

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



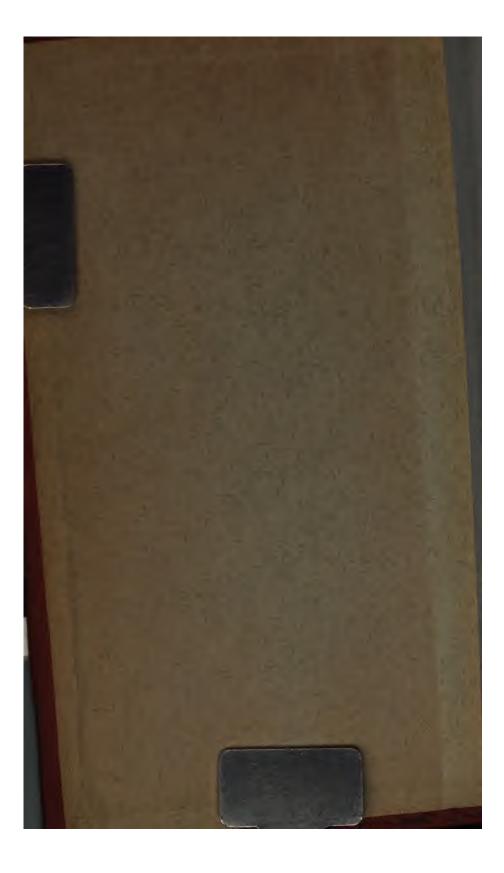



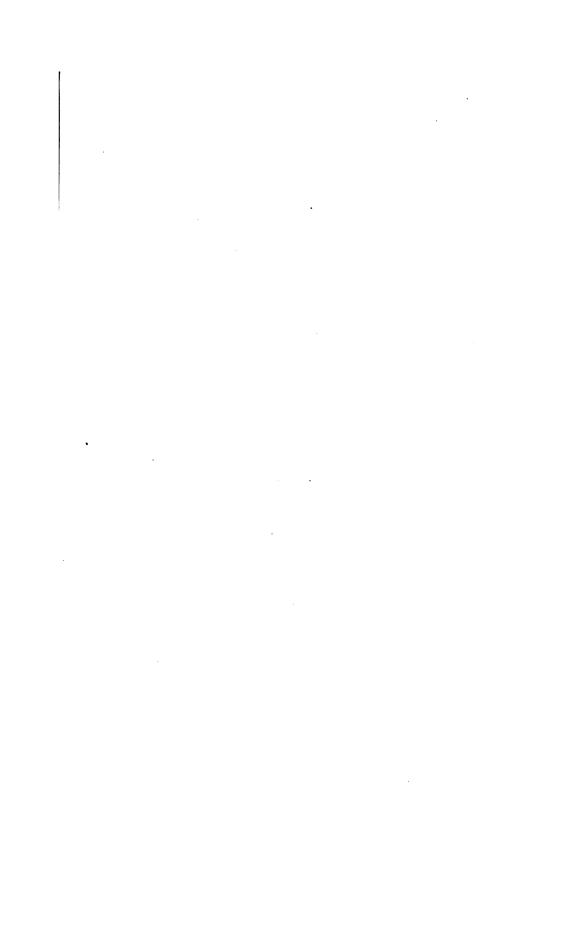

. , .  • 

RAA

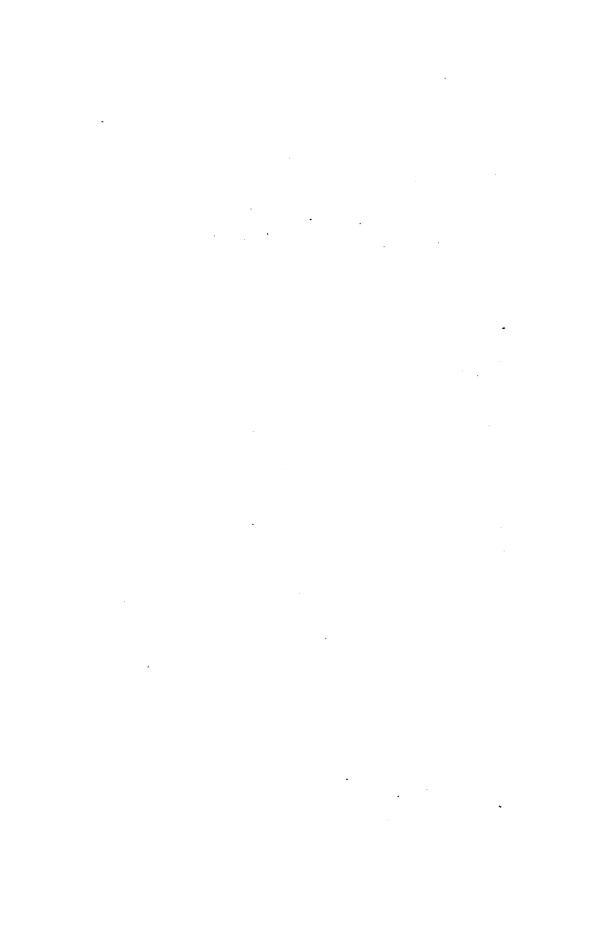

# **JAHRBÜCHER**

FÜR

### PHILOLOGIE UND PÆDAGOGIK.

Eine kritische Zeitschrift

in Verbindung mit einem Verein von Gelehrten

herausgegeben

Fine to the converse Start 1

M. Joh. Christ. Jahn:



Fünfter Jahrgang.

Zweiter Band. Erstes Heft.

Oder der ganzen Folge

Dreizehnter Band. Erstes Heft.

Leipzig,
Druck und Verlag von B. G. Teubner.

1 8 3 6.

# JAHREÜCHER

TÜF

# M.CL.OCIR UNDP. IDA GOGIT.

Eine kritische Ecitsel ist

1 Verbinding mit ein in Verein von to ein en

herausgegeben, sitsi suitsor tiai in itsi sitsi suitsor tiai sitsi sitsi suitsom suit sitsi sitsi suitsi suitsi sitsi sitti sitsi sitti sitsi sitti sitsi sitti si

Tootree Back. Brites Reft.

Colored Same of the Police

B. etvebrior Band. Berefe 1 Pr

i qi.

or a constant and done

. 0 6 8 1

## Griechische Sprache.

 $_{\rm sd}$ 

98 16

or array the too

unbbit et.

54 . 64 . 3 1 qq45 /5.

5 24 . 8 1: 699b . :

1 - 4: 7: 1

Griechische Grammatik von Dr. Val. Christ. Friedr. Rost. Dritte, vielfach berichtigte und bereicherte Ausgabe, Gättingen bei Vandenhöck und Ruprecht. 1826. XXIV und 613 S. 8, 1 Thlr.

Griechische Grammatik. zum Schulgebrauch von Felix Sebastian Feldbausch (,) Professor zm Lyceum zu Rastadt. Zweite, neu bearbeitete Auflage. Heidelberg, bei Chriffriedrich Winter. 1826. XXVI und 348 S. 8, 16 Gr.

Die grosse Anzahl griechischer Sprachlehren: weitene seit dem Anfange, und besonders in dem letzten Jitirzehend unsres Jahrhanderts, nicht nur geschrieben; sonderig, wie die wiederholten Auflagen beweisen, queligebranent worden sind, legt einerseits zwar ein günstiges Zeugnier ab Lut die Ditensivität des griechischen Spruchstudiums in Dentschländ, muss aber auch zugleich zu einem unerfreulichen Schlusse über die Intensivität desselben veranlassen. Gehen nehmlich jene mannichfaltigen Bearbeitungen aus dem gefühlten Mangeliauch nur eines oder weniger brauchbarer Lehrbücher hervor, so wirft diess ein nicht vortheilhaftes Licht auf alle unsee griechischen Grammatiker. Im entgegengesotzten Falle bekundet jenes schnelle Verdrängtwerden des Alten durch das Neue ein höchst schwankendes und unsicheres Urtheil unster in den Schulen lehrenden Philologen über das, was in dieser Art brauchbar ist, oder nicht. Für die Kritik erglebt sieh bei die! sem Standpunkte der Grammatik eine doppelte Pflicht, die eine, auf dasjenige aufmerksam za machen, was zu leisten übrig ist, die andere, dasjenige, was durch wissenschaftliche Bestrebungen bereits gewonnen worden, als festen Erwerb der Wissenschaft vor Vernachlässigung oder Verdrängung zu schützen. Doppelt nothwendig wird gewissenhafte Ausübung besonders dieser letzten Anforderung bei der Beurtheilung volcher Bacher, welche, für die Schule bestimmt, schon in dieser Bestim! mung den Keim zum Ankämpfen gegen ältere Lehrbücher tragen, die sie verdrängen wollen und müssen, um selbst Eingang E HELLER STEEL zu finden.

Von dieser letzten Art sind die beiden vorliegenden Spr lehren, deren eine bereits die zweite, die andere schon dritte Auflage, und dabei ein ziemlich ausgebreitetes Anse sich erworben hat. Nicht Anzeige, denn dazu wäre es zu i sondern Prüfung ist daher der uns vorgesetzte Zweck.

Das erste, was als Gegenstand kritischer Beurtheilung leuchtet werden muss, ist der Standpunkt, von welchem Verfasser ausgegangen sind. Da dieser bei beiden im Wes lichen derselbe, und überhaupt kein eigenthämlicher, sone ein sehr allgewein angenommener ist, mag er auch seine V digung in wenigen allgemeinen Bemerkungen finden, zu chen der jetzige Zustand der griechischen Grammatik ver lasst. — Werfen wir nehmlich auf diesen einen Blick, so se wir, dass alle Bemühungen um Erweiterung und Verbreit der griechischen Sprachkenntniss von nur zwei verschiede und gänzlich entgegengesetzten Grundansichten ausgegan sind, so mannichfaltig auch die Richtungen seyn mögen, wel sie, einmal begonnen, genommen haben. Die eine die Grundansichten erkennt in dem Sprachschatze den geschicht gegebeagh...und daher in sich und seiner ganzen Ausdehn nothweidigen Stoff, und eine durch diesen Stoff eben so ge bedingte innere Nothwendigkeit der Form, welcher sich wissenschaftliche Darstellung unterwerfen muss. Für sie demusch mit der Sprache selbst schon Alles gegeben, und Geschäft besteht allein in der Aufsuchung, Sichtung und ordnung: der Einzelheiten nach den in der Sprache selbst gründeten und Wiederum erst aus ihr selbst zu erkennenden setzen. Wir neuven diese Ansicht die wissenschaftliche. Leben ist dieselbe hauptsächlich auf drei verschiedenen We getreten. Man hat nehmlich die Aufführung des gramm schen Lehrgebäudes auf einer durch frühere Bildungsstu der griechischen Sprachwissenschaft gegebenen, gewissent beibehaltenen Grundlage versucht; oder diese Grundlage zu mit einer dem Alter gebührenden Scheu beachtet; aber de morsche und mangelhaft erscheinende Stellen verbessert 1 vervollständiget; oder man hat endlich jene Grundlage als gä lich unbrauchbar verworfen, und ein lebendiges Element bl in der gegebenen Spracherscheinung selbst zu finden geglau - Mit diesen Sprachlehrern in schroffem Gegensatz, obgle scheinbar sich eng an sie anschliessend, während jene sich tereinander, sum Theil sogar unfreundlich entgegentret steht die zweite Grandansicht, deren charakteristisches Me mai darin besteht, dass sie weder im Sprachinhalte und sein Umfange, nach in der Methode der Darstellung dieses gege nen Stoffes innere Nothwendigkeit anerkennt, sondern über Abhängigkeit von äusseren Zwecken eintreten lässt. Wie den zuerst bezeichneten Grammatikern Stoff und Form der D

stellung über ihrer Ansicht steht, und dieselbe erst bestimmt und bildet, so will bei den letzterwähnten die subjective Ansicht das objectiv Gegebene bestimmen und bilden. Auch sie zwar fördern gelegentlich die Wissenschaft, so weit diess durch Auffinden und genaueres Bestimmen mancher Einzelheit, die sie eben auf ihrem Wege antreffen, geschehen kann; im Allgemeinen aber ist ihr Bestreben auf proteusartige Umgestaltung des bereits Aufgefundenen und Feststehenden gerichtet, worin sich ihnen vermöge ihres Standpunktes Gelegenheit zu wunderbarer Mannichfaltigkeit und sich immer verjüngender Neuheit darbiethet. Das Ziel ihrer Bemühungen und die Bedingung der Wissenschaft ist ihnen Zustutzung derselben für Unterrichtszwecke. Indessen müssen diese Grammatiker die Aufgabe, welche sie sich gestellt haben, für nicht sehrschwierig halten; denn viele haben sie zu lösen gesucht, und zur angeblicken Lö-

sung auch nicht eben lange Zeit gebraucht:

Da die Verfasser der vortiegenden Sprachlehren ebenfalls zu der so eben charakterisirten zweiten Klasse gehören, was in der Vorrede zu N. II ausdrücklich mit vielen, zum Theil ungeziemenden Worten (vergl. S. VII ff., und besonders die ohnmächtige, in Ermangelung wissenschaftlicher Stützen gegen die entgegengesetzte Ansicht ziemlich fad witzelige Schwäche in den Anmerkungen) ausgesprochen noch vorgeblicht gerechtfertiget wird, und was wir auch hir Bering auf Hich Rost aus mehreren über seinen von ihm selbst etkannten Ständpunkt einiges Light verbreitenden Bemerkungen (8.847, weigh Vorr. S. VIII) annehmen können, aus der Beschaffenheit seiner gansen Arbeit folgern müssen, und im Verlauf der Beurtheilung darthun werden: so scheint es nothwendig zuerst zu zeigen, dass der vorgesetzte Zweck der Erleichterung des Sprachstudiums auf einem andern als dem streng wissenschaftlichen Wege nicht erreicht werden kann, und dann zu prüsen, ob in den Lehrbüchern der Herren Verfasser ein Factum enthalten ist, welches dieser Beweisführung a priori entgegensteht, und sie entkräftet. Durch die Darstellung der Unhaltbarkeit des von den Herren Verfassern gewählten Standpunktes hoffen wir aber besonders dreierlei zu gewinnen; erstlich, dass die nothwendigen Ausstellungen weder als gegen eine einzele Persönlichkeit gerichtet, noch als von einer eftselen Persönlichkeit ausgehend erscheinen, sondern allgemeine Ansicht gegen allgemeine Ansicht streitend, den concreten Fall nur als materielle und geschichtliche Unterlage benutze, an welcher sich die eine oder die andere als richtig darlegen kann; zweitens, dass ein fester Standpunkt gewonnen werde, nicht nur für die richtige Beurtheilung der gegenwärtigen, sondern auch vieler auderer ihnen ähnlicher Versuche; endlich drittens, dass die Falschheit und Unstatthaftigkeit des arsprünglichen Ausgangspunktes für die Verfauer selbst zur, verläufigen Entschuldigung i ches Fehlerhaften diene, was sich in den Einzelheiten fin-

Wir stellen demnach die Frage auf: Ist Erleichterung Sprachstudiums auf einem andern als dem streng wissenscl lichen Wege möglich? Um eine ganz einleuchtende Beant tung zu finden, muss man sich erst einige andere Fragen r deutlich machen, nehmlich folgende: Giebt es einen U schied zwischen streng wissenschaftlicher Behandlung, eines genstahden, und wissenschaftlicher Behandlung schlech oder schlieset nicht vielmehr die Benennung wiesenschaf den Begriff der unbedingten Strenge sehon in sich? Mit an Worten: Giebt es einen mittlern Standpunkt zwischen dem erkennen des nothwendigen Verhältnisses von Stoff und F eines gegebenen Gegenstandes und wiederum des nothwend Verhällnisses von diesen beiden zu ihrer Dazstellung, und schen dem Nicht-Auerkennen desselben? Welche Grenzen sen sich, wenn man einen solchen mittleren Standpunkt an men wollte, für ein atreng wissenschaftliches,: ein wissensch liches, und ein unwissenschaftliches Verfahren angeben? cher wird man leicht zu der unumstösslichen Gewissheit ! men, dass die Angabe solcher Umgrenzung unmöglich ist, mit ihr zugleich die Voraussetzung, welche dieselbe erheis nicht minder zu der Beherzeugung, dass der Gegensatz streng wierenschaftlich und wiesenschaftlich nichts ist, als Blendwerk, welches, entweder von Trägheit oder Beschrä heit ersonen, jedem ernsten Fortschritt in wahrer Erkenn lange genug eingegengestanden, und desto nachtheiliger wirkt hat, je meht man bemüht gewesen ist, die Blössen selben unter einem empfehlenden Schein zu verdecken, und ner Nichtigkeit unter dem ehrwürdigen Namen dessen, wa nicht ist und auch nie werden kann, Eingang su verschaf Kann man sich aber hierüber die Wahrheit nicht mehr verl len, so fragen wir weiter: soll der Sprachunterricht wis schaftlich seyn oder nicht? Gehen wir von der Bedeutung dem Verhältnisse desselben zu andern Bildungsmitteln des gendlichen Geistes aus, wie sich dieselben geschichtlich in srem Unterrichtswesen darstellen, so: waltet auch über die antwortung dieser Frage nicht der geringste Zweifel. Ges aber auch, man wollte Begründung wahrhaft wissenschaftlie Ausbildung und die aus ihm hervorgehende formelle Geistes dung nicht als den Hauptzweck des Sprachunterrichts ge lassen, so wurde man wenigstens Erlernung der Sprache, swar gründliche und nicht stümperhafte, als sein Ziel anerl nen müssen, oder auch mit den schlaffesten Ansichten in Z spale gerathen: Wir fragen daher, giebt es für die Erlang dietes, dech keinesweges allgemeinsten Zieles ein anderes · leichterungsmittel; als Wissenschaftlichkeit der Mathode?

Dusa wir unter Wissenschaftlichkeit der Methode keinesweges das Ausgehen von dem Standpunkte irgend eines bestimmten philosophischen Systems verstehen, sondern eine Darstellung, die in dem gegebenen Sprachinhalte die alleinige Bedingung und Bestimmung ihres Stoffes und ihrer Form im Allgemeinsten wie im Besondersten findet, haben wir schon oben angedeutet. Der Sprachinhalt in einer hestimmten Sprache ist aber die gleichsam verkörperte und ewig lebende Vernunft, so weit dieselbe denkendes Wesen ist, nicht nur eines Individuums, sondern vieler Millionen, zu einer Volkseinheit verbundener Individuen, die sich demnach in ihrer intensiven und extensiven, materiellen und formellen Vollkommenheit über jedes nach so ausgebildete individuelle Denken, welchem sie nicht selbst als Träger dient, auf das Entschiedenste erheben muss, zumal, wenn sie einem so ausgezeichneten Volke angehört, als dem griechischen. Da nun die eben als wissenschaftlich bezeichnete Darstellung ihren Stoff und ihre Form aus einer geschichtlich gegebenen Sprache entnimmt, die selbst ein vernünftiges und vollständiges, im Verhältnisse zum Individuum als höhere Einheit erscheinendes Ganzes ist, in welchem daher auch jede einzele Erscheinung ihren vernünftig heatsminten und nothwendigen Platz einnehmen, und auf diegem unter einer eben so nothwendigen Form hervortreten muss, und its der philosophirende Geist des Grammatikera in tier Deratellung nur in so weit bestimmend and anordness classift, als seme individuelle Vernunft gewissermassen die Auslegering einer größern vernünstigen, geschichtlich gegebenen Individuelität, ist, so scheint hieraus als unumstössliches Ergebniss hervorzugehen; erstlich, dass in einer solchen Darstellung (vorausgesetzt, dass sie wirklich vollkommen das ist, was sie seyn will) weder zu viel noch zu wenig enthalten seyn, zweitens, dess jede, auch die kleinste Einzelheit an dem ihr gebührenden Platze mit der ihr eigenthümlichen, d. h. wahren und darum besten Form stehen wird, da ihr beides nicht durch den Grammatiker, sondern durch ihre Natur und durch ihr Verhältniss zum Ganzen angewiesen ist, worin die allgemeine Form der Darstellung, in Bezug auf die Anordnung des Gesammtstoffes, und die besondere Form der Darstellung in Bezug auf die Gestaltung jeder sprachlichen Einzelheit ihre nothwendige Begründung findet, endlich drittens, dass jede einzele Spracherscheinung in ihrer bestimmten Form ein integrirender Bestandtheil des Ganzen ist, da ein jeder dieser Bestandtheile nur durch seine Begrensung Licht und Deutlichkeit, ja sogar oft erst einen bestimmten Inhalt und eine bestimmte Form erhalten kann, welche, demnach für die zurückbleibenden Spracherscheinungen fehlen, gobald man eine oder mehrere Kinzelheiten wilkührlich herausreisst. Da eine solche Darstellung mit dem ChaJ. 180

rakter der Wissenschaftlichkeit zugleich auch den der Wheit in jeder Beziehung in sich trägt, und ohne die höß Deutlichkeit der Erkenntniss in dem, von welchem sie aus nicht denkbar ist, so folgt hieraus von selbst, dass sie als rakteristisches Merkmal auch zugleich die höchste Klarkei sitzen wird, und dass man zwar einer unvollkommnen wis schaftlichen Darstellung Dunkelheit vorwerfen kann, dass dieser Tadel einzig und allein die Unvollkommenheit der zelen Erscheinung, nicht aber die Wissenschaftlichkeit se gegen welche er fast immer gerichtet wird, treffen muss.

Ohne behaupten zu wollen, dass diese beiden Eigensc ten der Darstellung, Wahrheit und Deutlichkeit, die einz Erleichterungsmittel eines gründlichen Unterrichts seyen, ben wir doch so viel als unbestritten annehmen zu dürfen, sie die nothwendigsten Bedingungen jeder möglichen Erle terung sind. Hieraus folgt aber von selbst, dass eine wie schaftliche Darstellung auch den leichtesten Weg zur Erler einer Sprache ebnen muss, weil ihr allein jene Prädicate in möglich, grössesten Vollkommenheit zukommen, da jede an entweder unvollständigen, oder fremdartigen oder gar fals Stoff verarbeiten, und diesen wilkührlich, d. h. nach Vorausgeheiden von seiner Natur und seiner Erscheinung weichend, jud demisch nowahr oder wenigstens unvolkom gestalten wird. Durch dieses Verfahren erscheint aber ein unsre Verhauft nicht weniger anstössiges Gemisch, als wir bei der Darstellung des menschlichen Körpers einzele der hinweglatien, oder hinzuthun, oder beliebig gesta oder von einem Uft an einem andern versetzen, oder end und diess geschieht in der von uns verglichenen Methode gewöhnlichsten, alte diese Willkührlichkeiten vereinigen v ten, wodurch doch wahrlich von der menschlichen Gestalt wie sie aus der Hand des Schöpfers hervorgegangen ist, mand eine entfernte Vorstellung, geschweige denn eine de che Anschauung erlangen würde.

Es bleibt uns demnach noch der praktische Theil ül nehmlich entweder zu zeigen, dass auf diese Weise in den liegenden Schriften wirklich verfahren, und mehr gesch als genützt ist, oder uns durch die Betrachtung derselber überführen, dass diese Methode mit Weisheit angewen das Erlernen der Sprache allerdings erleichtert, und so u Deduction a priori selbst zu vernichten, oder endlich di genauere Einsicht uns zu überzeugen, dass wir in unserer k sification die beiden Herren Verfasser ungeachtet ihres offe Bekenntnisses mit Unrecht in die zweite Klasse gesetzt ha eine Ueberzeugung, die wir ungeachtet der nothwendigen schämung, die für uns daraus erwachsen würde, am lieb gewinnen möchten.

Wir antersethen also zuvörderst sie vorliegenden Lehrbücher in Hinsicht auf den grammatischen Stoff, ob er vollständig, ob er ohne fremdartige Beimischung, ob er durchgängig wahr ist; dana in Hinsicht auf die Korm, sowohl im Allgemeinen, was die Anordnung, als im Besondern, was die Abfassung der einzelen Lehrsätze und Regeln betrifft, woraus sich die Frage von selbst beantworten wird, 6b der Zweck, den sich die Hrn. Versasser gesetzt haben, Erleichterung für den Untersicht zu schaffen, erreicht worden ist, oder nicht. Durch diese Untersuchung hoffen wir zugleich das Verhältniss deutlich genug anzugeben, in welchem die Grammatiken der Hrn. R. u. F. zu andern grammatischen Schriften, welche für den Jugendunterricht bestimmt sind, stehen.

Der Stoff; welchen die Grammatik einer Sprache zu verarbeiten hat, ist die Gesammtheit der in den Sprachformen ausgedrückten Denkformen eines Volkes, die einerseits in ihren einfachsten Elementen (Formenlehre) andrerseits in der Verbindung dieser einfachen Elemente zu grösseren Ganzen (Syntax) dargestellt werden müssen. Dieser Stoff selbst ist demnach rein formell, so dass die Denkformen als Inhalt der Sprachformen erscheinen, und beide als Inhalt der Grammatik. Der reelle aus der Metaphysik und Natur entnommene Inhalt und seine Nachweisung in den Sprachformen, ist Gegenstand der Lexikographie, eine Grenze, welche um so strenger gezogen werden muss, als wegen des nothwendigen Wechselverhältnisses zwischen dem formellen und reellen Inhalte, beide Wissenschaften in vielen Beziehungen einander gegenseitig unterstüesen müssen, und daher die Gefahr den eigentlichen Gegenstand aus dem Gesichte zu verlieren, bei der Behandlung beider gross ist, und schon oft nachtheilig gewirkt hat. Das lexikographische Element wird demnach in das grammatische nur in so weit aufzunehmen seyn, als dazu die Beschaffenheit der menschlichen Vernunft, vermöge deren sie formellen Inhalt ohne reelles Substrat entweder gar nicht, oder doch nur unvollkommen auffassen kann, nöthiget; in dieser Begrenzung wird es aber auch unausbleiblich aufgenommen werden müssen. Da ferner der Inhalt der Sprachformen die Denkformen sind, und die erstern ohne die letztern ganz leer seyn würden, so ergiebt sich für die grammatische Darstellung die Nothwendigkeit, einerseits die Denkformen eines Volkes genau zu entwickeln, andrerseits die ihnen entsprechenden Sprachformen ge-, nau aufzuführen. Hiermit aber ist zugleich die Frage, in wie weit die sogenannte philosophische Grammatik in die Grammatik einer einzelen Spracke aufgenommen werden müsse, auf das Bestimmteste beantwortet, nehmlich in so weit, als sie nicht allgemeine Grammatik in ihrer eigentlichsten Bedeutung ist, sondern nur ein Theil der allgemeinen Grammatik, der sich,

Bediegt dutch die Rigenthüntlichkeit einer seinnelen Sprac in diener als wirklich vorhanden darstellt, und sich eine äasse mehr oder weniger vollkomme Form gebildet hat. -- Endl aber ist eine gegebene Sprache auch eine geschichtliche scheinung, die sich in versehiedenen Zeiten und an verschie men Orten oft verschieden ausbildet, ohne darum aufzuhöi ein zusammenhängendes und, in sich geschlassense Ganzes seyn. Eben so ist der jedesmalige Standpunkt der gramma schen Wissenschaft in ihrer geschichtlichen Entstehung begri det und aus ihr tilein verständlich. Es wird demnach au geschichtlicher Stoff in die Gremmatik aufgenommen werd müssen; dessen Begrenzung ehenfalls in der Natur der Sac vollständig begründet ist, und nach denselben Gesetzen i stimmt werden muss, nach welchen wir oben die Begrenzu des lexikographischen Stoffes bestimmt haben. Nimmt: m hierzu noch die zur Erläuterung der Regeln nothwendigen B spiele, so ist aber auch Alles, was mit Berechtigung in c Grammatik einer Sprache hineingezogen werden kann und muaufgestellt, und ein fester Standpunkt gewonnen für die Ben theilung dessen, was in ihr als nothwendig, was als fremdart eracheint.

Bevor wir zu der Untersuchung übergehen, in wiefern d in den vorliegenden Lehrbüchern enthaltene Stoff den Anfo derungen. He ap ilin nach dem obigen zu machen sind, en spricht, oder nicht, müssen wir indessen in Beziehung auf Hr R. ausdrücklich erklären, dass er zu der zweiten der von u aufgeführten Klaise von Grammatikern, in so fern sie Erleich terung durch Schmälerung des Stoffes herbeiführen wolle nicht zu gehören scheint. Wenigstens schliessen wir diess at der Vorrede S. IV ff. . Was demunch hier als fehlerhaft e scheint, wird, als entsprungen aus einer vielleicht nur nicl ganz deutlichen Ansicht über den eigentlichen Umfang de Stoffes, und zum Theil aus der menschlichen Schwäcke, di sich auch bei gutem und richtigem Streben zeigen kann, vo diesem Gesichtspunkte aus betrachtet werden, um so mehr, d der Hr. Vrf. sich in der Vorrede mit einer sehr grossen und a einem Manne von allgemeinem litterärischen Ansehen dest schätzenswertheren Bescheidenheit über seine Leistungen aus spricht. Ob auf dieselbe nachsichtige Berücksichtigung auc der Hr. Vrf. von Nr. II Anspruch zu machen hat, geht aus de in einem der Wissenschaft, eben nicht würdigen Tons geschrie benen Verrede nicht hervor.

Was zuwörderst die Aufnahme des lexikalischen Stoffes be trifft, so ist Hr. R. im Adgemeinen, durch einen ziemlich rich tigen, wenn gleich, wie es scheint, nicht ganz selbsthewusster Takt geleitet worden. Meistentheils sind die Bedeutungen be den nicht dar blossen Esläuterung wegen angeführten Wertfor

men (bei welchen sie jedoch in einer Grammetik für Schüler and nicht fehlen sollten, fund auch nicht immer fehlen, ao s. B. S. 47 bei υπέρπλεως, δινόκερως, δυμάμεως u. s. w. > S. 58 bei æράττω, τάττω μ. s. w.; und sonst oft] weil das Bild, welches die Beispiele im Geiste des Lernenden zurücklassen, ohne die Bedeutung immer dunkel und unvollkommen, zum Theil ganz undeutlich bleiben swie z.B. bei vielen Regeln über die Betonung der Wörter in der Grundform] und schnell wieder verschwinden wird) vollständig angegeben. So z. B. § 39 ff. und sonst häufig. Jedoch fehlen sie auch bisweilen, wenn gleich selten, wo diess theils nach der sonst befolgten Gewohnheit auffällt, z. B. S. 91, 5, b bei δεσπότης; S. 124 bei μείζων als Paradigma; S. 189 bei eŭodos, evonlos u.a.w. und sonst, theils an Stellen, wo dieser Mangel so wesentlich ist, dass er ganze Abschnitte fast durchaus unbrauchbar für den Schüler macht. Hierher gehört der ganze §8 S. 19-43, welcher die ausführliche Entwickelung der ganzen Prosedie enthält, und wo die gause Masse, nicht nur der Beispiele, sondern auch der Ausnahmen ohne Angabe der Bedeutungen steht. Gesetzt nun auch, dieser S ist nicht zum Auswendiglernen bestimmt, was ohnediess unmöglich und unnöthig seyn würde, so, wird, durch jenen Mangel auch die Erreichung des möglichen Zieles verhindert, dass sich nehmlich der Schüler nach und nach, durch öfteres Durchlesen und deutliches Vergegenwärtigen, wenigstens ein in ihm ruhendes Bewusststyn der einzelen Formen erwirbt, welches, sobald er sie beim Lesen oder Schreiben vor die Augen bekommt, nur erwachen darf und sich dann leicht sur nothwendigen Deutlichkeit erhebt. Die vielleicht beabsichtigte und auch bewerkstelligte Raumersparniss in dem ohnehin schon 24 Seiten ausfüllenden Abschnitte kann nicht als entschuldigend angeführt werden, wo so wesentliche Nachtheile daraus hervorgehen. Eben so fehlen die Bedeutungen S. 53 bei der Aufzählung der enklitischen Wortformen, die besonders an der Stelle und in der Form, unter welcher sie dem Schüler vorgestellt sind (sie werden, über 40 an der Zahl, einzel aufgeführt), von diesem nur sehr schwer aufgefasst und sehr leicht wieder vergessen werden müssen. — Etwas mehr Consequenz herrscht in der in Rede stehenden Beziehung bei Hrn. F. Die bloss als Beispiele angeführten Formen ermangeln meist der Angabe der Bedeutung (Beispiele vom Gegentheil finden sich jedoch, ohne dass ein bestimmender Grund erkannt werden konnte, § 18, g; § 35, c, d u. e; § 36, 2; § 37, 3; § 38, a; § 41, a; § 99 u. öfter), was allenfalls entschuldigt werden mag, zumal da, im Falle hieraus ein wesentlicher Nachtheil für das Verständniss der Regel erwachsen könnte, wie z. B. § 25, § 26 u. § 27, § 34 und sonst, auch in diesen zur Erläuterung angeführten Wortformen die Bedeutung in der Regel

nicht sehlt. Bei den übrigen, welche der Schüler dem & düchtnisse einprägen soll, steht sie grösstentheils, doch nie immer. So sehlt sie z. B. § 28 bei der Auszählung der eins bigen Barytona, § 29 zum grössten Theile bei, den enklitisch Wörtern, § 114 bei den unregelmässigen, in der Bedeutung vihren Positiven zum Theil abweichenden Comparativen u Superlativen, bei dem Aor. 2 von lorque im Paradigma, u sonst.

Zu wesentlicheren Ansstellungen veranlassen die vori genden Lehrbücher in Bezug auf die Entwickelung der d Sprachformen, zum Grunde liegenden Denkformen. Natürli musste in dieser Entwickelung von der Definition der Sprac im Allgemeinen ausgegangen werden, was Hr. R. auch th Gleich anfangs fehlt jedoch die Entwickelung des Begriffs ner einzelen Sprache aus dem Begriff der allgemeinen Sprach ferner die Entwickelung des Begriffs des Dialekts aus dem I griff der Volkesprache, und endlich die Entwickelung des I griffs der Sprache einer einzelen Gattung (epische, lyrisc Sprache u. s. w.) oder eines einzelen Individuum (z. B. des 1) mosthenes. Plato u. s. w.) aus dem Begriffe des Dialekts. A eine solche Entwickelung aber kann allein eine geordnete Di stellung dessen; wis als allgemeine griechische Denkform, u dessen, was bloss als in jener gewurzelte Eigenthümlichkeit den Denkformen der einzelen sprachlichen Individualitäten u sprechenden Individuen eineheint, gegründet werden, eine Di stellung; welche bei Hrn. R. ebenfalls ganz fehlt, und die de noch ganz unanthehalich ist, weil durch sie allein mit Bestimn heit und Vollständigkeit angegeben werden kann, was in d der Denkform entsprechenden Sprachformen (sowohl in d Formenlehre als auch besonders in der Syntax) der allgemein griechischen Sprache angehört, und was minder allgemei Geltung hat, und sich nur als Eigenthum eines oder wenig Ob für eine vollkommene Darstellung di Individuen findet. ser Art schon die hinlänglichen Vorarbeiten vorhanden sin wagt Rec. nicht zu entscheiden, und bezweifelt es fast. In j dem Falle ist dieser Theil einer wissenschaftlichen Bearbeitu der griechischen Grammatik vielleicht der schwierigste unt allen, aber zugleich von der Art, dass durch ihn allein in de verworrenen Haufen der Dialektformen, Idiotismen, Ellipse Anakoluthien und Pleonasmen, welche Hr. R. nur sehr unvo. ständig behandelt hat, Licht, Ordnung und Vollständigkeit g bracht werden kann. Abgesehen jedoch von diesem Mange welcher alle unsere griechische Sprachlehren mehr oder wei ger empfindlich drückt, vermissen wir auch Anderes, was nic minder wesentlich ist. So entbehrt der Begriff selbst, welch dech allein den Inhalt der Wörter und somit der gansen Fo menlehre bildet, einer Erklärung nicht nur seines Wesen

sondern auch seiner Entstehung. Dasselbe gik von dem Gedanken, in welchem der Inhalt des Satzes, und somit der gap, zen Syntax bedingt ist. Auf den Begriff des Begriffs aber lässt sich allein eine zuverlässige Eintheilung den Begriffe, und mit dieser der Redetheile bauen, und aus dem Wesen des Gedankens allein eine vollständige Entwickelung der verschiedenen Satuarten herleiten. Beides aber wird, vorausgesotzt, für das Verständniss der mannichfaltigen Formen, unter denen sich der ' Begriff und der Gedanke im Satze dareiglich, und welche durch die Flexion und Satzbildung äusserlich bezeichnet werden Nur in dem Wesen des Gedankens endlich kung die Verbindung mehrerer Gedanken zu einer größseren Einheit, der Periode, ihre Begründung finden. Beide Haupttheile der Grammatik-Formenlehre und Syntax, werden durch jene Mängel nicht naz unvollständig, sondern auch ganz undeutlich, da der Schüler von den Grundbegriffen, auf welchen beide rahen, und durch welche sie überhaupt nur seyn können, keine Kenntniss erlangt. noch weniger von dem Verhältnisse, in welchem sie zu einander stehen. Auch eine Entwickelung des Verhältnisses, wolches zwischen dem innern und äussern Worte statt findet, vermissen wir, und ein genaueres Eingehen auf die Natur der sinnlich wahrnehmbaren Mittel wodurch sich de innere Wort äusserlich darstellt. Auch dieser Mangel wirkt höchst nachtheilig. Die mannichfaltigen Erschelungen nehntlich, welche durch die Beschaffenheit jenes siniliohen Theile der Sprache nothwendig hervorgebracht werden, bleiben aline Klarheit und darum ohne alle Bedeutsamkeit. Die Lehre vom Laute ist verdrängt durch die Lehre von den Lautzeichen, welches letztere nur durch die erstere Deutlichkeit und Interesse gewinnen kann, Die Lehre von der Quantität und von der Betenung stehen nnverständlich da, und aus allem Zusammenhange herausgerissen obgleich ihre Nothwendigkeit aus dem sinnlichen Wesen, der Wortsprache leicht und kurz entwickelt werden kann. Ehaq deswegen erscheinen beide als blosse Hülfsmittel zum Lesen des Griechischen, unter welche sie der Hr. Vrf. (S. 18 ff.) auch stellt. Vom Accent und vom Numerus der prossischen Reds kann bei solcher Betrachtung, so wesuntlich beide sind, gaz keine Erwähnung geschehen, und die Lehre vom Versbau erscheint nicht mehr als integrirender Theil der Grammatik. sondern nur als ein von einem andern Verfasser herrührender Anhang, und gewissermassen als eine Zugabe' über den Kauf. Und dennoch gehören diese Dinge eben so wesentlich in die Syntax, als die Lehre von der Quantität und vom Accent in die Formenlehre. — Da es in dem bezeighneten weiten Felde nicht unsre Absicht seyn kann, hier genauer in die Einzelheiten einzugehen, möge das Angeführte genügen. Nur bemerken wir noch, dass der Hr. Vrf. den Mangel einer Gründlichkeit und

Ordnung bezweckenden-Vollständigkeit in der Entwickelu der wiesenschaftlichen Grundbegriffe, wenigstens in Beziehr anf-die Syntax; (vegl. Vorr. S. VIII) selbst gefühlt zu hab scheint, aber wohl nicht durch kinlängliche Grände von ein nethwendigen Umerbeitung sich hat abhaiten lassen, und da er auch so, wenn gleich nicht am geliörigen Orte und vom ric tigen Standpunkte wasgehand, § 120 ff. Nützliches unter zu Theil eigentliumisther Form zusammengestellt und erweite hat. - Deber Ni 2 tel in vorstehender Beziehung hur unzume ken, dass die grosseste Unvolletandigkeit herrscht, welche d Buch für einen Unterricht, der einen andern Zweck hat, a tolte und ertödtende Formen im Gedächtniss ohne alles Ve ständmes aufzehäufen, gänzlich unbrauchbar macht. Auss einigen dürftigen Erklärungen der Casus, Tempora und Modu and einer eben so dürftigen Entwickelung der verschiedene Sutzarten, findet sich bloss eine 17 Zeilen lange Anmerkun (§ 66), welche bierher gezogen werden kann:

Wir gehen zar Prüfung der Vollständigkeit des verarbeite ten Stoffes in Hinsicht auf seine Bussern Erscheinung in de zegebenen Sprachformen welbst über. Auch hier fehit Viele zum Theit seht Wesentliches. Wir begleiten zuerst Hrn. I durch die ersten \$5, und heben dann einige Abschnitte herau in welchen one die Utrolietändigkeit der gegebenen Regeln be sonders anigefelter det . S Z'Anna 1 ist mit Unrecht die Be merkung woggelichten duss gin der Mitte der Wörter bloss i den geldungeren Zusammensetzungen mit nods, els, es, dvs und auch da vielfeicht nicht einmal zu gebrauchen ist, wa Butten: ausf Sprl. 8-11 Note, mit hinlänglichen Gründen unter stillet. Sie sehlt die Angabe des Bildungsgesetzes für die Di phtliongen der griechischen Sprache, "welches Thiersch § 1 fresh 2; die dritte war, als Hr. W. schrieb, noch nicht er Behienen) angegebenihat, und welches sich, mag man auf die Nathr der Sache, oder auf die praktische Anwendung sehen hr gleichem Grade exipfiehlt. § 7 Anm. 2 ist die Lehre von Digenma doch gar zu kurz abgefertiget. Wenigstens hätte tiber des Digamma in der Mitte der Wörter, und die Erschei mangen: weiche dasselbe hervorbringt, (man denke un κλαύσομπι, sn das Hesiod. κανάξαις, worüber auch im Verbalverz nionts erwähnt wird, das ep. Legyov, Légyvv [s. Buttm. Th. Il S: 42 vrgl. mit dem Verbaivers.] und ähnliche Formen [von den Formen, auf welche in der angef. Stelle der Buttmannischen Sprachlehre hingewiesen ist, finden sich bei Hrn. R, aber ohne Brktärung, nur zwei im Verbalverzeichniss, nehmlich ἐέλποutte und estatune, alle abrigen fehlen ganz]) über welche auch die angezogene Stelle des Anhanges keine Auskunft giebt, etwas gesagt werden sollen. § 9 fehlt die Bestimmung des Begriffs der Betonung was sehr nachtheilig auf den ganzen §

offile. "IF 10 A & fout die Bestinenung duss of auch ale Post position Barytonen 1st; chen so die Begel, dass die einsylligen Bärytona auch bei folgender Eaklitika den Accent, und zwar sis Acut bekommend H.10B, Pickit die Regel? dass der Adatus auch bei der Länge der Ultima Ausch Position nicht auf der drittletuten Sylbe stehen darf dase aber bei betoater danger Penultifie In eben diebem Falle der Circumflex stehen muss! 6 10 B. 2 solite aucif auf life Ausnahmeni, welche durch Bubbit mensetkungen init ehkillischen Wörlern erzeugt werdenu (wie ด้งรับชิชัง: olgreci und ähnliche) Rücksieht genommen seya. A : In demselben \$10 fehlt sogar die allgeniehe Reger, dase jedeb auf der Mögen Penultima betoute Wert belendizer oder Position ne langer Ultima den Ordinilex hatp nebst den Merker goden tigen Ationshipent gammich: wonn nicht (Swallas (B)O) Gesage terigibilities swelley bige Werth Bost northeteste Sylbe for Natili Rife ist bei kurker Endswide: wird inst hen Citeumflex suf der forletzten Sylbe beseichnet", anarbeilsing gesagt auch nicht will list diese Roger vertreten sethan Nuclive imissen wing 10 B. 5 and Anne Sudio Angabe der circumflectissen Gentt. Dual. and Plant box Monseyllabis der 3n Decl. and der Vocat, and -iouvon Fens. auf -ioi. is il febitigleich um Anfange die Bes stimming of dass week bei der Abnahme des Keitmasser einer Sylberder Ton with verlangern kann, im Verhältmen gur Hensti form (w. s. B. sizks son ving); & 12; Picilit in iter Megels. Dek Accent wird fortgestickt nuch dem Bridgeste Nortes's slor Zw satzi: And An Falle is die Quantität, der Titting Striberto zw Heich verändert, wie z.B. in dem unter cangelibrien ababies two voli ngapunous 11, 2, a fehit nach den Worten: "mehr als post week Sylben hinter sich hat der Zusatz: oder zwei Sylben, deren letzie lang ist; wie kame sonet das Beispiel jiếc tellách phi von crálad kierher ? 611, 3, a feblueibe go havere Bestimmung der Worte "oder der Grund wegfalles welchef u.s. w.", die sich der Schüler aus dem Vorausschenden micht entnehmen kann. 3611, 8/0 fehlt die Bestimmung über die knastrophe für den Faktoduss die Praposition einem Verbum, aids weichem sie eine Compositum bilden sollte, nachgesetzt wird, oder dass sie adverbidisch steht, oder mit Auslassing des Verbrelval, wie epo naoa für napetul, ent, ent für Envoruv; Evedutv. Dine Erklärung der Erscheinung der Anastrophe fehlt ebenfalls, die doch die gange Lehre von derselben allein deatlich machen kann. § 12, 2 fehlt die Angabe, dass σφῶν und σφᾶς nicht enklitisch sind, ungeachtet die Ausnahmen sis, si und one (nicht one, vrgl. Buttm. § 109, I, Anm. 1 mit der Note) angeführt werden. Eben se fehlt die Angabe der 211 Pers. 2001 als enklitisch, die mit gleicher Berechtigung als die Disiektformen bei den Pronominibus angegeben zwerden massie, wiewohl die genze Aufsählung der einselen Formes,

die der Schüler unmäglich wertsehen kann hier am unreq Ort ist. Im Folgenden hätte für die Regeln über das Zur werfen der Accente die son Thiersch (§ 46), eingeführte scht praktische Eintheilung der Accente des vorausgehe Wortes in verdere, hinters and mittlere, sum Grande ge werden sellen, wedurch die Auffassung des Ganzen dem S ler auf eine naturgemätse Weise erleichtert worden wäre. A fehlt onter e eine Hinweisung darauf in dass die Se Pers. ? von slus eine verschiedene Betonung annimmt, je nachden wirklich orthetoniet ist, oder das Zurückwersen des Acc durch die Beschaffenheit des vorhergehenden Wortes bloss hindert wird - Dechayir brochen hier in dem stätigen Du zehen abi, und wenden uns zu einigen einzelen Abschnif yad zvar zverst su §.20. ip welchem eine verdienstliche ... Hrn. Vrf. eigenthumbohe Darstellung, der Nominatigendur der an Deel, mit ihren Genitisbildungen gegeben ist. Nur se in Aer, Ueberschrift nicht gesagt senn, dass das Verzeich sämmtliche Neminstiyendungen umfasse, de die im nachfol den Venzeichniss S. 46. angegebenen Substantiva yala, ya δόρυ, Ετός, αύων, λάς, ναΰς, μάρτυς, ούς, Πρήξ, τα võmo mit ihren abweichenden Genitivbildungen, wie en sche absichtlich fehich, eine Weglassung, wozu, wehl kein hinli lieber Grund war, aumal da der Begriff demen, was der Vxf. Alegabreasily by hoprachten scheint (vxfl.: § 38, 3) der schopf noch der Analogie der zwiechieghen Sprache gem aufgefinite fet Dent yalu, welches Hr. Rost unter die A mais stellt, ist night unregelmässiger als usket welches ni anfgenommen, ist., sebald man von dem Kanon ausgeht, d weder K- noch T-Laut am Ende der Wörter erscheinen dürf and west regelmässiger als Elming, nesoung (wohl resoung zu tonen) und Tlovvg (wohl Tiovvg). Dass num fehlt, wol wir nicht tadeln. Nur hätte bei der Nominativendung -Gen. - evos unter XXX eben so gut auf die Auswerfung der els unter XIV bei der Nominativendung — 40 Gen. — 5005 die Auswerfung des s, aufmerksam gemacht werden spoll denn zvov und untro haben, wie schon der Accent zeigt. sprünglich ganz gleiche Analogie, nur dess in beiden der Stam laut verschieden und in xvor die Synkope durchgehend Indessen fehlen ausser den angegebenen auch andere Form So sollte unter III angegeben seyn, dass ein Adject, nehmli das Neutr. nav. seinen Genit, ebenfalls nach der Analogie Participia bildet. Unter IV sollte auf die zusammengezoger Genitivformen auf —  $\dot{\epsilon}\alpha\rho\rho\sigma$  —  $\tilde{\eta}\rho\rho\sigma$  aufmerksam gemacht se zomel da von dem als Beispiel angeführten kao die offnen F men des Genit. und Dat. Eagos und Eags in der gewöhnlich Prosagar nicht im Gebrauch sind. Die Nominativendung.-ε der Genkivbildung — śaroc, zusammengezogen — 1705, wi

in dieser zuszihmengezogenen Form ebenfalls nicht erwähnt, wie z. B. in δέλεαο, Gen. δελέατος zusgz. δέλητος, φρέαο, Gen. φοέατος zsgz. φοητός. Hiermit hängt zusammen die unter XIII mangelnde Bemerkung über die durch Zusammenziehung aus — εαρ entstandene Nominativendung — ηρ mit der Genitivbildung - nros, wie in στηρ, στητός. Unter V, 2 fehlt die Angabe des Genit. einiger Neutr. mit der Endung — ag auf — sog, wie er sich in βρέτας und οὐδας ausschliesslich findet. Unter V, 3 ist zu den angeführten Substant. Gen. masc. und den Participien auch das Adject. nãs, navros zu fügen. Die Nominativendung — as zusammengezogen aus — ais, Gen. — ados zusammengezogen aus — aïdog, welche sich in dag, dadog zeigt, fehlt ebenfalls. Dasselbe gilt von den meisten andern durch Zusammenziehung entstandenen Nominativendungen mit Ihren Genitivbildungen, wie — φς Gen. — φδος in φως, φωδός, — αξ ακος in Θραξ, — οις — οιος in οίς, u. a., die überhaupt einer genaueren Zusammenstellung entbehren, da sie nur gelegentlich und theilweise (§ 37 Anm. 1) erwähnt werden, was um so nachtheiliger ist, weil auch die Regeln über die Accente der hierher gehörigen Formen, deren Aufstellung durchaus keiner sonstigen allgemeineren Analogie folgt, eben deswegen unerörtert bleiben. Man vergleiche z. B. δέλεαο Gen. δέλητος, στήο Gen. στητός, κῆρ Gen. κῆρος, ὅις Gen. ὅιος und οἰς Gen. οἰός. Ohne Regeln möchte sich hier schwerlich ein Schüler zurecht finden können. Unter VIII ist zu zrels hinzuzufügen, els Gen. ένός; unter IX zu ἄδδεν und τέρεν das Neutr. Εν Gen. ένός; unter XII zu den Worten "die Endung  $\eta$  ist nur vorhanden in αάρη" und in dem Anomalon γυνή. Unter XV, 2 sollte auf σής, σεός, welches den Genit. nicht in — ovg zusammenzieht, aufmerksam gemacht seyn. Unter XVI fehlt das Neutr. vi mit seinem Genitiv. — Wir brechen hier des beschränkten Raumes wegen ab, und gehen zu einem andern Abschnitt über, welcher uns vorzüglich mangelhaft erscheint, zur Conjug. auf  $\mu\iota$  § 78. Zuvörderst vermissen wir die Begriffsbestimmung dessen, was denn eigentlich der Hr. Vrf. unter der Conjugation in µı versteht. Durch dieselbe würde er gewiss zu der Ueberzeugung gelangt seyn, dass alle die sogenannten synkopirten Apriste (diese werden zwar § 79, 6 zum Theil hierher gezogen, aber ohne dass bei der'Aufstellung der Regeln auf sie Rücksicht genommen wäre) und die sogenannten synkopirten Perfecta und Plusquamperf. mit den Präsensformen in µ gleiche Analogie haben. Die Regeln über die Bildung des Präsensstammes aus dem Verbeistamme sind unter 6 und 7 nur sehr unvollkommen aufgestellt, und müssen aus § 82, A, 2 mit Anm. 2 und 3 und B, 6, wo sie auch nicht vollständig angegeben sind, hierher gezogen werden. Bei der Angabe der Ausgänge § 78, 9 ist für die 2e Pers. Sing. Imperat. Aor. der Ausgang - c, der sich in Jakrb. f. Phil. u. Padag. Jahr. V. Heft 5.

δός, θές, zeigt, weggelassen, eben so die Bemerkung, dass Imperat. in der 2n Pers. im Präsens gewöhnlich gar keiner sondern Ausgang hat. § 78, 11, c fehlt die Angabe der gung der Optativendung —  $\eta \nu$ , die auch im Früheren, wie les, was sich auf Ausgang und Bindevocal bezieht, entw gar nicht, oder nur ungenau erwähnt ist. Die Regeln über Entstehung der Participien aus dem gegebenen einfa-Stamme, durch welche ihre Gestaltung allein, aber auch leicht, vollkommen deutlich wird, fehlen ganz. "Das P cipium" heisst es § 78, 11, e "endiget im Masc. auf — g den vorhergehenden langen Lauten ει, α, ov und ū. z. B. τι ίστάς, διδούς, δεικνύς," wobei der Lernende weder vom F -noch vom Neutr., noch vom Genit., noch von den Fällen, einer oder der andere jener langen Laute eintritt, noch von Bildung der medialen Participialformen, die geringste Ke niss erlangt, und sich nie wird erklären können, warum 1 zum Masc. auf — āg ein Neutr. auf — av, zum Masc. auf ein Neutr. auf - ov u. s. w. nicht nur gehören kann, sonc aller Analogie nach sogar gehören muss. § 78, 10 heisst ferner, dass der Stammvocal aller activen Formen im Sing. Präs., Imperf. und Aor. 2 verlängert, im Plural. aber kurz scheint. § 79, 6 werden aber die Aor. 2, zu denen sich l Präs. in  $\mu\iota$  findet, wie  $\xi\gamma\nu\omega\nu$ ,  $\xi\delta\bar{\nu}\nu$  u. s. w. ebenfalls als Analogie der Conjug. in µ1 folgend aufgeführt. In bei Stellen ist weder über die Kürze des Stammvocals im Indi von οὖταν und ἔκταν, noch über die Länge desselbeu in bei weitem grösseren Mehrzahl der hierher gehörigen A etwas gesagt. Selbst die Beibehaltung des  $\eta$  im Plur. v. žo lernt der Schüler nur aus dem Paradigma. An derselben St (§ 78, 10) heisst es ferner, im Pass. und Med. trete durch nur der kurze Vocal vor die Endung, wobei an ἄημαι, δίζηι έβλήμην, ωνήμην, ἐπλήμην nicht gedacht ist. Dass der C junct. des Aor. 2 Εδράν, εγήραν, έπταν und ούταν nicht  $-\omega - \eta s - \eta$  sondern auf  $-\omega - \alpha s - \alpha$  gebildet were muss, erfährt der Schüler § 78, 11, a ebenfalls nicht, und el so wenig einen Grund dieser Formation im Verbalverz. un διδράσκω. Keine Erwähnung geschieht ferner unter b Opt. βιώην zu έβίων, welcher doch im ausschliesslichen ( brauche selbst der gewöhnlichen Sprache ist, noch wenig über andere Optat. der ohne Bindevocal gebildeten Aorisi von Stämmen auf o, die zum Theil im Wolfschen Homer no mit der Flexion auf — ώην für das gewöhnliche — οίην scheinen. Die Regel über den Imperat. (unter c), dass die den Ausgang - & an den kurzen Stammvocal anhänge, & blass für wenige anomale Formen des Präsens, und für die Pe men, welche letzteren Hr. R. übrigens nicht in die Al er Conjugat, ohne Bindevocal hineingezogen, sonde

als Synkope behandelt hat; für den Aor, ist sie gänzlich untanglich, für welchen die Regeln fehlen, eben so wie über die regelmässige Bildung dieses Modus im Präsens. Die Regel (unter d) über die Bildung des Infinit, gilt für das Präs. zwar grösstentheils (vrgl. jedoch αηναι), aber nur für die Aor. von Stämmen auf a und für die einzelen Formen desval, elval und -δοῦναι, wogegen die Mehrzahl eine ganz andere Analogie befolgt, wie z. B. άλῶναι und ähnliche. Die Bemerkung, dass die Aor. 2 von εημι, τίθημι und δίδωμι im Singular ganz ungebräuchlich sind, und stets durch die Formen des Aor. 1 auf - xα vertreten werden, sehlt ebensalls. — § 79,6 sind die Aoriste ἐγήραν, ἐπτάμην, ἐπριάμην, ώνήμην, οὐταν, ἔφθην, ἐβλήμην, ἐπλημην, ἔπλων nebst dem unregelmässigen Partic. πλώς, ἐλύμην, ἐσσύμην, ἐχύμην, ἐφθίμην, nebst den einzel stehenden Formen άρπάμενος, θύμενος, κλύθι und πίθι weggelassen, was darin keine Entschuldigung finden kann, dass der Hr. Vrf. die medialen hierher gehörigen Formen als wahre Synkope betrachtet. Denn dann müssten sie wenigstens § 75, 1, e angeführt seyn, wo sie aber mit Ausnahme von λύτο, ἐσσύμην, έχύμην und φθίμενος ebenfalls fehlen\*). Wir unterdrücken

<sup>\*)</sup> Wie leicht es übrigens begegnet, auch bei dem regesten Bestreben nach Vollständigkeit in solchen Zusammenstellungen etwas zu überschen, darüber wird Rec. leider durch sein eignes Beispiel belehrt, und benutzt die sich darbiethende Gelegenheit, Einiges dieser Art in seiner jünget erschienenen Schrift: Fragen über die griechische Formenlehre, ein Hülfsbuch zum Unterriehte nach den drei Buttmannischen Sprachlehren für drei Lehrkurse bearbeitet. Nebst einem Anhange, enthattend die besondere Behandlung einiger Lehren (Liegnitz, Kuhlmai, 1829.)", zu rügen und zu verbessern, wozu ihn die oben angeführten Formen ἐσσύμην und ἐχύμην veranlassen. Diese sind nehmlich S. 283 bei der Zusammenstellung der zum Stammlaute v gehörigen Aoristformen, ungeachtet sie im Verbalverz. A unter sevpos und XT vollständig nachgewiesen sind, aus Nachlässigkeit nicht apgeführt. - Eben so ist aus gleicher Nachlässigkeit S. 284 Anm. 3 die Bezeichnung des Perf. τεθνάναι als der prosaischen Sprache angehörig, ausgefallen, obgleich der Sprachgebrauch im Verbalv. A unter ONA richtig angegeben ist. - Noch feldt zu S. 271, 6 eine Bemerkung, durch deren Mangel die daselbst über die Infinitivbildung aufgestellte Regel unvollständig wird. Es sollte nehmlich unter 6 zu Ende hinzugefügt seyn: In den epischen Infinit, auf - uev, - uevat behålt der Stammvocal stets die Quantität, die er im Pluval. des Indicat. hat. — Endlich ist Anh. II, B, 111, a nach 6 hinzukufügen: 7) drei Liquida que (in μερμεός) und B, III, β, 5: . g mit Muta had o in den Verbindungen op und of. 6) K. Laut mit o (zu §verbunden) und folgendem P - oder K - Laut oder der Liquida μ, in den Verbindungen ty, tx, tx und tu-

andere Bemerkungen, und machen nur noch aufmerksan die Unvollständigkeit der § 79, III über die Betonung at stellten Regeln, wo von den Participien, von der dritten Pe Plur. Präs. Indicat. Act., von den Optativen und Conjunct. und Pass., von dem Imperat. Aor. 2 Act. in Compositis (v B. ἀπόδος) nichts gesagt, und der Schüler auf die Regeln den Accent der Conjugat. auf — ω verwiesen wird. Die ein Abweichung in ἐνθοῦ und παράθου ist erwähnt. Einiges dem hier Fehlenden ist zwar an anderen Stellen erwähnt, s aber, da es am unrechten Orte steht, wenigstens durch Verweisung bemerklich gemacht werden. In § 82, wo die Entstehung der Anomalie gehandelt wird, sind nur die änderungen, welche in den Stämmen vorgehen, behandelt, auch diese nicht vollständig. So fehlt z. B. eine Erwähl der Synkope des Stammvocals, wie sie z. B. in ήλθον, πτ μαι, έγρόμην, δέδμηκα, πιπράσκω und ähnlichen eintritt. der Synkope des Bindevocals wird zwar § 75, 1, b u. e gehane aber am unrechten Ort und unvollkommen, so dass man si (vrgl. Anm. 3) der Hr. Verf. sey sich über die Grenzen schen Synkope und ursprünglicher Bildung ohne Bindev nicht klar gewesen. Formen, in denen sich wahre Synkope det, deren aber im Ganzen nur sehr wenige sind, wie ko έξέσται, γέντο und έγεντο (wohl richtiger έγέντο zu beto zu γίγνομαι, έδμεναι, φέρτε werden nicht aufgeführt, währ τέθναμεν, τεθναίην, τέθναθι, die den Stempel ihrer Ent hung deutlich genug an sich tragen, nebst den an sie sich schliessenden Formen Eorphev u. anderen, nicht minder die I Med. wie ἐσσύμην, άλτο u. s. w. ganz mit Unrecht durch S kope erklärt werden. Die Lehre von der Metathesis ist § 4 nur sehr unvollständig in 12 Zeilen abgehandelt. Die Ui gelmässigkeiten in den Ausgängen (so z. B. avords u. ähnlic sind unerwähnt geblieben, und eben so die Anomalien in Bedeutung. Wir heben diese wenigen Hauptpunkte her und lassen den Leser beurtheilen, ob es wohl möglich ist, d der Hr. Vrf. auch bei der ausserordentlichsten Darstellun gabe, das was Buttmann in seiner ausf. Sprl. Bd. 2 S. 1 auf 57 enggedruckten Seiten behandelt hat, auch nur auf Nothdürftigste und Oberflächlichste auf einem Raum von 5 2 Theil weitlänfig gedruckten Seiten zusammenpressen kon-Auch das § 84 folgende Verzeichniss der unregelmässigen i mangelhaften Verba ist sehr lückenhaft, da viele Formen f len, welche ohne Nachweisung der Grammatik nicht erle werden können. Die so höchst nothwendige Hinweisung die kleineren Analogien in der Anomalie, die in einem alpha tischen Verzeichnisse ganz unerlässlich ist, mangelt nicht an vielen Stellen, sondern fast überall gänzlich. Auch Nachweisung des prosaischen und poetischen, oder bloss d

Dialekten eigenthümlichen Gebrauchs der Verbalformen, und dessen, was sich in einem Verbum als wirklich gebräuchlich erweisen lässt, ist nicht genügend. Die Bezeichnung der poetischen Formen durch ein beigesetztes Sternchen, deren sich der Hr. Vrf. bedient, gesetzt auch, sie wäre, was sie durchaus nicht ist, vollständig, ist unpassend, und musste der Arbeit eine Unvollkommenheit mehr bereiten, da durch sie jede Form in keinem Falle hinlänglich charakterisirt werden kann. Die geringste Auforderung, namentlich bei den vorhaudenen Vorarbeiten in diesem Theile der Grammatik, ist, wenigstens den Gebrauch der epischen, tragischen und komischen Poesie in ein deutliches Licht zu setzen. Auch die Bedeutung, die in den verschiedenen Formen eines und desselben Verbi oft so erheblich wechselt, und von so grosser Wichtigkeit ist', wird ebenfalls nicht überall genau angegeben. Erfährt doch der Schüler sogar von dem als Paradigma gebrauchten lorque in Beziehung auf die Bedeutung nichts weiter aus der Rostschen Grammatik, als das l'orqui ich stelle heisst. Belege für die äber das Verbalverzeichniss gemachten Bemerkungen wird jedem, welcher sich von ihrer Wahrheit überzeugen will, eine auch nur ganz oberflächliche Vergleichung mit Buttmanns Verbalverzeichniss in übergrosser Fülle darbiethen. Der Mühe zu behaupten und zu beweisen, Hr. Feldbausch sei in Hinsicht auf den behandelten Stoff mindestens nicht vollständiger als Hr. R., überheben wir uns, weil, wie Hr. F. in der Vorrede zur ersten Ausgabe (S.1) ausgesprochen hat, sein Buch "nur in der Anordnung und in der Art der Behandlung des Stoffes einen gewissen Werth suchen soll," und wir daher den erweislichen Unwerth in allen übrigen Beziehungen sehr gern auf sich beruhen lassen können.

In wiefern Vollständigkeit des in die Grammatik gehörigen geschichtlichen Stoffes in den vorliegenden Lehrbüchern zu suchen sei, ergiebt sich aus dem früheren Gange unserer Darlegung zum Theil von selbst. Dieser geschichtliche Stoff wird sich nehmlich hauptsächlich entweder auf die zu entwickelnden Denk- und Ausdrucksformen der Sprache im Allgemeinen, ihrer Dialekte und der sich in ihnen bildenden allgemeineren oder besonderen Iudividualitäten beziehen, deren fehlende Entwickelung wir oben nachgewiesen haben, oder auf die Veränderungen, welche mit dem äusseren Theile der Sprache, mit der Aussprache und Schrift vorgegangen sind, so weit es die Rücksicht auf ihre derzeitige Gestaltung erfordert, oder endlich auf die Umformungen, welche die grammatische Wissenschaft nach und nach erlitten hat, als deren lebendiges Ergebniss der heutige Standpunkt der griechischen Grammatik nach Inhalt und Form zu betrachten ist. In dieser Beziehung sind von Hrn. R. S. 11 f. die vorzüglichsten durch Zusammen-: ziehung von Buchstaben entstehenden Abkürzungen, welche aus den Handschriften in die ältesten Ausgaben übergegangen sind,

angeführt worden. Wir können die Anführung in solchem U fange nicht billigen, da der Schüler Ausgaben, in welchen de gleichen Abkürzungen vorkommen, wohl schwerlich irge-einmal zu gebrauchen genöthigt ist. In jedem Falle reich für ihn die von Buttm. ausf. Sprl. S. 12 angeführten vollko men aus, und eine Bemerkung über die Existenz solcher A kürzungen war hinlänglich; sie selbst gehören in eine nic mehr für den Schüler bestimmte Grammatik. Das Schriftze chen 5 aber ist von Hrn. R. mit Unrecht unter den Abkürzu gen weggelassen, und ganz unrichtig S. 16 unter die Doppe buchstaben gestellt. Dagegen vermissen wir eine kurze g schichtliche Nachweisung der Veränderungen, welche mit de griechischen Alphabet in der ältesten Zeit vorgegangen sin durch welche mehrere Erscheinungen in der ältesten Schreiba und Sprache, selbst noch im Homer, allein aufgeklärt werd können. Nur über die Entstehung der Spiritus ist S. 19 An 1 genügende Auskunft gegeben; denn S. 17 Anm. 3 ist ga unzureichend und unbestimmt. Auch über die Aussprache d Buchstaben, besonders der Vocale, S. 13 hätten wir, bei de Interesse, welches namentlich in unserer Zeit dieser Gege stand durch gründliche und vielseitige Bemühungen gewonn hat, und bei der grossen Verschiedenheit der Ansichten, we chen Lehrer folgen und Lernende folgen müssen, gründliche Erörterungen gewünscht. Am wenigsten möchte der Grun aus welchem nach des Hrn. Vrf.s Ansicht die Reuchlinisch Ausspracke zurückzuweisen ist, "weil sie nehmlich durch Ve mengung verschiedenartiger Laute in einen Ton undeutlich ur deswegen für den Unterricht weniger tauglich sei", vertheidi werden können. Mit solchen Grundsätzen führt der Lehte den Schüler, der sich doch wohl gewöhnen soll, nur Wahrhe anzunehmen und selbst nach Wahrheit zu forschen, auf ein sehr gefährliche Brücke. Recensent folgt im Unterrichte ebe falls der Erasmischen Aussprache, glaubt aber, dass sich d Berechtigung dazu auf einem besseren Wege finden lässt. der über die Reuchlinische Aussprache handelnden Anmer fehlt übrigens die Angabe, dass nach Reuchlin v auch nach wie v oder f zu sprechen ist. - In Bezog auf den über d Grammatik selbst aufzinehmenden geschichtlichen Stoff komn es vorzüglich darauf an, den Schüler mit den grammatische Kunstausdrücken bekannt zu machen. Was hierher gehör ist in den vorliegenden Lehrbüchern grösstentheils angegebe Nicht zu loben aber ist es, wenn, wie bei Hrn. Feldbausch g schieht, alle Kunstausdrücke der alten Grammatik, welche b reits erstorben oder durch andere, eben so bezeichnende, e setzt sind, dem Schüler vor Augen gestellt werden. zu soll es frommen, wenn er lernt, das männliche Geschlech dessen lateinischen Namen er ohnediess schon behalte mnss, heisse griechisch ἀρσενικόν, das weibl. δηλυκόν, di Genus neutrum (was freilich in der deutschen Grammatik unpassend das sächliche genannt wird) orderteor, und was dergleichen mehr ist, und warum sind nicht auch eben so gut die griechischen Benennungen für Gentile, für Abstractum, für Concretum hinzugesetzt, was eben so nützlich oder unnütz sein würde. So lernt der Schüler S. 44 zwar, dass declinatio griechisch zhloig heisst, wie es aber deutsch heisst, lernt er nicht, eben so wenig, was man unter dem Ausdruck: "Ein Wort decliniren" denn eigentlich versteht.

Wir sind hiermit unmerklich zu einer andern Untersuchung gekommen, ob sich nehmlich in den vorliegenden Lehrbüchern kein fremdartiger Stoff finde, und haben denselben beiläufig oben bei Hrn. Rost in dem was § 3 über die Abkürzung gesagt wird, und bei Hrn. Feldbausch in der ungeziemenden Häufung grammatischer Kunstausdrücke nachgewiesen. Weit mehr desselben findet sich in der Syntax beider Lehrbücher, besonders bei Hrn. Feldbausch. Hierher rechnen wir zuvörderst die grosse Menge der Beispiele, und tadeln somit, was wahrscheinlich von vielen gelobt werden möchte. Allein eine Grammatik kann und soll, was man auch dafür sagen mag, kein Lesebuch seyn, und die Sonderung beider ist nothwendig. Wir haben wenig Lust, uns mit denjemigen, welche sich nach allem Vorausgeschickten diese Frage nicht genügend beantworten können oder wollen, in einen Streit einzulassen, wenn sie sich mit der Antwort nicht begnügen, dass Fremdartiges entfernt zu halten sei. Herr Rost und mehrere andere sind auf diesem Wege auch dahin gekommen, das Lesebuch zu einer . Grammatik zu machen (vrgl. Anleitung zum Uebersetzen aus dem Deutschen in das Griechische von Dr. V. Chr. Fr. Rost und Dr. E. Fr. Wüstemann). Dass Beispiele zur Erläuterung der Regeln nothwendig sind, ist Recensent weit entfernt in Zweifel ziehen zu wollen. Aber nur zu oft soll die Menge der gegebenen Beispiele die schlechte Abfassung der Regel unschädlich machen, was sie nie bewirken wird. Bei vielen Regeln genügt ein einziges Beispiel vollkommen, aber dieses muss wohl gewählt sein; zwei bis drei gute Beispiele sind in den bei weiten meisten Fällen hinlänglich, und nur in den seltneren sind mehrere nöthig, wo eben die Seltenheit der Spracherscheinung und das Abweichende von der sonstigen Sprachanalogie (nehmlich der griechischen, nicht der deutschen) eine sogar so viel als möglich vollständige Zusammenstellung aller einzelen wirklich vorkommenden Erscheinungen nothwendig macht. Denn die Syntax hat eben so gut ihre Anomalie als die Formenlehre, und beide erfordern eben als Anomalien eine gleich sorgfältige, ins einzele gehende und an die Einzelheit geknüpfte Entwickelung. Als ungeziemend für grammatische Wissenschaft und zugleich als höchst unpädagogisch erscheint es, wenn, wie Hr.

Rost nach dem Beispiel von weiland Bröder sehr häufig tl in den Anmerkungen oder in Parenthesen, Uebersetzungen d jenigen Satztheile stehen, über welche eben die Regel vors geschickt ist. So steht z. B. S. 436, 2 die Regel: "das Perf und Plusquamperfect des Passivs hat zugleich die Bedeutdes Mediums, wie das Präsens und Imperf. des Passivs. (Il kann sich bei dieser durch zufälliges Aufschlagen als Beis für den gegenwärtigen Fall herbeigezogenen Regel nicht entl ten, auf den Zusatz "wie das Präsens und Imperf. des Passi aufmerksam zu machen, welcher als ganz müssig die Re ohne Noth verlängert. Hr. Rost liebt dergleichen Zusät Die ganze Regel musste der Schüler auch schon aus der F menlehre hinlänglich kennen und sie ist folglich in der Syn ganz überflüssig. Aber freilich hat Hr. Rost § 61, 3, wo vom Medium handelt, nicht für gut befunden anzugeben, w che Tempora dasselbe mit dem Passiv gleichlautend und welc es mit besonderer Form bildet, und aus der Tabelle, S. 188 u. 18 für die Endung des Passivs und Medii ist diess auch nicht ersehen; eben so wenig aus der vergleichenden Darstellung d Formenbildung in den verschiedenen Klassen der Verba bar tona S. 220 u. 221 und den Paradigmen 222 ff., da aus alle diesen der Schüler davon keinen Begriff bekommt, dass d Med. ausser einem Fut. 1 u. 2 und einem Aor. 1 u. 2 noch w tere Tempora habe. Erst in der Synt. S. 430 § 113, 1 ler der Schüler, dass das Medium in vielen Temporibus einer Form mit dem Passiv habe; dass aber das Präs. und Imper unter diesen vielen Temporibus mit begriffen, wird such hi nicht ausgesprochen, sondern man muss es nur aus den ang führten Beispielen schliessen, und in der vorstehenden Reg S. 436, 2 wird es zum erstenmal als Appendix ausgesproche welcher als bekannt vorausgesetzt wird.) Als Beispiel fol διαπέπραγμαι παρά του Κύρου μη ποιήσαι άρπαγήν mit d Note unter dem Text, "ich habe für mich erlangt, habe ausg wirkt." Bei dem zweiten Beispiele Κῦρος ἐνεδύσατο τὰ ὅπλα, δ πάππος αὐτῷ ἐξεπεποίητο, steht die Note "hatte mache lassen", obgleich auf diese Bedeutung des Medii § 113,4 durc eine Regel hingewiesen ist. Und so wird auch noch das dritt und vierte Beispiel ähnlich erläutert, und nur das fünfte stel ohne solchen ungebührlichen Zusatz. Nur müssen wir bemei ken, dass die Erklärung von παρεσκευασμένη im dritten Be spiele, ή Πανθεῖα, ακινάκην πάλαι παρεσκευασμένη, σφάττι έαυτήν, "die bei sich in Bereitschaft hielt" grundfalsch is da es vielmehr heissen muss, für sich in Bereitschaft geleg hatte, sibi comparaverat. Hr. Rost wird den Schülern nich Anleitung zum freien Uebersetzen auf diese Weise geben wol len. Wie wäre jemals der locale Begriff bei durch ein Mediun ausgedrückt worden. Herr Feldbausch giebt sich die Mühe

den Schülern noch beguemere Eselsbrücken zu bauen: indem er bei allen Beispielen in der Syntax (die sehr wenigen, wo es sich anders verhält, scheinen nur durch Vernachlässigung se stiefmütterlich bedacht zu sein) die ganze Uebersetzung hinzufügt. Eben so unpassend ist es, wenn, wie Hr. F. in der ersten Ausgabe durchgängig gethan, aber in der zweiten nur zum Theil beibehalten hat (vrgl. Vorrede S. IX) die Regeln der Syntax an die lateinische Sprache angeknüpft werden, wodurch cin gaux fremdartiges Element in die griechische Grammatik hineingezogen wird. Der Grund, den der Hr. Vrf. a. s. O. unter andern für ein solches Verfahren angieht, dass dadurch zugleich die Regeln der lateinischen Sprache wiederholt werden, ist wahrhaft lächerlich. Denn was wird man alsdann aus einer griechischen Grammatik noch alles lernen sollen, wenn man auch Latein daraus lernen mag? Indessen beschränkt sich dieses ganze Anknüpfen des Griechischen an das Lateinische fast allein darauf, dass bisweilen zu der Regel der Zusatz gestellt wird, "wie im Lateinischen". Diess geschieht auch in der Formenlehre bisweilen; z. B. § 67: "Bei den Substantiven hat man zu betrachten das Genus, welches dreifach ist, wie im Lateinischen (man bemerke beiläufig, welch ein Meister Hr. F. in der Abfassung der Regeln ist). Wie lächerlich, als wenn Hr. F. nicht weit vernünftiger hätte sagen können, wie im Deutschen, was übrigens eben so überflüssig wäre! Oder & 252 Anm. 1 bei Gelegenheit der Construction von Leysodan καλεισθαι mit Nomin. c. Infin.: "Im Lateinischen findet bei den obigen Verbis bekanntlich die nehmliche Construction statt." Uebrigens irrt Hr. Feldbausch sehr, wenn er glaubt, das in der-Belben Anmerkung angeführte Beispiel λέγεται, τους θεους μήτε δίτον έσθίειν, μήτε πίνειν οίνον könne ohne Unterschied des Sinnes auch ausgedrückt werden légerai, öri of deol etc. Dasp auch ws auf léyeodai folgen kann, erfährt der Schüler gar nicht. Dafür wird die Phrase ins Lateinische übersetzt und die ganz ungehörige Note hinzugefügt: "Höchst selten sind in guter lateinischer Prosa Sätze wie folgender: dicitur eq tempore matrem Pausaniae vixisse (Nepos). Höchst selten und nur in guter Prosa selten? Das angeführte Beispiel ist bekannt genug. Aber schwerlich möchte sich noch ein anderes weder in guter Prosa noch in der poetischen Sprache auffinden lassen. Sueton Otho VII su Ende ist anders zu erklären und die Vitae Nepotis selbst sind wohl für die wenigsten eine Autorität. So finden sich ähnliche Berücksichtigungen des Latein. Sprachgebrauchs in der folgenden Anmerk. 3, ferner § 254, 2; § 255, 1 und Anm. 2, und 2 u. oft, welche aber sämmtlich von eben so geringem Werth und zum Theil noch unpassender sind. Was soll z. B. in einer griechischen Grammatik die § 255, 2 beigefügte Note: "Nicht nachzuahmen ist curatio hanc rem?"

Wir haben hier Hrn. Feldbausch etwas ausführlicher be delt, um dem geehrten Leser wenigstens einen entfernten

griff von seiner Behandlungsweise beizubringen.

Wir gehen zu der Untersuchung über, ob sich nichts Inhalt nach Falsches in unsern Lehrbüchern findet. res ist in dem Vorhergehenden schon nachgewiesen word und da es des Recensenten Art nicht ist, in der Aufsuchung zeler oft nur aus einem zwar nicht zu entschuldigenden, aber einer Arbeit von grösserem Umfange doch mit Nachsicht zu b theilendem Mangel an Aufmerksamkeit hervorgegangener Irri mer eine Ehre zu setzen, weil diess als die leichteste und zuglwehl am wenigsten nützliche Art der Beurtheilung ersche so wird es hinlänglich seyn, die Behauptung, dass sich auc dieser Hinsicht nicht wenig Mangelhaftes findet, durch ein Belege zu unterstützen, welche durch ihre Beschaffenheit Arbeiten für den vorliegenden Theil der Untersuchung chi kterisiren können. Die Unform δαμαώ, welche Hr. Rost Verz. der unregelmässigen Verba unter δαμάω als regelmä ges Futur. attic. zu δαμάζω aufführt und nach welcher er etc. stellt, würden wir als einen, wenn gleich sehr gro Schreibfehler, ansehen, wenn wir uns wegen der bei Bu mann (Verbalv. unter δέμω) stehenden Bemerkung: "Zugle aber sind die Formen davon (von δαμάω) ionisch-attisches turum von δαμάζω", und nach der unmittelbar dahinter ol weitere Erklärung beigefügten homerischen Form δαμάα (ε sche Auflösung aus  $\delta \alpha \mu \tilde{\alpha}$ ) der Vermuthung enthalten könnt dass, was fast unglaublich scheint, der Hr. Verfasser in That während des Schreibens sich die Analogie der home schen Form so wenig vergegenwärtigt hat, dass er auf je Die episch aufgelöste ien unförmliche Gestaltung kam. δαμάα entsprechende erste Person Sing, würde δαμόω (so z. αρεμόω II. η, 83) lauten, worauf Hrn. Rost schon das aus Il 868 bei Buttmann unmittelbar nach δαμάα angeführte δαμόω hätte führen müssen. Das attische regelmässige Futur. lau aber δαμώ, und selbst analog (vrgl. τελέω) gebildete offne F men, wie δαμάω, finden sich bekanntlich weder im ionisch noch attischen Dialekt von Verbis, deren Stamm auf α ausge Wir würden über diesen Gegenstand kürzer gehandelt habwenn wir nicht den Hrn. Verfasser auf zweierlei aufmerks: machen wollten, erstlich, dass er in seiner Grammatik die at gelösten den Ioniern und Epikern eigenthümlichen Formen d sogenannten Fut. attici gar nicht erwähnt hat, sondern de sich der Schüler die Möglichkeit derselben und ihre Beschi fenheit aus den in dieser Beziehung über die Präsentia d Verba auf  $-\epsilon \omega$  und  $-\alpha \omega$  (§ 77 Bemerkung 6, a,  $\alpha$  u.  $\gamma$ ) at ---tellten Regeln entnehmen muss, was er aber, wie wir glei werden, wogen der über die Bildung des Futur. att.

216 f. gegebnen Regeln nicht kunn: zweitens, zu welchen Früchten und welcher Unsicherheit selbst der Lehrer durch ein Verfahren geführt wird, wie es Hr. R. bei der Aufstellung der Regeln über die Bildung des Fut, besbachtet. Austate nehmlich, wie Buttmann § 95, 8 f. mit unbestreitbarem Recht that, von den Verbis auf - de und - for auszugehen, und an diese die Verbe auf -/(wanzureihen, worsus sich alle auch in den Dialekten vorkommende Erachemungen im Fut. attie. leicht: und natürlich erklären, geht Hr. Rost von den Verbis auf in Moo aus, wahrscheinlich am den Schüler nicht erst mit der Zusaus menziehung zu beschweren, was er nachher bei den Verbis auf - do und -- to doch nicht vermeiden kann, sondern ihm gleich die sichere Regel zu geben, dass er nach Abwerfung des d bloss - o, - oviker enzusetzen braucht, und erkiste seko nicht als entstanden aus relebo, einer Form, die sich wirklich in der Sprache findet, wondern aus relec (!) und eld als entstanden aus ¿lao, welchem freilich das im Verzeichniss angeführte δαμαώ auf ein Haar entspricht. Dass aber ein Futur, auf :-- two, also die Grandform, sich wirklich im ionischen Dialekt findet, erfährt der Schüler gar nicht, eben so wenig, dass es auch, wenn gleich wenige, Futura att. von Verbis auf - 4500 giebt (vrgl. Buttmann § 95 Anm. 14). Nach diesem Verfahren wird man sich nicht wandern, wenn dem Schüler auch Unformen anderer Art vor die Augen gestellt werden. So lesen wir S. 263 die wahrhaft entsetzliche Aufgabe: "Auf welchen Stamm lassen sich zurückführen ninknut, onut, prout und dout -? und wie müssen die Formen auf μι lauten, welche abzuleiten sind von πράω, στάω, πτάω und die Formen auf --- νυμι von AFQ und ZKEAAA - ?" Hier muss also der Schäler zuerst ninknμι sehen, um aus dem Verbalverzeichniss (denn sonst ist über die Reduplikation  $\pi\iota\mu$  — bei den Stämmen  $\Pi\Lambda A$  und  $\Pi PA$  nichts erwähnt) zu lernen, dass diese Form als Simplex in Prosa gat nicht vorkommt. Amleg dieser Form soll er aus πράω, πίπρηpe bilden, über welches dieselbe Bemerkung gilt. Auf der vorhergehenden Seite 264, 6 hat er aber die Regel gehokt "Man muss aber auch zugleich berücksichtigen, dass mehrere von den Verben auf —  $\eta\mu\iota$  and —  $\omega\mu\iota$  noch mit einem Zusetze von vorn bereichert sind, welcher in der Wiederhelung des ersten Consonanten des Stammes verbunden mit einem i besteht, oder auch bloss in einem t, wenn nehmlich der Stamm mit einem Vocal oder mit zwei Consonanten beginnt." Wenn der Schüler diese sehr schlechte Regel inne hat, so wird er erstens an dem Beispiel πίπλημι Anstoss nehmen, denn dieses müsste Inlique lauten, oder, wenn er diess unachtsam übersieht, wird er wenigstens aus πράω ἴπρημι bilden, und ans στάω ἴστημι, und aus πτάω ἴπταμαι: denn in dem als Beispiel voraus gestelk ten und von εω abgeleiteten εημι wird er sich vielleicht, wenn

m sufmerkeem ist, den Spiritus Asper aus dem Thoma Ein klären, wosu bei larapat und lorque keine Mäglichkeit Dass aber incapat ein blosses Medium ehne Activ ist, der Schüler auch nicht, er bekommt also die saubere F Torrapu ans zvám. Ferner wird der aufmerksame Schüler, wher die vorausgehende Regel unter 6 gelernt hat, And nehmen an den Formen γνώμι und δύμι, und wenn er diesel auch wegen der Unbestimmtheit jener Regel vielleicht. Assnahmen betrachtet, so musste der Herr Verfasser d deran denken, dass es Unformen sind, erstlich weil sie, in unzern Zeiten hinlänglich besprochener Gegenstand, zu non gehören, welche Thiersch mit Recht ein centaurise Geschlocht genannt hat, zweitens weil sie, wie yrywork i Sisout beweisen, soger gogen alle Analogie gebildet sind Was soll ferner der Schüler denken von den Formen zo σεάω, πτάω? Er wird sie unstreitig, zumal de gleich dar in derselben Aufgabe mit Unzialbuchstaben AFQ u. EKEA: geschriehen wird, für Nebenformen von Präsentibus in  $\mu_t$  1 ten, eben so wie das unmittelbar vorher neben AEIKO 1 KOPEQ angeführte diw, iw u. dow. Doch Hr. R. giebt 1 diese Formen für Stämme aus, und will damit vielleicht zeichnen, dass sie sich in dieser ursprünglichen Gestalt in Sprache nicht finden. Wir fragen den Herrn Verf., welch Grund er aledann gehabt hat, so u. s. w. mit Cursivschrift u ΔΕΙΚΩ u. s. w. mit Unzialschrift zu schreiben? Ferner. er denn von dem, was man den Stamm eines Wortes nennt, nen deutlichen Begriff hat? Die ganz verschiedenartigen I griffe von Stamm und Thema sind mit einander verwechse Rec. ist der Meinung, deren Hr. R. auch zu seyn scheint, da man der Lehre vom Thema bei der Erlernung der griechisch Sprache entbehren kann, weil sie leicht mehr verwirrt als a klärt, und weil sie überhaupt nichts in dem Leben der Sprac Begründetes ist. Aber nicht das Wort Thema, sondern Begriff muss aufgegeben werden, denn sonst wird die Verw rung, wie es bei Hrn. R. geschieht, noch weit grösser und ge nnvermeidlich. Zudem ist auch nach demienigen, was Hr. § 60 u. 70, 1 über den Stamm und über Ermittelung des Sta mes gesagt hat, & u. s. w. für den Schüler, der diess gele hat, gar nicht als Stamm zu betrachten. Dort (§ 69, 1) hei es nehmlich: "Stamm des Verbums nennt man die Grandfo desselben, d. h. diejenige Sylbe oder Sylben, von welch durch Ansetzung der verschiedenen Endungen (und des Au ments) jede Verbalform gebildet wird." Ferner (§ 69, 2 "Den letzten Buchstaben des Stammes nennt man den Char: ter u. s. w." Ferner § 70, 1: "Der Stamm eines Verbums wi aufgefunden, wenn man von einer gegebenen Verbalform Endung u. das vielleicht noch daran befindliche Augment we

nimmt. Da nun das Präsens als Hauptform des Verbi gewöhnlich aufgeführt wird (soll heissen: gewöhnlich als Hauptform u. s. w.) and such die Endung desselben ganz einfach ist (ob wohl einfacher als in den meisten übrigen Temporibus?), so geschieht die Auffindung des Stammes am leichtesten durch Abschneidung der Endung w von der ersten Person des Präs. So sind z. B. von den Verben τρίβω, λέγω, δράω, νέμω die Stämme τοιβ, λεγ, δοα, νεμ." Ohne une bei einigen Bemerkungen aufzuhalten, zu denen der letzte Theil der angeführten Regeln veranlasst, machen wir nur darauf aufmerksam, dass dasjenige, was Hr. R. hier als Stamm erklärt, in grossem Widerspruch mit dem steht, was er an der oben angeführten Stelle (und sonst sehr oft) Stamm nenat. Wie unvolkemmen bei so grosser Verworrenheit der Begriffe die Lehre von der Bildung der Tempusstämme aus dem reinen Verbalstamme und aus den Präsensstämmen ausgefallen seyn muss, ergiebt sich von selbet, und eben so, wie überall, wo jene Begriffsverwirrung herrscht. ein für den Schüler undurchdringliches Dunkel herrscht. Allein der oben aus § 69, 1 vom Stamme aufgestellte Begriff ermangelt selbst der Klarheit, und trägt einen lebendigen Keim, in sich, welcher später den Hrn. Verf. zum vollkommen Irrthume verleitete: Der Stamm ist nehmlich keineswegs die Grundform des Verbi. Der Begriff der Grandform ist nehmlich, so wie er sich jetzt gestaltet hat, rein grammatisch, und man versteht darunter eine ursprünglich ganz willkührlich gewählte Verbalform, von welcher man grammatisch die übrigen am bequemsten herzuleiten glaubt, d. h. die grammatische Grundform seibst ist entweder ein wirklich vorkommendes oder bloss supponirtes Präsens, wo sie dann im ersten Falle Hauptform, im sweiten Thems des Verbi genannt wird. Welche Verbalform als sprachliche Grundform im Gegensatz zur grammatischen zu betrachten sei, und ob beide zusammenfallen, oder wenigstens bei richtiger Methode der Grammatik zusammenfallen sollten. ist eine Frage, deren Beantwortung hier zu weit führen würde. So viel ist gewiss, dass beide Grundformen erst aus dem Stamme, welchen Hr. R. die Grundform nennt, durch Anhängung einer Endung erwachsen können. Denn der Stamm selbst, der nur den Inhalt als solchen bezeichnet, ohne alle Angabe seiner Form, wie z. B. zoiß den formlosen Inhalt dessen, woraus durch Begrenzung vermöge der Endung — ω der Begriff τρίβω erwächst, kann als Grundform gar nicht in der Sprache erscheinen, da er seiner Natur nach, der zu Folge er jede mögliche Gestaltung muss annehmen können, von den wesentlichen Bestandtheilen jedes Begriffe, dem Inhalte und der Form, nur den erstern bezeichnen kann, und also an sich gar keinen Begriff, sondern bloss den einen nothwendigen Bestandtheil eines Begriffs ausdrückt. Es mag an diesen Bemerkungen, su wel-

chen uns die einzige oben aufgeführte fehlerhafte Aufgabe anlassung gegeben hat, und die wir aus der Menge des falsch Angemerkten fast zufällig zuerst herausgehoben ha genügen, und wir glauben hierdurch hinlängliche Proben ge den zu haben, zu welchen groben Fehlern Unwissenschaft! keit der Behandlung auch in längst feststehenden Einzelhe führen kann und führen muss. Indessen können wir uns n entbrechen, hier noch die Bemerkung anzuknüpfen, dass ü haupt in dem Meisten, was im eigentlichen Sinne auf phil phische Sprachforschung Beziehung hat, grosse Verwirt und Unklarheit herrscht, und wenig Berücksichtigung der F schritte zu erkennen ist, welche diese Wissenschaft seit n reren Jahrzehenden gemacht hat. Abgesehen davon, dass R. (§ 23 ff.) sich noch immer an die alte Eintheilung der Re theile in Nomina, Verba u. Partikeln hält, die nach dem je gen Stande der Wissenschaft u. ihrer eignen Natur nach dur aus nicht mehr haltbar ist, dass er keine genaue Unterabt lungen dieser drei Hauptklassen angegeben, dass er bei der v teren Behandlung der Redetheile dieser Eintheilung nicht , mal treu geblieben, sondern nach einander Nomen (mit Pro men u. Adjectiv), Verbum, dann Adverbium, hierauf die I tikeln und zuletzt die Interjection abgehandelt hat, obgle mach der alten Eintheilung Adverbium und Interjection eben den Partikeln gehören, dass ferner § 85 ff. dennoch das Adı blum und die Interjection wieder unter die Partikeln gest werden (merkwürdiger Weise ist das neunte Kap., worin el diese sogenannten Partikeln abgehandelt werden, überschi ben: Kleinere Redetheile; man denke die kleinen Adverbi die in der griechischen Sprache vorkommen!), wobei die in 1 Anmerkung zu § 85 stehende Entschuldigung nur ein auffall des Bekenntniss enthält, dass der Hr. Verf. nicht gewusst l was er mit den Adverbien anzufangen habe, abgesehen von d sem Allem, finden sich auch in der Bestimmung der Einzelh ten mannichfaltige und handgreifliche Falschheiten, von w chen wir nur Einiges berühren wollen. - Gleich § 23, w cher von der aligemeinen Bestimmung der verschiedenen Wo arten handelt, ist der Begriff des Objects oder Gegenstand einer Vorstellung, welcher rein logisch ist, verwechselt i dem Begriff eines unter der Form des Substantivs grammatis ausgedrückten unabhängigen Begriffs, wenn es heisst: "I Zweck der Sprache ist (nach § 1. 2.) Ausdruck menschlich Vorstellungen oder Gedanken. Jeder Vorstellung liegt zi Grunde ein Gegenstand, auf welchen die Aufmerksamkeit ; richtet ist, und ein Verhältniss oder Zustand, in welchen i mir den Gegenstand befindlich denke. Wörter, welche zur h zeichnung eines Gegenstandes gebraucht werden, nennt m Nomina (ονόματα, Bennennungen, Namen), Wörter aber, w

che ein Verhältniss oder einen Zustand als an einem Gegenstande befindlich ausdrücken, Verba (ὁήματα, Ausdrücke, Aussagewörter)." Welch eine Menge Falschheiten in so wenigen Zeilen! Erstlich braucht der Gegenstand der Vorstellung, weil er rein logisch ist, ganz und gar nicht ein Nomen zu seyn, denn der Sprechende kann jeden Redetheil und jeden ganzen Satz zu einem solchen Gegenstande machen. Es kam hier darauf an, die Natur der Begriffe, welche die Sprache durch Substantive ausdrückt, zu bezeichnen. Aber darauf konnte Hr. R. nicht kommen, weil er zweitens statt einer Definition der Sprache, worzus sich jenes von selbst ergeben haben würde, dem Schüler nur sagt, welchen Zweck sie habe. Aus dem Zweck geht aber das innere Wesen noch gar nicht hervor. Der Zweck der Sprache soll drittens Ausdrack menschlicher Vorstellungen oder Gedanken seyn. Wir fragen zuerst: Ist jenes oder coordinirend oder adversativ. Im ersten Falle ist der Zusatz unnütz, im zweiten unwahr. Braucht man ferner nicht auch die Sprache zum Ausdruck des Begriffs, also dessen, was der Hr. Verf. den Gegenstand der Vorstellung nennt, welcher doch mit der Vorstellung oder dem Gedanken nicht ein und dasselbe ist. Auch das Gefühl drückt die Sprache aus. Oder hat man die Interjectionen gar nicht als Sprachtheile zu betrachten? Die Erklärung des Nomens ist ebenfalls unrichtig. Sind denn wirklich alle Nomina Bezeichnungen von Gegenständen, zumal wenn der Hr. Verf. unter diesem Namen auch die Adjective begreift? Auch die Uebersetzung von ἄνομα durch Namen, Benennung ist nicht gelungen, noch weniger die Uebersetzung von byne durch Ausdruck. Jedes Wort ist ein Ausdruck, und diese Benennung kann unmöglich dem Verbum allein zukommen. Endlich soll das Verbum einen Zustand oder ein Verhältniss als an einem Gegenstande befindlich ausdrücken. Erstlich können Verhältnisse gar nicht an, sondern nur zwischen Gegenständen statt finden. Sodann, wo hat jemals das Verbum, welches die Quelle aller möglichen Verhältnisse ist, selbst ein Verhältniss ausgedrückt? Bekanntlich bezeichnen Casus und Präpositionen die Verhältnisse der Gegenstände, und die Conjunctionen die Verhältnisse der Sätze zu einander Von den Casus lehrt diess auch Hr. R. § 30, 1. Wenn aber von den Präpesitionen § 27, 1 gesagt wird: "Die Präposition zeigt an, dass und auf welche Weise, ein Gegenstand von dem andern abhängig ist, "so ist diess ganz fehlerhaft. Denn die Präposition zeigt ganz und gar nicht an, dass ein Gegenstand von dem andern abhängig ist, oder richtiger, zu demselben in einem gewissen Verhältnisse gedacht wird, eben so wenig bezeichnet sie im Allgemeinen die Art dieses Verhältnisses, denn beides wird sehon durch den Casus angegeben; sondern sie dient einzig und allein dazu, das durch den Casus angegebene allgemeine Verhältniss genauer zu

bestimmen. — Noch können wir nicht umhin, auf die gru faische Ansicht aufmerksam zu machen, welche der Betra tung des Verbi zum Grunde liegt, wenn es § 25 heisst: " Verbum dient entweder bloss um anzuzeigen, dass eine Eig schaft sich an einem Gegenstande befindet (Verbum substa vum), z. B. der Baum ist grün, die Frucht wird reif, das Tl war lebendig; - oder es schliesst zugleich auch die Eigensch mit in sich, s. B. der Baum grünt, die Frucht reift, das Th lebte." Erstlich ist deutlich, dass die angeführte Stelle der § 23 vom Verbum gegebénen Erklärung nicht übereinstim Ferner nennt man das Verbum seyn, wenn es mit jener F ktion hervortritt, nicht Verbum substantivum, sondern Hül verbum. Endlich aber sind jene einander gegenüber gestell Ausdrucksweisen keineswegs gleichbedeutend, wie Hr. R. meinen scheint; denn dann müsste es in jedem Falle angeh entweder mit gleicher Bedeutung das Verbum in das Hülfsv bum mit einem Eigenschaftsworte aufzulösen, oder umgekel den Begriff des Hülfsverbi und den des Eigenschaftswortes einen gleichbedeutenden Verbalbegriff zu verbinden. Diess aber ganz und gar nicht der Fall, "der Baum ist grün," u "der Baum grünt" sind ihrem Inhalte, nicht nur ihrer Fo nach, sehr verschiedene Sätze. Wäre diess nicht, so müss man z. B. auch sagen können "der Tisch grünt," für "d Tisch ist grün," oder umgekehrt "der Morgen ist grau," f "der Morgen grauet." Rec. macht hierauf um so mehr at merksam, da selbst der geistreiche Thiersch in seiner Gramatik auf diesen Abweg gerathen ist.

Es bleibt noch der zweite Haupttheil der Untersuchu übrig, der nehmlich, welcher sich auf die Form bezieht, u ter welcher die grammatischen Regeln vorgetragen werde Hr. F. sucht, wie wir oben erwähnt haben, in diesem The sein hauptsächlichstes Verdienst, und dasselbe glauben wir v Herrn R. voraussetzen zu müssen. Wenn indessen schon d Verarbeitung des Stoffes zu sehr mannichfaltigen und weser lichen Ausstellungen veranlasst, so ist diess in Beziehung a die Form, unter welcher er dargestellt wird, noch in bei we tem höheren Grade der Fall. Wie schlecht manche Regeln a gefasst sind, geht schon aus dem ersten Theile der Recensie hervor. Da indessen Rec. bisher bemüht gewesen ist, nicht ni zu zeigen, was er für falsch hält, sondern auch allenthalbe die Gründe genau anzugeben, aus welchen er so und nicht a ders urtheilen musste (ein Verfahren, welches er beobacht hat, nicht um dem geehrten Leser die Mühe zu ersparen, di Falsche in dem Getadelten selbst herauszufinden, sondern u nicht das Ansehen zu haben, als wolle er gegen einen so allg mein geachteten Gelehrten, wie Hr. R. ist, ohne entschieder Berechtigung auftreten), so ist dadurch der erste Theil de Recension, so wenig er auch seinen Stoff erschöpfen konnte, zu einer solchen Länge angewachsen, dass ähnliches Verfahren im zweiten Theile unmöglich mehr angewendet werden kann, ohne dass dadurch die gesteckten Grenzen der Beurtheilung sehr bedeutend überschritten werden würden. Rec. muss sich daher begnügen, zuerst einen Theil der allgemeinen Anordnung der Lehrbücher vor Augen zu legen, und dann die Fehler anzugeben, die er in der Behandlung der Einzelheiten bemerkt hat. Die Belege für das ausgesprochene tadelnde Urtheil werden sich für diejenigen Leser, welche demselben nicht unbedingten. Glauben beimessen wollen, bei Lesung der Bücher alsdann leicht

von selbst ergeben.

Nachdem Hr. R. im ersten Kap. über Zeichen, Aussprache und Eintheilung der Buchstaben gesprochen hat, folgt Kap. 2. mit der Ueberschrift: Erörterung der Punkte, welche beim Lesen erforderlich sind. Unter dieser Aufschrift wird die Lehre vom Spiritus, die ganze Prosodie (S. 19 — 43), die Lehre von den Accenten (S. 44 - 55), und zwar mit Inbegriff aller Veränderungen, welche durch die Flexion hervorgebracht werden. der Enklisis, der Atona, von den Lesezeichen und endlich von der Abtheilung der Sylben zusammengestellt. Man bedenke, dass der Schüler, wenn er zu diesen Abschnitten schreitet, noch keine weitere Kenntniss vom Griechischen hat, als die von den Buchstaben, so weit diese Lehre im ersten Kap. abgehandelt ist. Ein Punkt, der für das Lesen sehr wesentlich ist. nehmlich eine Bemerkung darüber, in welchem Verhältnisse in der Aussprache accentuirte und nicht accentuirte, und unter den accentuirten scharfe und circumflectirte Sylben zu einander stehen, ferner über das Verhältniss der Betonung zur Quantität in der griechischen Sprache, bleibt in diesem Kapitel, wo man der Ueberschrift nach doch so etwas erwarten sollte, ganz unerörtert. Niemand wird in dieser Ueberschrift, verglichen mit dem Inhalte des Kapitels, etwas Anderes finden, als die grösste Unklarheit über das, was der Hr. Verf. eigentlich gewollt, als auch über die Art, wie eine Grammatik überhangt logisch zu disponiren sey. Hätte der Hr. Verf., wie es die Natur der Sache erfordert, die Elementarlehre als einen besonderen Abschnitt von der Formenlehre gesondert, so würde er die gemachten Fehler leicht vermieden haben. Auch in der Anordnung der einzelen Abschnitte herrscht dieser Mangel an Klarheit. Man vergl. z. B. § 10, wo die ganze Lehre von den Accenten, welche Buttmann so meisterhaft behandelt hat, durch die Umformungen, die ihr Hr. R. gegeben hat, sehr undeutlich und dabei sehr weitschichtig geworden ist. Wie sehr schlecht Hr. Keldhausch die Kunst einer logischen Anardnung versteht, wird man daraus hinlänglich ersehen, dass er in der Elementarlehre, welche er Lehre von den Schriftzeichen nennt, die Jahrb. f. Phil. u. Padag. Jahrg. V Heft 5.

Lehre von der Krasis, von den Accenten, und zwar nie die allgemeinen Regeln, sondern den Accent in Composit Regeln über die Atona, und die Enklisis, dann (S. 20 über die Betonung aller Redetheile in der Hauptform u Abwandlung, endlich § 59 in einem Anhange die Prosochandelt. Will man eine wahre Mustercharte von fast ir glaubliche gehender Unordnung sehen, so muss man sich Nachlesen überzeugen, wie in diesen Abschnitten die ei Regeln durch einander gewürfelt sind. Niemand, der folgerechtes Denken gewöhnt ist, wird sich ohne den ent densten Widerwillen durch dieses Chaos durcharbeiten.

Betrachten wir ferner die Form in Beziehung auf di fassung der einzelen Regeln, so werden unter den Fe welche überhaupt in dieser Art gemacht werden können nige seyn, die sich nicht bei Hrn. R. in sehr ansehnlicher Hrn. F. in wahrhaft unglaublicher Menge fänden, so dass schwerlich fünf Zeilen in dem Buche des Letztern finden des Verfassers vollkommenes Eigenthum sind, ohne Si dieser Gattung zu enthalten. Sie bestehen darin, das einzelen Regeln im Verhältniss zu dem Abschnitte oder z Unterabtheilung, in welche sie gehören, an der falschen ! stehen, dass die Definitionen entweder zu viel oder zu v umfassen, dass die Regeln durch zu viele oder durch zu we Worte undeutlich werden, dass Regeln, welche ihrer N nach ein Ganzes bilden, in mehrere einzele Lehrsätze zei werden, und umgekehrt mehrere Regeln, welche nicht i nen Satz gehören, zu einem Satze verbunden sind, dass fe der Ausdruck durch die Wahl falscher Wörter zweideutig. bezeichnend und schielend ist. Auch an Fehlern gegen deutsche Sprache ist bei Hrn. F. kein Mangel. Die Beleg diesem ausgesprochenen Urtheil muss Rec. aus Mangel an Re wie gesagt, dem Leser und den Verfassern schuldig blei erbiethet sich aber ausdrücklich, im Falle er zu grosser Sch angeklagt wird, dieselben in ganz hinlänglicher Fülle nach liefern.

Selien wir ein Endurtheil über beide Bücher aussprechte bekennen wir sehr gern, nicht nur, dass die Arbeit des F. vor der des Hrn. F., ungeachtet der vielen gerügten Mängeinen ganz entschiedenen und in jeder Hinsicht unbestreitba Vorzug hat, soudern auch, dass sie in einzelem Thellen, sow in der Formeniehre als in der Syntax, zur Erweiterung u. V vollkommung der griechischen Sprachkenntniss dankenswert Beiträge liefert; müssen aber auch hinzufügen, dass diese V züge bei weitem nicht überwiegend genug sind, um die Einfirung in den Schulen empfehlenswerth oder auch nur raths zu machen, da der grösste und wichtigere Theil des Stof von andern, namentlich von Buttmann, vollständiger, richtig

und durchaus unter vollendeterer Form bearbeitet ist. dagegen mässen wir mit dem Ausspruch entlassen, welcher die innigste Ueberseugung des Rec. enthält, dass das Eigenthümliche an seinem Buche nicht gut, und der Gute nicht eigenthumlich ist, und dass, da sich allerdings des Eigenthumlichen, darum aber nicht des Originellen, leider recht viel in demselben findet, das Ganze als ein sehr erbärmliches Machwerk epscheint, durch dessen Gebrauch die Erreichung des Zweckes. eine gründliche Erlernung der griechischen Sprache herbeizuführen, nicht nur erschwert, sondern gänzlich und unabwendbar vereitelt werden würde. Mögen diese Urtheile in den Ohren eines gewissen, leider sehr vorlauten, Theils unserer Philologen immerhin als der Ruf eines Zienswächters hallen. solcher ist leider nur allsuoft nothwendig, um vor dem Verlust desjonigen zu warnen, was durch Zeitaufwand, Anstrengung und Nachdenken erst spät in der Wissenschaft, aber für eine stampfe und träge Nachwelt oft noch zu früh, gewonnen worden ist. Die wiederholten Auflagen von Büchern, wie die vorliegenden, namentlich wie das des Hrn. F., beweisen im Allgemeinen, wie wenig urtheilsfähig auch in unserer Wissenschaft ein grosser Theil der Urtheilenden ist, und die Anpreisungen in Recensionen und Vorreden (vergi. z. B. Pinzger: Elementarwerk der Griech. Sprache. S. VIII, von welchem Rosts seitr brauchbare u. zweckmässige Grammatik in Vielem als Muster (†) betrachtet worden ist) bestätigen hinlänglich, dass nicht alle schen, weiche Augen haben.

Dr. Julius Werner.

## Römische Litteratur.

M. Tullii Ciceronis Orationes XII selectae etc. — Des M. Tullius Cicero zwölf auserlesene Reden, mit Anmerkungen für studirende Jünglinge und Freunde der rünfschen Litteratur, von Anten Möbins. Erster Bd.: für Sextus Resoins aus Ameria, wider L. Sergius Catilina und für den Dichter A. Lichnius Archias. Zweite sehr vermehrte und berichtigte Auflage. Henmover bei Hahn. 1825, XIV u. 295 S. Zweiter Bd.: für die Manilfsche Bill, für Q. Ligarius, den König Dejetarus, M. Mercellus, L. Muresa und T. Annius Mile. Zweite sehr vermehrte und berichtigte Auflage. 1828. Vf. u. 478 S. S.

Durch ziemlich genzue Burchsicht beider Bünde dieses Commentars zu Ciceres auserlesenen Reden hat Referent die Teber-

zeugung erhalten, dass Hr. Möbius auch diesen Schriftsteller mit grosser Sorgfalt studirt, die Hülfsquellen für die richtige Erklärung, so weit sie ihm zur Hand waren, mit Bedacht und ausnehmendem Fleisse benutzt, und demnach eine Arbeit geliefert hat, welche zu einem gründlichen Verständniss dieses Redners treffliche Anleitung giebt und es wohl auch verdient, dass Männer von Fach sie nicht unbeachtet lassen. Nach dieser gerechten und wohlverdienten Anerkennung des unermüdeten Strebens nach Gründlichkeit und des ausgezeichneten Fleisses, wodurch dieser Commentar sich von vielen andern Machwerken derselben Gattung wesentlich unterscheidet, geht Ref. sogleich zu einer genauern Prüfung der ganzen Anlage und vieler Einzelheiten über. Wenn er hierbei Manches tadeln wird, so versteht es sich von selbst, dass er nicht die Absicht hat, dem Hrn. Verf. wehe zu thun, sondern das Studium selbst nach seinen Kräften zu fördern.

Titel und Vorrede nennen das Buch "eine Bearbeitung für die studirenden Jünglinge oder Freunde des römischen Alterthums, welche ohne Leitung eines Lehrers diese Werke näher kennen und verstehn lernen wollen." Desgleichen wird es eine "Schulausgabe" genannt, und in der Vorrede zur zweiten Auflage gerühmt, dass es in verschiedenen gelehrten Schulen Kingang gefunden habe. Schon diese Ankundigungen befremdeten den Referenten. Denn nach seinem Dafürhalten sind diess ganz yerschiedenartige Zwecke. Eine Bearbeitung für sogenannte Dilettanten, die nur zu ihrem Vergnügen die Classiker in Nebenstanden zuweilen zur Hand nehmen, wird, wenn sie zweckmässig ausfallen soll, ganz anders beschaffen seyn müssen, als Anmerkungen, welche für studirende Jünglinge, das heisst hier, für Schüler der Gymnasien bestimmt sind. Und wird es bei diesen nicht wieder einen bedeutenden Unterschied machen, ob der Commentar beim Unterrichte vorliegen, oder bei der Vorbereitung zu Hölfe kommen, oder nur beim Privatstudium gebraucht werden soll? ob er für die Schüler der dritten, zweiten oder gar der obersten Classe bestimmt ist? In allen diesen Beziehungen sehlt die genauere Angabe des Zweckes, welchen Hr. Möbius vor Augen hatte, in der Art der Bearbeitung aber springen die wesentlichsten Nachtheile dieser Unbestimmtheit überall deutlich in die Augen. Wird nämlich das Buch Primanern eines Gymnasiums gegeben, so werden sie Vieles darin bemerkt finden, was ihnen aus der zweiten Classe her sohon bekannt ist; für Secundaner dagegen sind doch gewiss die kritischen Noten weder passend noch herechnet; blosse Liebhaber des Alterthums aber, wenn sie diese Masse von Bemerkungen überhaupt geniessbar finden, werden ebenso Vieles finden; was ganz ausser ihrem Interesse liegt. Doch auch hiervon abgesehen, ist die Methode, welche der Hr. Verfasser

befolgt, gerade die entgegengesetzte von derjenigen, welche beim Lesen der Classiker auf der höhern Stufe der Gymnasien ganz allein gewählt werden sollte, nämlich von der, welche die Selöstkhätigkeit der Schüler am meisten aufregt und stets in Anspruch nimmt. Hr. Möbius erleichtert dagegen in diesem Commentare die Arbeit und Mühe des Schülers so sehr, dass er regelmässig Alles erklärt, nach der Erläuterung der einzelnen Wörter die ganze Stelle noch übersetzt, und wo etwas zum zweiten oder dritten Male vorkommt, es entweder immer wieder erklärt oder doch auf die erste Stelle zurückweist. Auch zum Privatstudium kann demnach, nach des Referenten Ermessen, diese Bearbeitung nicht empfohlen werden, da bei diesem nicht weniger als beim Unterrichte der wahre Nutzen hauptsächlich aus der eignen Ueberwindung der Schwierigkeiten, auf welche man stösst, gewonnen werden muss.

Doch Ref. darf einen so erfahrnen Schulmann, wie Hr. M. ist, und die geehrten Leser dieser Zeilen nicht länger mit Dingen aufhalten, die nichts weniger als neu sind; Lecalverhältnisse und die besondre Einrichtung mancher gelehrten Schulen können freilich auch hierbei eine Ahweichung rochtfertigen, und die Thatsache, dass diess Buch an mehrern Orten bereits Eingang gefunden hat, bestätigt es, dass es Schulen giebt, wo entweder die Lehrer andern Ansichten zugethau sind, oder doch das Bedürfniss einer solchen Bearbeitung gefühlt worden war. Auch darf sich Hr. Möbius darauf berufen, dass man unter dem Aushängeschilde: in weum soholarum, noch immer die verschiedenartigsten Bearbeitungen aus Licht treten läset.

Was nun die Beschaffenheit der gegebnen Bemerkungen betrifft, so war, nach Seite XII der Vorrade, sein Hauptaugenmerk auf Sprachbemerkungen, grammatische Eigenheiten und die richtige Bedeutung und Synonymik einzelner Wörter und Redensarten, und demzunächst auf die Kritik gerichtet. Bevor Ref. Einzelnes hiervon näher beleuchtet, bewerkt er zunächst im Allgemeinen folgende Ausstellungen, welche schwerlich eine Einzede zulassen möchten.

Für anstössig hält er nämlich zanächst die lästigen Wiederholungen derselben Dinge. So wird conflare Seite 5.erklärt, und gleich wieder S. 9; tausain dieere Seite 9, 18, 63; unde S. 59, 62, 77 und Theil II S. 463; habea mit dem Infinitiv S. 42, 78, 80; tristes Calendae & 51, 132; P.R. und R.P. S. 133 u. 120; Quid? S. 6, 92; vera S. 188, 193 u. öftrer; quum—tum S. 21, 200, 231; quid est enim S. 130, 229, 231; recipere / und suscipere S. 85 u. Theil II S. 429; pecunia S. 11, 20, 28 und II, 443; non modo non S. 55, 125 u. öftrer; sectores S. 66, 80; gratias agere S. 82, 145 und Theil II S. 212; contineri S. 37, 215; discrimen S. 21, 218 und öftrer; uxor S. 31, 217; integer S. 209 und Theil II S. 6, 28, 32, 67, 69, 86, 145, 315

und öftrer; videre II, 17, 25, 107, 341; salutem II, 18, 19; age vere II, 50, 56; enim (ironisch) II, 164, 165, 166; adornare II, 45, 279; fatalis S. 191, 292, 216, II, 100. Auf einer Seite steht dasselbe zweimal II, 36. Doch wozu noch mehr Beispiele? Die gegebnen werden hinreichen, den Hrn. Verfasser zu überzeugen, dass durch Wegstreichen unnöthiger Wiederholungen, spätestens bei der zweiten Auflage, viel Raum hätte erspart werden können.

In Hinsicht der Schriftsteller, welche zur Erläuterung des Cleeronianischen Sprachgebrauchs vergliehen werden, hätte Hr. Möbius an vielen Stellen seines Commentars mit mehr Umsicht verfahren sellen. Z. B. Th. I S. 5 wird für die Construction defendere aliquem ab injuria, Statii Thebais citirt. Rhen so Th. II S. 5 für transmittere, statt tribuere, ein Vers sus demselben Gedichte. Desgleichen aus Tibullus u. Virgilius 1 S. 35. 217 und öftrer. Ferner aus Justinus und Curtius, s. B. I S. 24. Es hätten aber weder Dichter, noch Prosaiker dieser Art mit Cicero's Latinität vermengt werden sollen. Auch ans Acceptus finden sich nicht selten Citate, und zwar bei den geringfügigsten Veranlassungen, wie Th. II 8. 50, wo bei adsit in der Bedentung dort zugegen sein, prope adesse angeführt und denn naguszareis nehag verglichen wird, mit dem Citate: Acech. 7 contr. Theb. 666. Ebenso ein andres Mal, we sprogg drinnen im Hause, vergliehen ist; und öftrer. Die aus Demosthenes citirten Stellen hat Hr. Möbius seinen Vorgängern oftmals nachgeschrieben, ohne die Seitenzahl odereine andre nübere Beseichnung beizufügen; z. B. Th. H S. 41, 335 and 362. Gerade von dieser Seite ist, nach meiner Meinung, für die Interpretation und rechte Wärdigung so mancher Stelle und Wendung in diesen Reden noch viel zu leisten; ich meine durch eine umfassende Vergleichung der Reden des Demosthenes. Abramus hat hierbei vergearbeitet. Gaus entferat wünschte dagegen Referent alle Citate und Vergleichungen von Ausdrücken aus dem griechischen Neuen Testamente, wie zie z. E. Th. I, 151, 166, 175, 180, Th. ii, 83, 418 and an vielen andern Stellen stehen. Ein solcher Gebrauch dieser heiligen Urkande erscheint ihm stete gaaz unstatthaft, beim Lesen der Classiker höchet unkritisch, und auf Schulen jedenfulls in aller Hinsicht unpädagogisch. Indessen benutzte er diese Gelegenheit mehr um seine Ansicht dieser Seche einmal öffentlich aussu prochen, als um sie dem Herra Heransgeber oder andern Lesern aufzudringen.

Etymologische Auguben finden sich im ersten Theile häufiger als im zweiten. Und allerdings wird hierbei mit grosser Sparsankeit zu verfahren sein. Im zweiten Theile hat Hr. Möbius Döderleins Synenyme und Etymologien benutzt. Wenn dies beim ersten Theile hätte geschehen können, zo wirde nicht Seite 15 atrox von zooro. Seite 209 incolumis von in columine, S. 95 nebulo von nebula hergeleitet worden sein. Auch würde wohl S. 87 die Erklärung von arbiter vielmehr qui aditur lauten. Bei auctor von augeo, S. 4, wird wohl künftig auf Beiers Zweifel (ad Cicer. oratt. p. 246) Rücksicht genommen werden. Im zweiten Theile S. 453, wo die Abstammung von fucus angegeben ist, war ihm wahrscheinlich der zweite Theil jener Synonymen, S. 89, noch nicht zur Hand.

Die kritischen Noten des Hrn. Möbius beurtheilen die vorhandenen Lesarten oder Conjecturen, so weit sie ihm bekannt. waren. Er wählt, was nach seinem Urtheile das Richtigste ist. Nicht selten ist es dasselbe, was auch Orelli, den er poch nicht benutzen konnte, aufgenommen hat: oft aber auch ganz anderes. Am wenigsten befriedigt die Darstellung da, wo der Hr. Verfasser zwischen mehrern Lesarten hin und her ochwanket. Eigene Verbesserungsvorschläge habe ich in jedem Bande nur einen einzigen angetroffen. Nämlich Th. I S. 28 (pro. Roscio Amer. § 23) scheint ihm der Zusammenhang folgende, Veränderung zu erheischen: ipse amplissimae pecuniae fit dominus, qui in sua re fuisset egentissimus. Fit, ut erat, insolens in aliena. Und Th. II S. 320 (pro Muren. § 87) will er lesen: hac eum re, qua se honestiorem fore putavit, et iam ceteris u. c. w. Referent muss in beiden Stellen seine Zustimmung, versagen. Doch da die erklärenden und historischen Anmerkungen nach der ganzen Anlage dieses Commentars die Hauptsache sind, so wendet er sich gleich zu diesen, und wird noch. Einzelnes anführen, woran er in dieser Hinsicht bei der Durchsicht Anstoss genommen hat.

Sehr lobenswerth findet es Ref., dass der deutsche Ausdruck in diesen Noten durchgängig ganz rein und die Darstel-. lung in der Regel fliessend und bündig ist. Eine Ausnahme, davon macht Th. I S. 10 die Note zu: quem honoris causa nomino, welche zu breit und unbeholfen ausgedrückt ist. Ein. Beispiel aus Demosthenes würde auch hier willkommen sein,, etwa in Philipp. I § 27 ed. Bekk. Th. I S. 11 sollte invadere. nicht durch "mit Gewalt an sich reissen" sondern durch "sich in Besitz setzen" erklärt sein. S. 14 ist die Bemerkung, dass assequi vorzugsweise "von der Erreichung hoher und schwerer Dinge" gesetzt wird, grundlos. S. 22 steht bei: honestissimus inter sues numerabatur (§ 16) eine Note über inter mit dem Superlativus, welche an sich nicht deutlich genug ist, hier aber den Schüler veranlassen kann zu glauben, dass inter suos nicht zu numerabatur, sondern zu konestissimus gehöre. S.27 ist despeserit (§ 22) nicht "wenn seine Aufmerkeamkeit einmal ermattet" sendern, wenn er seine Blicke anderswohin wendet,. also wegsieht um seine Aufmerksamkeit einer andern Sache zuunwenden; oculos in aliam rem verterit. S. 28 mucht Ref. in

der Note über domo auf das daher aufmerksam, welches er nicht begreift. Uebrigens wurde hier Leop. Schneiders Formenlehre S. 449 gute Dienste geleistet haben. S. 44, wo im Texte (§ 48) refer animum ud veritatem dem vorausgehendem haec conficta arbitror entgegensteht, wird veritatem ruerst ganz richtig durch "das wirkliche Leben" erkfärt; hernach aber giebt Hr. M. den Unterschied von veritus und verum so an, dass der Schüler schwerlich begreift, wie dies zusammen: stimmt. Es heisst nämlich: "veritas ist Wahrheit im abstracten Sinne (h. e. verum, quatenus cogitatione sejungitur a rebus, factis, dictis, quibus inest. Ern. Clav.) verum in Bezug auf Sachen, Gegenstände der Wirklichkeit." Ernesti aber setst eb ndaselbst hinzu: "In his omnibus autem et veritas et verum recte dicitur." S. 49 wird gesagt, causam dici (§ 36) sei condemnari, also eine metonymia antecedentis pro consequente. Referent findet aber darin bloss: ad defensionem, oder ad rationem reddendam cogi. S. 55 wird angegeben, dass non modo statt non modo non stände; wenn sed nec oder sed ne quidem folge. S. 125 wird die Sache weitläufiger abgehandelt und jene Meinung wesentlich beschränkt. Endlich Th. II S. 349 geschieht dies nochmals und zwar mit Wiederholung der meisten an jener zweiten Stelle gegebenen Citate. S. 59. Dass Solons Gesetze den Römischen zwölf Tafeln zum Grunde gelegt worden, wie hier behauptet wird, ist eine Meinung, welche Hr. M. künftig mit mehr Behutsamkeit vortragen wird. S. 98 ist im Texte pernicii gegeben; für diese alte Form werden in der Note citirt: Seyferts gr. lat. Sprachlehre, Bremi zum Cornel, die Ausleger zu Horaz Od. 3, 7, 4 und Corte zu Sallust Jug. 32, 3. — Die Letzteren reden aber vielmehr von der alten Form auf e. Matthiä, der pernicie drucken liess, konnte also auf sie verweisen, nicht aber unser Herausgeber. Statt des Seyfert, der sich wohl bei Schülern gar zu selten findet, konnte auch hier lieber Schneider S. 358 angeführt werden. S. 136 heisst es: 'censes, welches zu Quid? zu suppliren sei, müsse aus consideres, welches folge, entnommen werden. Aber es folgt dies Wort gar nicht. Und zu diesem Zwecke müsete es ja vielmehr vorausgehen. Ebendaselbst erkfärt Hr. M: leges perfringere durch Annahme einer Vergleichung der Gesetze mit Spinnegeweben, mit Bezug auf Görenz zu de Leg. I § 42. Und allerdings hatte Hr. Görenz selbst die dort bei perrumpere vorgetragene Erklärung früher in seinem Programm über diese Rede (in Catil. I) auf unser perfringere augewendet. Allein ich bezweisle, dass er noch jetzt dieser Meinung sei. Wie geläufig ist nicht die Vergleichung eines Catilina oder Clodius mit einem wilden Thiere, welches sich von der Kette losreisst. An diese dürfte also wohl zu denken seln. Juris, civitatis, legum vincula oder catenae; bellua legum catenis con-

stricta oder soluta ex catenis u. drgl. findet sich ja allenthalben. Wer erinnert sich hierbei nicht an des Demosthenes voμω κατακλείσητε, I in Philipp. § 33 ed. Bekk., κατέκλεισε ψηφίσματι, in Aristocr. § 87 Bekk. und ähnliches? S. 137. Bei émori (in Catil. I § 20) steht die Note: "scil. supplicium ex-spectans." Wozu solf gerade dies dem Schuler vorschweben? Es kann ja doch nicht so gemeint sein, als sollte Catilina aus Furcht vor der Strafe sterben. Die Uebersetzung lautet: wenn du hier nicht mit Gleichmuth zu sterben vermagst." Hr. M. stiess also an dem ,hier nicht an. Auch ist doch in der That "mit Gleichmuth" in diesem Zusammenhange nicht das Entsprechende. Ferner-wird auf Matthia verwiesen, der aber nichts weiter darbietet, als was Hr. M. angeführt hat, und auf Gernhard zu de Senectute, der nur ganz im Allgemeinen von dem Compositum emori spricht. Zweckmässiger hätte Hr. M. des Graevius Note wiederholen können: "si non potes a te impetrare, ut mortem tibi ipse consciscas. Oder auch was Fr. A. Wolf in seiner prolusio Academica (siehe Miscellan. m. p. critica Hal. 1802 S. 137, oder Manitii Collect. Tractationum div. arg. Hal. 1801 S. 69) vorgetragen hat, würde ihn auf eine richtigere Ansicht von dieser Stelle haben bringen können. S. 151 wird Tandem aliquando (in Cat. II) für "Ausdruck der Freude" ausgegeben. Freilich sagt ihn der Redner hier mit einem Tone, welcher Freude ausdrückt. S. 152 findet Hr. M. in den Worten: Abiit, excessit, evasit, erupit, noch in allem Ernste' eine Gradation. Meines Erachtens hat schon der Abt Souchay in den Abhandlungen der Academie der Wiss. zu Paris, vom Jahre 1734, die richtige Erklärung dieser Stelle gegeben. Uebrigens schliesst Hr. M. ohne Weiteres Hrn. Matthias Bemerkung an, gleichsam als wenn sie mit jener Ansicht übereinstimmte. Refer. bezieht sich auf seine Note zu pro Sextid § 1. Ebendaselbet steht bei belli domestici folgende Note: "i. e. intestinum, der im Vaterlande, domi, geführt wurde. Die Römer waren Krieger, der Krieg ihre Stadt, ihr Vaterland. Wie sich dies zusammenreimt, vermag Refer. nicht zu entziffern. S. 160 stellt Hr. M. den Unterschied von cogitare und excogitare auf, und citirt dann Görenz zu de Legg., Matthiä' zu d. St. und Heusinger zu Offic. Allein von Görenz wird dort über die Bedeutung gar nichts beigebracht. Matthiä sagt blos: pro simplici cogitari, und Heusinger spricht nur von den Varianten der Handschriften. Hr. M. hätte aber Beiers Ausgabe vergleichen können (Tom. II p. 243), dessen Erklärung Moser zu de Legg. mit Beifall aufgenommen hat. Mir scheint sie freilich mehr aus dem Zusammenhange jenet einzelnen Stelle, als aus dem Worte selbst geschöpft zu sein. S. 161. Hier nimmt Hr. M. (Cat. II § 8) Nunc vero für eine blosse Uebergangspartikel, nun aber. Dies ist sie im Cicero gewiss

niemals. Je gründlicher Hr. M. anderwärts sum östern vero gewürdigt hat, deste unerwarteter ist es, dass an unsrer Stelle die scharfe Betonung des an die Spitze gestellten Nunc ihn von dieser Meinung nicht leicht zurückbrachte. Der Betonung und Wortstellung ist aber überhaupt in dem ganzen Commentare su wenig Ausmerksamkeit gewidmet. S. 162. Zu dem was hier über perferendis beigebracht ist, vergleiche man wenigstens, was Th. II S. 7 über mandandis gesagt ist, und was im Ganzen richtiger ist, als die dort gegebene Auslösung. 8. 189 (in Catil. II § 27) steht diese Note: "Verbinde lenitas mit adhuc I. e. ad hoc tempus durans, meine fortdanerade Milde. So Terent. Andr. I, 1, 8. Epist. ad Galat. I. ή έμη αναστροφή 2018, mea vitae ratio priatina. S. pro Rose. Am. 5. Viger. Idiotism. p. 376 ed. Herm. Seyferts lat. Sprachlehre § 1814. chung des griechischen Gebrauchs weist er zurück; pro Rose. S findet er nichts Aehnliches. Es bleibt also nur Terenz übrig. in dessen Andria I, 2, 4 (nicht 1, 8) bekanntlich gelesen wird: et heri semper lenitas Verebar quorsum evaderet. Hier wollten freilich seit Donatus Viele semper lenitas verbinden, allein Guyetus, Westerhovius, Ruhnkenius und jetzt auch Perlet in der neuen Ausgabe ziehen mit allem Recht semper zu verebar, Jedenfalls ist jene Verbindung im Cleero unerhört. Vielmehr gehört adhuc zu solutior visa est, ist aber dem si cui mit Nachdruck vorgeschoben und erhält gleich darauf als Gegengewicht: Quod reliquum est, iam —. S. 200. Die Note über qum tum leidet sehr an Undentlichkeit des Ausdrucks. Oben S. 21 wo dasselbe gelesen wird und in sieben Zeilen zweimal Wolfs Anall. p. 277 citirt werden, ist der zweite Theil gemeint. Mehr Citate bieten Creutzer zu de Re Publ. S. 137 und Moser chendaselbst S. 483 dar. S. 206 (Catil. III § 24.) Der Unterschied von recordari und mominisse, der hier übergangen ist, wird im zweiten Theile aus Döderlein nachgeholt. Uebrigens würde hier (Etenim record. — ridistis) eine Verweisung auf Demosthenes Philipp. I § 3 ed. Bekk. ganz passend geweson sein. S. 208 wüuschte ich zu se eese principes um so mehr eine grammatische Erläuterung, als ich der Ansicht nicht beistimmen kann, welche Krüger in seinen Untersuchungen Heft 3 S. 333 vorträgt. Vielmehr ist hier die Auseige des Subjects schon der Deutlichkeit wegen nothwendig. wird ferreus (Catil. IV § 3) durch gefühlles erklärt, mit alleiniger Berufung auf Tibulius I, 3, 1. Aber Cicero selbst bietet ja Beispiele genug dar. Mit Uebergehung der im Forcellini angeführten Stellen, den Hr. M. anderwärts eingesehen hat, will ich nur § 12 dieser Rede und Philipp, VIII § 25; XII, § 19; p. Cael. § 37 nennen. S. 218. Hier wird aus de Orat. III cap. 2: quem quasi exspectantes post eius interitum veniebamus in

curium, der Schluss gezogen, dass Cicero in seinem siebzehnten Jahre den Senatssitzungen beigewohnt habe. S. 228 hat Hr. M. (Catil. IV § 18) Matthias Note wiederholt. Mir scheint aber nichts so unpassend an dieser Stelle als Ironie. Auch hatte längst Hr. Görenz in seinem Schulprogramme über diese Rede an einer solchen Faszung Anstoss genommen. Uebrigens ist das Fragment zu vergleichen, welches ad Herenn. IV § 48 ausbewahrt ist: Hic vos verki setis, si primo coetu condemnassotis, no crudeles existimaremini? Dum sam vitastis. vituperationem, quae longe a vobis erat abfutura, eam invenietis, ut timidi atque ignavi putaremini. Maximas u. s. w. 8.246 wird bei: ex pueris encessis (pro Arch. p. § 4) folgende Bemerkung gemacht: "Im Lateinischen setzt man sonst, wenn see einer Person die Rede ist, gewöhnlicher den Singularis, Nep. Cim. II, 1 a puere in exercitibus erat versatus." Wird nicht der Schillet glauben, noch dem gewöhnlichern Sprachgebrauche habe er ar suero ascessit au schreiben? - Sekon · das Beispiel aus Cernel zeigt, dass Hr. Möb. a und ex verwechselte. Wahrscheinlich hatte er die Bemerkung im Sinne, wolche bei Forcellini unter puer, bei Ruhnkenius zu Terent. Andr. 1, 1, 8, und bei Ochener zu Cic. Eclog. S. 46 zu lesen ist, und bei welcher der Lehrer nur vor der falschen Anwendungs wie a puerie deditus fui, zu warnen hat. In den Ausdrücken ex pueris oder ephebis excedere, έχ τῶν ἐφήβων ἐξέρχεσθαι κ. dgi. ist das ex vielmehr so viel als ex numero puerorum, während sich in jenen Ausdrücken a zuf die Zeit bezieht.

Theil II S. 5 hat der letzte Satz in den Anmerkungen zum ersten Paragraphen der Rede pro L. Manil, keinen Sinn, S. S. wird bei quorum — qui (§ 4) auf § 30 und zu pro Dejot. § 38 verwiesen. [Allein an der letstern Stelle findet sich nichts, was bierher gehörte, und § 70 blos das sweimal gesetzte Relativum, aber in demociben Casus. S. 11 heisst es: "tota Asia obne in, weil die Praposition immer nur einen Theil des Ranmes bezeichnet und in totus der Totalbegriff desselben liegt." Ebendasselbe wird S. 17 u. 461 vorgetragen. Allein Ausnahmen können auch. dem Schäler leicht vorkommen, z. B. in Verr. II lib. IV § 72: teta in Asia. Und Ref. wenigstens hat sich die Ansicht gebildet, dess keinesweges in totus die Ursache der Weglassung jener Präposition zu suchen sei, sondern in dem Verhältnisse, in welchem die Ortsbezeichnung gedacht wird. Zu einer und derselben Gattung rechnet er in dieser Beziehung solche Stellen, wo Asia tota oder tota Asia, tota Kalia, und ohne Zuests, Italia, Gallia, sich findet, s. E. Brut. 51; 315; 325; Verr. II lib. 3, 129; 136; lib. 4 § 71; pro Planc. § 21; Philipp. III § 12; VI, 9; VII, 23; 24; VIII, 6; X, 8; XI, 6; XIII, 23. — S. 22. Ucher den Infinitiv bei durimus (§ 17) war etwas gründlicher zu verhandeln, mit Benutzung von Moser zu de Re Publ. p. 562.

Anch hatte eich pro Min § 22 Gelegenheit dazu gefunden. -S. 43. Bei elassis 🛶 🛶 a praedonibus capta atque oppressa est. (§ 33) ist ein votegov noorsgov angenommen und opprimere mit Heusinger erkkärt: subito et improviso invadere in classem: Hr. Möbius liess sich hierbei wohl vom Sprachgebrauche des Jal: Caesar iere führen. Die von W. aufgestellte Erklärung ist. de richtige und wird bestätigt durch häufige Beispiele, wie pro-Muren. § 32 u. 84; insbesondere aber durch pro Sextiv § 55: sed iam captam atque oppressum videremus: "Auch anderwärts. hat Hr. M. zu dem misslichen vorsoov nööregen seine Zuflucht genommen. S. 49. Hier ist die Note zu excellere in die Misto. der Note zu homo eingeschoben. S. 73 wird in Uebereinstinimong mit Tursellinus gelehrt; nihil alind, gaam, statt nisi sei. mehr bei den Historikern als bei Cicero gebräuchlich. Auch in den Züricher Ecloy. Cicer. ist S. 201 und 213 dasselbe bemerkind Dagegen wird S. 367 der Unterschied des Gedankens sufgestellt, je nichdem man quam oder visi setze. Ref. hat den vierten Theil von Wolfs Analecten, ans welchem dies excerplut sein soll, night gleich bei der Hand; ist aber durch das, was hier gegeben ist, ebensowenig befriediget, als durch das, was Ramshorn in der Grammat. S. 594 vorträgt. Er sieht nämlich nicht ein, wie diese Verschiedenheit des innern Verhältmeses in folgenden zwei Sätzen eingeräumt werden könne, in welchen das eine Mal mist, und das andre Mal quam gesagt ist: de Senect. cap. 2 extr. steht: Quid enim est aliud, gigantum, modo bellare cum'diis, nist naturae repugnare? Und pro Sexio. 9 141: quae tanta dignitate est, ut eam defendentem occidere non aliud sit, quan oppugnantem rerum potiri. - de Senect. § 40 hätte in den Eclog. Cic. nicht sollen als ein Beispiel von nihil aliud, quam angesehen werden. Denn dort entspricht quum dem vorausgegangenen tam. In der Stelle de Offic. 11,2,5 wird jetzt praeter statt quam gelesen. Ein gleiches Beispiel: aber, wie de Lieg. I, 8, 25, steht jetzt in den Fragmenton von de Re Publ. p. 513 ed. Mos. Solche Stellen aber, wie nikil oet praestabilius, quam, hälte Ramshorn gar nicht hiermit vermengen sollen. Aber warum mochte wohl Lambin de Invent. I § 68 quam lesen, we wir jetzt nisi haben? - S. 85. Was zur Erlänterung des qua te (pro Ligar. § 2) beigebracht ist, kann nicht gnügen. Siehe Krügers Untersuchungen, drittes Heft S. 286. S. 116. Herr M. bemüht sich hier (§ 30) ad iudicem agere zu esklären. Es ist aber agere, wie anderwärts, gleich mit cansam dicere, und ad gleich mit coram, apud. Z. B. pro Rosc. Com. § 45: eius testis ad iudicem fidem infirmabit. pro Ligar. § 30: ad parentes sic agi solet: ad iudices: Non fecit. pro Rab. Post. § 25: ad suos vindicaret u. dgl. mehr. S. 165 wird afflictas et eversas domos (pro Dejot. § 33) so erklärt: "eine: Metapher, umgestürste; zerstörte Häuser, i.e. familias; denu.

eigentlich ist affligere zu Boden stürzen, stossen, evertere aber vom Boden, Grunde aus umstürzen, niederstossen." Dies reicht zwar nicht aus, ist aber doch im Ganzen richtiger als die lange Rede des Herrn Wunder in der Recension meiner Ausgabe der Rede pro Sextio. Daselbst § 5 wird nämlich gelesen: in ruinis . eversue atque afflictae reipublicae, und Manutius führt an, afflictae sei das stärkere Wort, quia res afflictae neque stant, neque erigi amplius possent. Dagegen hatte ich erinnert, dass heide Ausdrücke die gänzliche Vernichtung bezeichneten, daher sie auch in umgekehrter Stellung vorkämen und plane eversus sogar eine Steigerung des perditus sei, ad Attic. V ep. 16. Hr. Wunder nimmt von diesen Bestimmungsgründen keine Notiz, sondern lehrt, beide Ausdrücke wären in so fern verschieden, als der eine die Folge des andern bezeichne; evertere sei des Herausheben z. B. eines Baumes, und affligere das Vernichten oder Zerstückeln des Herausgehobenen; von der Republik gesagt, beziehe sich evertere auf die Abschaffung der zu ihrer Erhaltung nöthigen Gesetze, affligere aber auf die Einführung monarchischer Einrichtungen. Wie mag aber wohl Hr. W. darthun können, dass evertere ursprünglich und eigenthümlich von dem gesagt\_worden sei, "was nicht abgehauen, sondern mit den Wurzeln aus der Erde gehoben wird?" Und wie ist dies gemeint, dass das Niederwerfen eine Folge davon sei? Wie kann ferner dies als ein Bild gänzlicher Zerstörung und Vernichtung angesehen werden, dass ein Baum, oder so etwas, mit den Wurzeln aus der Erde gehoben und auf den Boden hingeworfen wird? Und wie wird er da erklären, wo afflictus eher steht als eversus? Wie in der Stelle des Briefs an den Atticus? Evertere wird vielmehr von Schiffen gesagt, wenn sie durch Sturm oder durch Ungeschicklichkeit des Steuermanns umschlagen; so de Orat, I, 38, 174; Paradox. III § 20; de Finib. IV, 27, 76; de Re Pabl. I § 54 ed. Or. Dann von Bildsäulen, welche umgeworfen werden; so ad Brut. ep. 15 med.: Nes tantum in statuenda Lepidi statua factum est mali, quantum in evertenda boni. Daher dann auch: iustitiam, quae fundamentum stabile non habebat, everteret, de Re Publ. III cap. 7: Und, als Gegensatz von confirmare, Orat. § 122: sua confirmare, adversaria evertere. Ebenso wird nun auch affligere zunächst von Schiffen und von Säulen gesagt. Von Schiffen bedeutet es scheitern, zertrümmert werden; so pro C. Rabir. § 25: ad eos scopulos appulisses, ad quos Sex. Titii afflictam navem, et in quibus C. Deciani naufragium fortunarum videres. Von Säulen heisst es zu Boden werfen, z.E. in Pison. § 93. Wenn nun diese Ausdrücke metaphorisch gebraucht werden, so kann bald die Vergleichung mit dem Schiffe näher liegen, bald die mit der Säule, wie es z. B. pro Sextio der Fall ist, wo in ruinis das Bild des Kinsturzes vonführt: (man denke nur an stante

republica, labefactare, concutere rempublicam), oder nur der aligemeine Begriff des Vernichtens und Zerstörens darin enthalten sein, wie z. B. Philipp. XIV § 14: An ut ego, qui Catilinam haec molientem sustulerim, everterim, affliserim, ipse excisterem repente Catilina? und in Catil. I § 18: evertendas perfringendasque. 8, 184 wird debilitari frangique possit (pro Marcell. § 8) so erklärt: "debilitare überhaupt schwächen, frangere gänzlich entkräften, überwältigen." Wenn dies richtig wäre, wie könnte de Orat. I c. 7 gesagt sein: tribunatus Drusi - infringi iam debilitarique videretur? Da pro Milone & 5 infringi gleich ist mit extingui. Referent meint, debilitare heisse eine Sache lähmen, zerstören; frangere sie, welche gerade oder ganz war, brechen, also auch zerstören; und es drücke elso das eine den Begriff ebenso stark aus, als des andre. S. 191 wird gesagt: "conficere bezeichnet trop. den Anfang der Zerstörung und Vernichtung; consumere die Beendigung, das Ziel derselben; eigentlich Etwas zusammenbringen, letzteres das Zusammengebrachte zusammenfassen. also ist conf. das anteced., consum. das conseq., und das Stärkere." Allein conficere bedentet nisgends den Anfang der Zerstörung machen, sondern heiset ganz und gar machen, eine Sache fertig und zu Ende bringen; daher sie vernichten, zerstören. S. 199. (pro Marc. § 20.) Wenn Vergleichungen ähnlicher Stellen zweckmässig schienen, so konnte auch hier statt des Thucydides passender aus Demosthenes verglichen werden, etwa in Leptin. § 6 ed. Bekk. S. 232 heiset es: "Uebrigens setzt Cicero die Präpositionen, welche den Accusativ nach sich haben, nicht selten nach." Dies gilt aber theils weder von allen Prapositionen, die diesen Casus regieren, theils ebenso gut von solchen, welche den Ablativus bei sich haben, wie in, es, de, pro (Brut. § 164) und andern. Beispiele der ersteren hätte Hr. Möbius von Beier zu Cic. pro M. Tullio p. 57 entlehnen können, welcher aber freilich den Plautus, Sallustius, Plinius und Virgii mit Cicere zusammenmengt. Ein Paar andre sind im Orat. § 34, in Vatin. § 18, in Pison. § 15, in Verr. II lib. 3 § 50. S. 250 redet Hr. M. so, als ob pervulgatus nur in der einzigen Stelle de Orat. § 186 stände. Wir könnten aber mit leichter Mühe ein Dutzend Stellen nachweisen, wenn uns nicht schon Schützens Index dieser Mühe überhöbe. Die nächste ist gleich im folgenden Capitel. S. 290. Schwerlich wird sich der Schüler aus der Note über excellere etwas nehmen können, zumal wenn er sich noch erinnert, was oben S. 49 u. 52 über die Construction dieses Zeitworts vorgetragen ist. Zu unterscheiden war ja ganz einfach excellere ohne Casus (pro Flace. c. 6, in Pison. § 38.): dann mit der Angabe derjenigen, vor welchen sich einer auszeichnet, im Dativ oder mit Vinter; endlich mit der Angabe der Sacha, durch welche oder bei wel-

cher man sich hervorthut, im Ablativ oder mit in. Uebrigens sagt Grotefend (wenigstens in der 4ten Auflage) ganz richtig, dass der Accusativ nicht ohne Präposition stehe. Wohl aber könnte Ramshorn den Schüler verleiten, excellere aliquem zu sagen, da er es ohne Zusatz unter den Zeitwörtern aufzählt, welche mehr mit dem Dativ, selten mit dem Accusativ ständen. S. 300. (pro Muren. § 64) Die Erklärung von seposuisses wird wohl so lange schwanken, bis im Texte ac sepos. statt aut sepos. gelesen werden wird. S. 306 meint Hr. Möbius, proferendi beneficii (pro Muren. § 70.) könne bedeuten, die Erkenntlichkeit für erlangte Wohlthaten an den Tag legen, gleichsam zur Schau tragen. Allein die verglichene Stelle Academ. IV, 1: ars quae tum primum proferebatur, giebt dieser Vermuthung auch nicht den geringsten Anhalt. S. 343. In der Note zu Neque enim steht manches, was schon anderwärts gesagt war. Vermisst wird aber unter den gegebenen Citaten: Görenz zu de Finib. I p. 81. Ebendaselbst (pro Milon. § 8.) wird fictis fabulis erklärt, was S. 399 noch einmal geschieht. Zu Garatonis Stellen fügen wir leicht: ad Herenn. I § 13; II § 12; de Fin. I § 65; V, 64, und verweisen zugleich auf: Vindiciae trag. Rom. scr. Lange S. 31. — S. 345. Ueber die Varianten bei defenderit (§ 9.) wird jetzt besonders zu benutzen sein: Beier ed or. pro Tullio p. 62, Huschke in Anall. Litt. p. 166, 170, 174 und Jenaer Lit. Z. 1827 S. 468 Nr. 119. — S. 346. Dass hier bei dem einsilbigen Schlussworte nex (§ 10.) die Citate aus Virgil wiederholt worden sind, ist unpassend. Ebenso die Berufung auf Garatonius, der nur von der Variante adferri handelt. S. 363. Zu der Stellung: summa fuerunt omnia (§ 19.) kann als Parailelstelle dienen de Leg. Man. § 13: in quo summa sint omnia, - 8. 377. Zu der napiswoig: vi victa vis (§ 30.) wied aus Garatonis Note ein Beispiel aus Livius und eins aus Lucretius citirt. Als ob dergleichen Gleichklänge am Anfange und Ende mehrer Wörter nicht allenthalben im Cicero selbst sich fanden. Hier nur einige: de Invent. I § 94: viri vitam vendidit. de Or. I § 83: hos quos nos. 247: nos nostrorum. 2: moles molestiarum. II, 85: viro bono, pono. 121: tres res. Philipp. III. 16: komo nullo numero. Brut. 51: ita peregrinata tota Asia. Tuscul. II, § 5: cogantur constantiae causa. Academ. I § 6: Quoniam quibusnam quisquam. pro Cluent. § 5: causa cognita consenescat, pro Flace. § 11: Hi si Graeci. § 92: Quis is. pro Sull. § 6: Quis his horum. Philipp. VIII § 10: Antonis igitur promissa cruenta, tetra, ecelerata, diis hominibusque invisa, nec diuturna, neque salutaria; nostra contra honesta, integra, gloriosa, plena lactitiae, plena pietatis. de Divin. II § 143: amicae esse amictus amiculo. Philipp. II § 83: neque enim te de caelo. in Catil. IV § 8: uno dolore dolores (ed. Or.) Cat. Mai, § 58: sensim sine sensu aetas senescit u. s. w. Ref.

meint, dass alles der Art, was die Grammatiker durch napoμοιον, όμοιοτέλευτον, όμοιόπτωτον u. s. w. bezeichnen, bei den Classikern niemals absichtlich angebracht sei, noch weniger durch den Gleichklang einen Missklang gebe, und dass selbst diejenigen Stellen, welche Meyer in seiner schätzbaren Ausgabe des Orator (zu § 23.) als "insuavissima syllaba fi-pientes" bezeichnete, nämlich Orat. § 39 und 41., de Orat. I § 16, sobald nur der Leser den Numerus beachtet und richtig accentuirt, niemanden einen Misslaut hören lassen. Ebendasselbe gilt von den Stellen, welche Orelli ad Plancian. p. 158 aufgezählt hat, und welche ich desshalb vorhin übergangen habe. S. 379. Ueber optabilius fuit (§ 31.) würde sich Hr. M. gründlicher erklärt haben, wenn er Krügers Untersuchungen, 2tes Heft S. 353 zur Hand gehabt hätte. Ebenso Heft 3 S 241 bei quantae quoties in § 38. S. 380. Hier (§ 31.) hätte Döderlein in den Synonymen I S. 182 zu einer Bemerkung über uter utri Veranlassung geben können. S. 387. Das eine Beispiel. welches aus Garatoni für nunc iam citirt wird, hätte leicht mehrere zu sich nehmen können, z. E. Agrar. I § 5: nunc iam se ipsi indicabunt. in Catil. I § 11; pro Sextio § 104: Nunc iam nihil est. So steht nämlich allemal, wenn die Gegenwart (nunc) einer Vergangenheit entgegengesetzt ist. Jam nunc aber heisst es, wenn man schon jetzt also die Gegenwart in Beziehung auf die Zukunst denkt; z. B. Divin. in Caecil. § 42 bis. - S. 392 glaubt IIr. M. mit Garatoni, dass cum hoc vor quum esset una (§ 37.) überflüssig sei, und eine Kakophonie gebe. Die letztere verschwindet, wenn hoc betont wird, und jenes wird er zurücknehmen, wenn er bedenkt, wie wichtig es dem Redner sein muss, auf den gegenwärtigen Hortensius, als Zeugen der That, hinzuweisen. S. 388 kounte bei materiem wegen der Endung auf Görenz zu de Finib. p. 389 verwiesen werden. S. 412. Der Erklärung von castra Etrusca (§ 55.) stimmt Ref. unbedingt bei, obgleich Wyttenbach in den Sel. Princip. Hist. p. 406 ed. Lips, andrer Meinung ist. S. 416. Warum mag doch Herr M. oscitantis (§ 57.) durch unachtsam, piger, erklären, und nicht mit Donat und Gellius durch gähnend. Ausser den Stellen, die Forcellini giebt, steht es z. B. pro Cluent. § 71; ad Herenn. IV § 48. S. 454. "Nach Görenz" bezieht sich wohl auf seine Recension der Miloniana. Schon früher hatte er dasselbe vorgetragen zu de Finib. p. 216.

Dies möge hinreichen. Ref. wiederholt nur noch die Versicherung, dass er in diesem Commentar allenthalben den sorgfältigen, fleissigen und gründlichen Lehrer wieder erkannt hat und diese Noten einen reichen Schatz nützlicher Sprachkenntnisse enthalten. Druckfehler finden sich freilich, auch ausser den augezeigten, in ansehnlicher Menge.

Cöslin, im Jan. 1829.

Müller.

- C. Suctonii Tranquilli vitae selectae, in usum scholarum recognovit et illustravit Herm. Paldamus. Halae in libr. Schwetschkii et filii. 1829. X u. 266 S. in 8.
- C. Julii Caesaris Commentarii de bello civili. Mit Anmerkungen von Dr. J. C. Held, Prof. etc. 2te verm. u. verbess. Aufl. Sulzbach 1827. 232 S. in 8.

Rec. verbindet beide oben genannte Ausgaben zu einer Gesammtrecension, weil der Zweck, den sich die Hrn. Herausgeber für beide gestellt haben, ein gleicher ist, nemlich Schülern die Lecture der Lat. Schriftsteller auf eine zweckmässige Art zu erleichtern, und sie daher mehr von Seiten ihrer pädagogischen Brauchbarkeit als des gelehrten Inhaltes eine Beurtheilung erheischen. In der Form verschieden sind beide Werke dadurch, dass das erstere die Erklärungen in Lateinischer, das letztere in Deutscher Sprache enthält; bei beiden zweckmässig, wenn man erwägt, dass einem Schüler, der den Caesar liest. Latein. Noten nur neue Schwierigkeiten machen würden, für weiter Vorgerückte dagegen, welche den Sueton lesen, es eine sehr nützliche Uebung ist, ihnen soviel als möglich Veranlaseung zu geben, mit der Latein. Sprache vertrauter zu werden, und sich schon, so früh es dienlich ist, eine Bekanntschaft mit der erklärenden Sprache zu erwerben, die ganz andrer Art, als diejenige, welche sie bei der klassischen Lecture kennen lernen, ihnen oft, wenn sie sie anwenden sollen, grosse Schwierigkeiten macht. Dazu kommt noch, dass Deutsche Noten, da es unsrer Sprache an der körnigen Präcision der Römischen fehlt, oft sehr in die Breite gehen, und wenn sie auch einem Ungeübteren dadurch oft willkommen sind, doch für einen schon Geübteren leicht ungeniesebar werden. Beide Hr. Herausgeber haben in ihren Noten ein zweckmässiges Maass gehalten; das Lateinische des Hrn. Dr. Paldamus ist, abgesehen von einigen Nachlässigkeiten, gedrängt ohne undeutlich oder einförmig zu werden, und die Deutschen Anmerkungen des Hrn. Held klar und anschaulich, ohne sich in eine ermüdende Redseligkeit zu verlieren. Das letztere Werk ist überhaupt durch seine erste Aufl. von 1822 dem pädagogischen Publikum schon bekannt, und bedürfte nur einer kurzen Erwähnung, da es in wenigen Jahren eine 2te Aufl. erlebt hat, und überall mit Beifall erwähnt, ja sogar anerkannt gelehrten Werken an die Seite gestellt worden ist; wenn nicht Rec. eben durch die Art, wie es bisher aufgenommen worden ist, sich veranlasst fühlte, auch seine Meinung ausführlicher über die Stellung auszusprechen, welche demselben gebührt. Auf den Ruhm einer besondern Gelehrsamkeit macht dasselbe nemlich keine Ansprüche, und wenn auch einzelne richtige Bemerkungen und besonders manche schätzenswerthe Beobachtung über den Sprachgebrauch Jahrb. f. Phil. w. Padag. Jahrg. V Heft. 5.

Caesars darin mitgetheilt sind, so muss derjenige doch eine äusserst geringe. Kenntniss von demjenigen haben, was für die Lateinische Sprache wissenschaftlich geschieht und geschehen ist, der die Ausgabe des Caesar von Held für eine vorzügliche Fundgrube Römischer Sprachschätze hält: was zum Ueberdruss von einzelnen Schriftstellern jetzt geschieht, und dem gelehrten Hrn. Verf. ohne Zweisel selbst zuwider ist, wenn er sieht. dass. was er für Tertianer geschrieben hat, von Mitführern literärischer Blätter und sogar von Herausgebern der bedeutendsten Werke vorzugsweise gesammelt, und oft ohne Ueberlegung verbreitet wird. Was uns aber als das grösste Verdienst des Hrn. Held erscheint, ist die besondere Rücksicht, welche er auf den eigenthümlichen Sprachgebrauch Caesars zu nehmen. und ihn meistentheils nur aus sich selbst zu erklären sich bemüht. Allein hierbei bemerken wir besonders zweierlei: 1) dass es oft den Anschein hat, als sei etwas eine Eigenthümlichkeit Caesars, was der ganzen Sprache angehört \*); 2) dass in Caesar zu wenig die Eigenthümlichkeiten seines Zeitalters im Gegenaatz zu seinen eigenen nachgewiesen sind \*\*). Diese Berücksichtigung würde nicht nur in pädagogischer Hinsicht den Werth des Buches erhöht, sondern ihm auch, ohne es einmal

<sup>\*)</sup> Z. B. zu I, 24: iis rebus cognitis, quae erant ad Corfinium gestae] ad in der Bedeutung bei ist bei Caesar ausserordentlich häufig. ib.: ad id tempus] Caesar setzt bei Zeitangaben unzählige Male ad in der Bedeutung von usque ad. Kap. 26: omnibus rebus] Dieses Ausdrucks in der Bedeut. "auf alle mögliche Art, in jeder Hinsicht," bedient sich Caesar öfters. Kap. 27: sub ipsa prof.] "im Augenblick der Abfahrt". so gebraucht Caes. gern ipse zur genauen Angabe sowohl der Zeit, als auch des Orts u. s. f.

<sup>\*\*)</sup> Zu den ersteren gehört das beständige Streben den Gedanken durch den Ausdruck auf das anschaulichste darzustellen; nichts der Vorstellung zur weiteren Ausführung zu überlassen, und lieber Ausdrücke, oft fast bis zum Ueberflusse, zu häufen; z. B. I, 13: oppido moenibusque prohiberi. Kap. 20: opera munitionesque prope esse perfectas. ibid.: cujus spe atque fiducia permanserint u. d. gl. Zu den letzteren gehört neben dem grossen Streben nach Anschaulichkeit eine bisweilen sehr auffallende Nachlässigkeit in der Wahl der Worte und in den Constructionen, z. B. I, 28: pauca apud cos loquitur, quod a parte corum gratia relata non sit. Kap. 30: Caralitani, simul ad se Valerium mitti audierunt, nondum profecto ex Italia, sua sponte ex oppido Cottam ejiciunt. II, 20: paratum se esse legionem, cui jusserit, transdere. Ille ad eum Sex. Caesarem mittit atque huic transdi jubet. Transdita legione, Varro Cordubam ad Caesarem venit: relatis ad eum publicis cum fide rationibus, quod penes eum est pecuniae, transdit etc.

darauf besonders enzulegen, ein wahrhaft wissenschaftliches Interesse verschafft haben, da die feinen Verschiedenheiten des grammatischen und ästhetischen Geschmackes der verschiedenen Perioden der Lat. Sprache überhaupt bis jetzt noch zu wenig entwickelt sind. In pädagogischer Hinsicht würde man dadurch den Sinn des Schülers, der schon die grammatischen Elemente überwunden hat, auf eine geistigere Betrachtung der Spracherscheinungen richten: sein Unterscheidungsgefühl anregen für dasjenige, was in der Sprache schön oder unschön, Fortschritt oder Rückschritt ist; was ein einzelner Autor aus. sich selbst, was aus seiner Zeit entnommen hate, was an ihm nachzuahmen, was zu vermeiden ist, und dergleichen Vieles, so dass dadurch der Sprachunterricht erst recht eigentlich ein geistiges Bildungsmittel würde, und die Lectüre auf der Schule ein Urbild in die Seele des Jünglings einpflanzte, was, immer weiter ausgebildet, ihn stets zum richtigen Auffassen von Schriftwerken leitete. Wem diese Anforderung an eine Schulausgabe zu viel erscheint, und besonders zu früh für Schüler, welche den Caesar lesen, der mache nur einen Versuch damit, und hat er den richtigen Takt eines Schulmannes, so wird er sich überzeugen, wie ausserordentlich dadurch die Sprachanschauung der Schüler gewinnt, und wie ausserordentlich ihr Sinn für Sprachstudium angeregt wird. Rec. hat wenigstens in seiner pädagogischen Praxis davon die erfreulichsten Erfahrungen gemacht, - Hr. Dr. Paldamus hat in seiner Ausg. des Sueton sich bestrebt, auf den letzten Punkt mehr Rücksicht zu nehmen, sich aber überwiegend nur auf eine Vergleichung des Sprachgebrauches seines Autors und des Cicero (S. VII) beschränkt, und zwar aus dem einseitigen Gesichtspunkte, um dem, von ihm lächerlich genannten, Vorurtheile, als ob durch die Lecture des Sueton der Latein. Stil verdorben würde, Genüge zu leisten. Der Hr. Verf. gab aber hierdurch zu wenig auf eine andere Seite, die als höheres Bildungsmittel nicht vernachlässigt werden darf, wenn wir nicht mit Recht den Vorwurf verdienen wollen, dass wir unsre Schüler nur richtig Lateinisch schreiben lehren, die herrliche Gelegenheit aber. ihren Geschmack und ihr Urtheil zu bilden, welche wir bei der Lecture der Alten so reichlich haben, vernachlüssigen. Am besten hätte sich dieser Zweck erreichen lassen durch eine besondere kurze Abhandlung in der Einleitung über den Charakter der Sprache des silbernen Zeitalters; über das Streben desselben nach Kürze und Einfschheit im Ausdruck, neben der Vorliebe für seltene Wörter und Formen, und die übertriebene. Lust an Bildung neuer Wörter, besonders dadurch, dass alle Stammwörter, gleich wuchernden Pflanzen, unnatürlich und nutzles zu breiten gedehaten Formen emporschiessen; über den ungewöhnlichen und oft frappanten Gebrauch einzelner Ausdrücke und die grosse Annäherung au die Darstellungsweise der Dichter; über den Einfluss des Griechischen und die Vernachlässigung eigenthümlich Lateinischer Constructionen und Satzverbindungen, was besonders auffallend im Gebrauche der Partikeln hervortritt, u. dgl. m. Dieses musete an Beispielen nachgewiesen und nach diesen Grundzügen der Schüler selbst angehalten werden, bei dem Einzelnen während der Lecture sein Urtheil zu prüfen und zu üben. Die einzelnen Wörter endlich, die dieser Periode ihre Entstehung verdanken, oder in ihr eine eigenthümliche Bedeutung erhalten, liessen sich zweckmässiger in einem alphabetischen Verzeichniss am Ende des Werkes, als, wie Hr. P. thut, jedes Mal unter dem Text behandeln, indem dieses nur zu Wiederholungen oder beständigen Nachweisungen auf Früheres oder Späteres, oder endlich, wie es auch in dieser Ausg. geschehen ist, zum häufigen Uebergehen verleitet. So finden wir im Julius c. 1 nichts bemerkt über desponsata fuerat, was nur an dieser Stelle sich findet, aber aus dem Wohlgefallen der späteren Zeit an Frequentativen hervorgegangen ist; ebenso nichts über quandoque für olim; c. 3 enixissime, super ea re; August. c. 3 innulritus; c. 4 taxat; c. 10 demortui, und so fort. Eben dahin gehörte die Erklärung der ehrenden Beiwörter, wie illustris, insignis, ornatissimus, die unter den Kaisern eine viel bestimmtere, titularische, Bedeutung erhalten. - Wenn wir aber bisher fast nur davon gesprochen haben, was wir an der Ausg. des Hrn. P. mehr wünschen als finden, so haben wir damit keinesweges einen Tadel über sie gerade aussprechen als vielmehr zeigen wollen, was wir an den Schulausgaben überhaupt vermissen, unter welchen die genannte einen sehr ehrenvollen Platz einnimmt. Denn ohne die Bemerkungen so anzuhäufen, dass man vor ihnen den Text kaum finden kann, enthält sie doch einen solchen Reichthum, dass, ausser dem über die Sprache Bemerkten, selten etwas, was der Erklärung bedürfte, übergangen ist; besouders verdienen dieses Lob die antiquarischen Noten, welche ausser einer gedrängten Erörterung durch passende Citate auch noch Gelegenheit geben, sich mit dem Einzelnen genauer bekannt zu machen. Dass dabei häufig Werke citirt sind, die selten einem Lehrer, geschweige denn einem Schüler, zugänglich sind, wie Oudend. zum Appul., Drakenb. z. Liv., Welcker z. Theognis, Blomf. z. Aesch. Prom. u. dgl., kann nur ein Zeugniss für die Gewissenhaftigkeit des Verf. ablegen, der stets bereit ist, den Gewährsmann für seine Behauptung zu nennen; und von dem, der sie nicht nachschlagen kann, bleiben sie ja ebenfalls ungelesen, wenn sie auch nicht citirt wären. Jedoch glauben wir, dass es in einer solchen Ausgabe zu weit führt, sich auch mit Etymologien zu befassen, zumal wenn sie nichts Neues enthalten, wie Jul. 1: flamen i. e. filamen, quod filo velabatur; oder

Wörter in den Noten zu erklären, die der Schüler ebenso in Schellers Lexicon findet, wie Octav. 2: restionem. Qui restes vendit; restiarius, qui fabricat. Dass Hr. P. endlich nur den Julius, Octavius und Titus in seiner Ausg. aufgenommen hat, kann wohl nur gebilligt werden. Ausser dem Augeführten erhält dieselbe aber noch ein wissenschaftliches Interesse durch einen gelehrten Excursus ad Caes. c. 17 cl. c. 23, worin der Hr. Vrf. auf eine genügende Weise auseinander setzt, "Novium Nigrum quaestorem fuisse praetorem quaesitorem, qui unam ex perpetuis illis regeret quaestionibus, vel illam de majestate, vel de vi. Major autem potestas, quam ceteris praetoribus, convenit praetori urbano Caesari, qui multum dignitate praestabat. 2) in privata judicia magistratus vocari non licuisse, quaestionibus vero eos fuisse obnoxios, ut vel apud senatum populumve, vel apud praetores quaesitores more solito (nempe ex perpetuis quaestionibus constitutis) postulari possent.

Ehe wir unsere Beurtheilung schliessen, müssen wir noch kurz der Veränderungen erwähnen, welche die 2te Aufl. von No. 2 in Vergleich mit der Iten erfahren hat. Der Text ist unverändert geblieben bis auf wenige Stellen, wo die in der Morus - Oberlinschen Ausg. ohne hinreichenden Grund verlassene Oudendorpsche Lesart wieder hergestellt wurde. Verbesserungen suchte der Hr. Vrf. zu gewinnen durch Benutzung der Beurtheilungen und der Ausg. des Caesar von Dachne; auch fanden wir einige Mal die Grammatik von Ramshorn citirt. Das geograph. Register ist ganz umgearbeitet und viel vollständiger; statt 3½ jetzt 5½ enger gedruckte Seiten. Dem Verleger gebührt das Lob diesmal für einen correcteren Druck gesorgt zu haben.

E. Bonnell.

Eutropii breviarium historiae Romanae. Mit einem Wörterbuche und mit beständigen Hinweisungen auf Zumpt's Grammatik. Von Fr. Ad. Beck, Dr. d. Phil. und Dir. der höheren Bürgerschule in Neuwied. Frankf. a. M., in der Andreäischen Buchhandlung. 1828. 132 S. mit Titelblatt und Vorrede. gr. 8.

Viele der genchtetsten Philologen sprechen ihre Ansicht über die Schulausgaben der alten Klassiker dahin aus, dass dieselben ausser dem möglichst richtigen Texte des Schriftstellers Nichts zur Erleichterung des Verständnisses dienendes enthalten sollen. Andererseits lassen sich dagegen nicht minder achtungswerthe Stimmen vernehmen, welche den oben bezeichneten Büchern Hülfsmittel bald dieser, bald jener Art, bald mehr bald weniger beizufügen rathen. Unterzeichneter kann weder der einen noch der andern Ansicht unbedingt bei-

treten. Bei den Anfängern stimmt er der sweiten, bei den Fortgeschrittenen der ersten bei. In den meisten Schulen, d. h. in allen, wo man bei dem Gebrauche von Chrestemathien nicht zu lange verweilt, geht man schon in der dritten Klasse (von der untersten an gerechnet) an die Lesung eines Klassikers. In allen guten Chrestomathien, Lesebuchern u. s. w., findet ein lobenswerther Fortschritt vom Leichteren zum Schwierigeren Statt; sie schliessen sich an eine Grammatik an, oder suchen dieselbe durch beigefügte Regeln, so gut es geht, zu ersetzen. So kommt der Schüler bei seiner Vorbereitung nie in die Verlegenheit, Etwas nicht verstehen zu können, wenn er nur alles bis dahin Vorgekommene vollkommen inne hat. Nun hat aber kein alter Klassiker für die oder jene Klasse unserer Schulen geschrieben, deshalb kann es nicht anders sein, als dass selbst der leichteste derselben den Schüler auf bezeichneter Stufe unüberwindliche und damit den Muth brechende Schwierigkeiten darbietet; denn unmöglich wird er schon von der Syntaxis Alles, auch nur das Regelmässige und Gewöhnliche, wissen. Und doch ist (wie der hochachtbare Humanist Jacobs in seiner Attika S. XV wenigstens nach des Rez. Ansicht unbedingt wahr bemerkt) unter denkenden Schullehrern wohl ein ziemlich anerkannter Grundsatz, dass die Erklärung der Alten in den öffentlichen Lehrstunden grösstentheils eine Prüfung sein müsse. Die Hauptsache beim Studiren ist immer der häusliche Fleiss; in der Schule sollen die Keaultate desselben aufgewiesen und berichtigt werden. bereitung kann keinem Schüler erlassen werden; sie ist die Hauptsache, und ohne sie bringt die Wiederholung nur einen geringen Gewinn. Denn nicht, dass etwas in das Gedächtniss aufgenommen werde, und zwar gerade so, wie es der Lehrer will, sondern dass die Kraft des Geistes gereizt und gestärkt werde, ist der Zweck des jugendlichen Unterrichts in den alten Sprachen und der Humanität. Soll aber die Vorbereitung dem Lehrlinge ganz allein überlassen, und ihm dabei kein anderes Hülfsmittel verstattet sein, als sein Wörterbuch und eine Grammatik, die er noch nicht zu brauchen gelernt hat; so ist alles zu wetten, dass er sich mit dem Aufschlagen der unbekannten Wörter begnügen, oder, wenn man mehr von ihm verlangt, sich im Verborgnen nach irgend einer Uebersetzung, oder dem ersten besten erklärenden Hülfsmittel umsehen wird. aber heimlich auf eine unzweckmässige Weise geschieht, warum soll es nicht lieber öffentlich auf eine zweckmässige geschehn? Wird es nicht besser sein, die Vorbereitung durch vorläufige Bemerkungen zu leiten, so dass einem jeden, bei der öffentlichen Erklärung Rechenschaft von dem abgefordert werden kann, worauf ihn die Anmerkungen verwiesen haben? ---

Worin soll nun die für den Schüler beigefügte Nachhälfe

bestehen? — Rez. meint, bloss in der Anführung der Paragraphen einer guten Grammatik, ita quidem, ut in priore libri parte ne minutissimae quidem observationes ac leges grammatices negligantur, parcius autem deinceps significentur, wie sich der Herausgeber der Crustula in usum scholae Portensis ausdrückt, welcher, was die Lektüre der Anfänger anbelangt, dasselbe Ziel und auf demselben Wege, auf dem Rez, anzustreben scheint, und welches zu erlangen sein Büchlein vortreffliche Dienste leistet; nur sollten, glaubt Rez., die zitirten Pa-

ragraphe nicht so bald fast ganz abnehmen.

Mit denselben Ansichten scheint auch Herr Beck, der Herausgeber des anzuzeigenden Buches an die Besorgung desselben gegangen zu sein, und wir wollen nun für Alle, die sich in dem Falle befinden, eine solche Ausgabe des Eutropius zu bedürfen oder Anderen zum Gebrauche zu empfehlen, genau anzeigen, was Hr. B. in derselben geleistet hat. Hiebei wollen wir zuerst dasjenige betrachten, worauf es bei jeder Ausgabe eines Schriftstellers vorzüglich ankommt, und wornsch Alle fragen werden und fragen müssen, sowohl diejenigen, denen an den beigefügten Anmerkungen etwas gelegen ist, als diejenigen, die bloss einen Eutropius haben wollen. Diess ist der Text. Was diesen betrifft, "so haben wir, sagt Hr. B. in der Vorrede, den tzschucke - seebodischen zu Grunde gelegt, und am Rande desselben, nach dem Muster der Ausgabe von G. F. W. Grosse (Leipz. 1825) die Chronologie der Begebenheiten angegeben." Dieses Zugrundelegen ist nun leider! an mehren Stellen zu genau. Fürs Erste nehmlich ist die oft ganz falsche Interpunction, auf welche doch, wenn überall, - da codicem probe interpunctum, commentarii justi vicem habebit — so yorzüglich in einem solchen Schulbuche die grösste Aufmerksamkeit verwendet werden muss, beibehalten worden; indess werden wir auf diesen Punkt noch einmal kommen. III, 2 steht ed für ad; IV, 10 referentia für reverentia; IV, 27 A. M. Junio Silano u. s. w., als wenn dieser M. Junius Silanus ein Propränomen gehabt hätte, für A M. Junio Silano — victi sunt: wo A die Präposition ist. V, 2 kommt vor: LX millia capta Romani milites ex utroque exercitu trecenti perierunt, hier febit ein Punktum hinter capta. Diese und mehre andere Fehter derselben Art möchten eine gar nicht dankenswerthe Treue des Abdruckes verrathen; aber wenn schon diese Unterlassungssünden ein strenger Richter mit allem Rechte eine unverzeihliche Nachlässigkeit (siehe Sillig zum Stat. ed. Marcl. Dresd. 1827 S. XIX.) nennen möchte; so findet Rez. durchaus kein erschöpfendes Wort für des Hrn. Herausgebers überschwengliche Freigebigkeit bei der Zuthat zu dem vorgefundenen Schlechten. Rez. will nur so viel sagen: wenn er einmal die Becksche Ausgabe des Eutrop. wegen der Anmerkungen

zu empfehlen veranlasst sein sollte; so wärde er unbedingt einen zweiten Text dazu zu kaufen rathen, denn der Beck'sche ist wegen der Unzahl von Druckfehlern unbrauchbar. 19 steht Venientium für Vejentium; II, 5 ist zwischen Tusci und sunt das Part victi ausgefallen; II, 7 steht Alexandria; II, 9 fehlt das Punctum hinter triumphavit, c. 14 ein Komma zwischen accidit und ipsum; Cap. 18 steht die Zahl CCCXII statt CCXCII 21 fängt der Satz Nam perditis LXIV navibus mit einem grossen Anfangsbuchstaben an, obschon nur ein Komma vor Nam steht. II, 27 steht XI Idus Martias für VI Idus Martias. III, 14: Laevinus in Macedonia cum Philippo et multis Graeciae populis; et rege Asiae Attalo amicitiam fecit, et u. s. w.; IV, 5: sepultns est, IV, 8: robellarant, Cap. 14: Tres igitur Romae simul celeberrimi triumphi fuerunt: Africani ex Africa; ante cujus currum ductus est Hasdrubal: Metelli es Macedonia; cujus currum praecessit Andriscus, qui et Philippus. Mummii ex Corintho; ante quem signa aenea et pictae tabulae et aria urbis clarissimae ornamenta praelata sunt. Cap. 15 Cap. 20: Nam Bithyniae heisst Jemand PSEUDOPFRSEUS. rex Nicomedes Romanos juvit, et Mithridates Ponticus, cum quo bellum postea gravissimum fuit, at Ariarathes Cappadox, et Pylaemenes Paphlagen. Cap. 22: Anno DCXXVII ab Urbe condita Cassius Longinus et Sex. Domitius Calvinus, consules, Gallis Transalpinis bellum intulerunt, et Arvernorum tuno nobilissimae civitati; atque eorum duci Bituito, infinitamque multitudinem juxta Rhodanum fluvium interfecerunt. V, 1: protahebatur, Cap. 3 sind in dem Satze: A Romanis bene contra eos pugnatum est etc. nicht weniger als 5 Druckfehler. Und gleiche Fälle kommen überall vor.

Die grösste Inconsequenz und Sorglosigkeit herrscht dann in der Abtheilung der Wörter in Sylben, wie folgende, nur einzeln ausgewählte Beispiele zeigen: S. 7 sus - cepit, S. 9 suscipi, S. 37 sus-ceptus, S. 60 sus-cepto, S. 46 aber su-sceptus. S. 8 Tus - cis, S. 28 fis · cum, S. 72 ob - scurissimo, S. 47 ob scurissime. S. 8 sep-tem und eben so S. 15, 61, 70 u.s. w. S. 21 prop-ter, S. 54 suscep-tus, S. 64 adop-tundo; aber S. 58 sum - ptuumque, und S. 86 se - ptimo. S. 9 mi - gravit, S. 57 co-gnomento, auch pa-triam S. 10, fra-tris S. 32, pa-truus 8. 58, Ha-drianus S. 66, Te-trico S. 75, pa-truele S. 85, matrimonium S. 86; dagegen S. 22 pug-na 2mal, S, 25 pug-nam, S. 87 expug - ndssent, u. a. S. 10 fac-tus, S. 19 vic-tor, §. 23 fac-ta u. a., dagegen S. 16 tra-ctavit, S 48 no-cturno, S.54 vi-cti, S. 73 interfe-cti. S. 34 pros-pere 2mal, S. 85 prosperrima. Doch scheint überall das st zu der folgenden Sylbe gezogen zu seyn: S. 13 Praene-stinos, pote-states, S. 36 hostibus, S. 69 cry-stallina, S. 72 ge-sto, S. 87 ca-stella, freilich auch po-stea S. 10. Eben so konstant: om-nia S. 16,47,

om-nes S. 65, em-ne S. 85, Sam-nitibus S. 16; doch Hi-spamiae S. 28, 44, 54, aber S. 63 ves-pillones und S. 77 ip-sius u. d. m. Ganz willkührlich und tadelhaft ist die Schreibung des Wortes urbs, wenn es ohne nähere Bestimmung Rom bezeichnet. Bis zum 8n Kap. ist es stets klein geschrieben; dann in diesem Kap. einmal Urbs, aber zweimal urbs, und auch später findet es sich oft wieder mit kleinem Anfangsbuchstaben. Erst zum 11 Kap. findet sich die Anmerkung: "Unter urbs ist häufig. wie hier, Rom zu verstehen." Ueberhaupt ist Hr. B. den Ansichten Zumpts, seines Führers, in der Orthographie nicht gefolgt, was unstreitig bei den Schülern eine unverzeihliche Gleichgültigkeit in solchen Dingen (und unausbleiblich auch in andern) verursacht. Er schreibt causa, quatuor, millia u. d. m. - Schon oben hat Rez. die Interpunktion berührt, und sie noch einmal zu erwähnen versprochen. Sie hindert öfter das Verständniss statt es zu fördern. Diese Behauptung zu beweisen müsste Rez. das Buch hier abdrucken lassen. Doch will er so viel noch bemerken: Bald sind die Abl. abs. in Kommata eingeschlossen, bald nicht; bald ist ein Relativsatz durch ein Komma, bald durch ein Semikolon von dem Vorangehenden getrennt u. d. m. An unzähligen Stellen werden Subjecte oder Objecte von ihren Prädicaten durch Kommata getrennt; eben so oft stehen vor den Conjunct. copul. et, ac, atque oder disjunct. vel etc. Kommata, wenn sie bloss einzelne Begriffe oder Theile von zusammengezogenen Sätzen aber keine Sätze verbinden. I, 19: Auxilium his praestabant Vejentes, et rex Venientium [l. Vejentium] Tolumnius. VIII, 8: Hic ante imperium ditissimus, opes quidem omnes suas stipendiis militum, et circa amicos liberalitatibus minuit. IX, 7: imperator, et mox Augustus X, 4: ipsum postremo Romae adversum nobiles est factus. omnibus exitiis saevientem, apud pontem Mulvium vicit. sterhaft schlecht interpungirt sind unter vielen andern folgende Stellen: II, 2; IV zu Ende des letzten Kap.; VI, 20 zu Ende; Kap. 22; VIII, 16. - Sollte aber Rez. Jemandem die angezeigten Mängel, die sich wenigstens um das doppelte vermehren liessen, zu hoch anzuschlagen scheinen, so bittet derselbe grandia si parvis assimilare licet --- Hrn. Pr. Passows Ansicht über elende Abdrücke nachzulesen in diesen Jahrbb. 1826. Bd. I S. 289 und Hallisch. Litz. 1825 No. 281.

Nun wendet sich Res. von der Betrachtung des Textes zu der Betrachtung der Anmerkungen. Zuerst sage uns Hr. B. selbst, was er mit seinen "ganz trivial abgefassten" grammatischen — "denn die Sachen selbst sind sehr wenig oder gar nicht zu berücksichtigen, höchstens bisweilen der Abwechselung und der Belebung des Unterrichts wegen" — Anmerkungen wollte. Antwort: "die Lektüre des Eutropius den Schülern der untern Gymnasialklassen und den damit parallel gehenden mittleren

der Progymnasien, Pädagogien und höheren Bürgerschulen, denen die Grammatik das Wesentlichste sei, recht erspriesslich machen und dieselbe fördern." Ein höchst lobenswerthes Vorhaben! Aber den guten Zweck zu erreichen scheint Hr. B. einen ganz falschen Weg eingeschlagen zu haben. Er hat einerseits viel weniger als zu seinem Zwecke dienlich, ja nothwendig war, gegeben; andererseits zu viel, was noch schlimmer ist. Hievon zuerst. Hr. B. hat seine gute Absicht, den Schüler mit seiner Grammatik so vertraut wie möglich zu machen, dadurch gänzlich vereitelt, dass er beinahe bei jedem citirten § der Grammatik den Inhalt desselben in wenig Worten angiebt. Erstlich müsste man die Schüler gar sehr wenig kennen, wenn man glauben wollte, dass sie noch die citirten §§ nachschlagen werden, wenn sie einmal ihren Inhalt erfahren haben. Eben so schlimm ist es, dass sie beim Abfragen das ablesen können, was gelernt sein sollte. So z. B. I, 1: anno-trecentesimo],,der Abl. bei Zeitbestimmungen, auf die Frage wann? ohné Präpos. in. S. Z. Cap. 74 § 475." Kap. 2: Romae] "übers. zu oder in Rom. S. Z. § 398." Kap. 11: Tusculum (se contulit)], Nach Tuskulum. Bei Städtenamen steht auf die Frage wohin? der blosse Accus. ohne Präp. in. Z. § 398." Und dieselbe Bemerkung wird zum Ueberfluss zu II, 8 wiederhohlt. Solche Bemerkungen gehen aber durch das ganze Buch. I, 15: "etiam ist unser selbst, sogar. S. Z. § 335." I, 17: quatuor jugerum]
"Genit. Plur. statt orum. S. Z. Kap. 11 § 51. — Im Abl. Sing. J, 17: quatuor jugerum] und Plur. kömmt neben jugero und jugeris bei Dichtern auch jugere und jugeribus vor. In Prosa sind aber durchaus die Formen nach der 2n Dekl. vorzuzie en. S. Z. § 97." — II, 5: Galli fugati sunt mox per C. Sulpitium dictatorem etiam victi. Das Hülfszeitwort esse wird häufig ausgelassen, z. B. wenn, wie hier, zwei Perf. Pass. in der 3n Pers. zusammenkommen, so wird gewöhnlich bei dem erstern das est, oder sont (sic!) ausgelassen. S. Z. Kap. 86 § 776." Zu profecti sunt cum trecentarum navium classe II, 22 wird bemerkt: "cum drückt die Begleitung aus. S. Z. § 307"; und ebendas. zu tanta tempestas fuit, ut: "nach tantus steht ut mit dem Konjunkt., und heisst dass. S. Z. § 531." Dieser § passt übrigens gar nicht dazu; diess ist nun noch an unzähligen andern Stellen der Fall, und an vielen mögen es Druckfehler sein, aber an mehren sind es schlimmere Fehler. II, 25 zu petierunt: "Petere ist hier s. v. a. sich an Jemanden wenden; denn in der Bedeutung von bitten kann das Wort nie den Akk. haben, sondern wird mit ab gesetzt (?!!) S. Z. Kap. 71 § 393." Eine noch weit wichtigere Belehrung erhalten die Schüler von Hrn. B. in derselben Anmerkung, deren erste Hälfte die Konstruktion des petere be-Es heisst nehmlich weiter: "den Akkus. ducem erkl. durch das ausgelassene rogantes, und übersetze: sie (die Kar-

1

1

thager) wandten sich an den Feldherrn Regulus mit der Bitte (rogantes), dass u. s. w." Ohe! die Worte des Eutrop. sind namlich: Carthaginienses Regulum ducem, quem ceperant, petierunt, ut Romam proficisceretur u. s. w. Solche, wo möglich noch unrichtigere, grundfalsche Erklärungen folgen noch häufig und machen das Buch ganz unbrauchbar. Von Vielem mur noch Einiges, was nicht mit Mühe zusammengesucht ist, sondern wozu sich überall Ergänzungen bieten: II, 1: centum ex senioribus legit, quorum consilio omnia ageret.] "statt ut eorum, daher der Konjunkt. s. Z. § 536." Das Citat ist falsch, so wie die Erklärung. I, 9: qui se post annum scirent etc.] "statt set ii scirent u. s. w. s. Z. § 556." Es muss § 549 heissen. II, 12: legatum sisit, qui peteret],,Konjunkt. nach qui s. Z. § 556 ff. Es war auf § 567 zu verweisen. I, 15: Atque hic secundus fuit, qui dux contra patriam esset. Dazu ist Z. § 561 (über sunt qui) citirt, statt § 558. II, 11: qui jam in ultima Italia sunt.] "Ergünze parte. Welche Wörter werden noch gerne (sic!—!) ausgelassen. s. Z. Kap. 86 § 763." Sollte ja verwiesen werden, bei so tollem Einfall, so war auf das Beispiel in ultima platea in § 685 zu verweisen. II, 12: sic admiratus est ut] "mit dem Konj. nach sic. s. Z. § 531." Also wegen sic, nicht wegen ut?!? II, 2: quae omnia ab eo gesta sunt viginti diebus.] "Ablativ auf die Frage wann? s.Z. § 475."

Am besten — gewiss zum Glück für sich und für uns Alle - hat Hr. B. von seinen in der Vorrede gemachten Vorsätzen denjenigen gehalten, der da lautet: "Alles zu erklären war durchaus nicht Wille des Herausgebers, vielmehr sollte dem Lehrer selbst noch häufige Gelegenheit dargeboten sein, um Bemerkungen zu machen." Das beweiset jedes Kapitel dieses Werkchens, selbst das kürzeste von nicht vollen 2 Zeilen. Wir wollen aber an dem allerersten zeigen, wie viel Hr. B. Anderen zu erklären überlässt. Bei neque — neque musste auf § 337, bei ullum auf § 129, bei recordari auf § 439 (vorzüglich wegen des Akkus.), bei toto orbe auf § 482 verwiesen werden. Das ist eine Nachlese von den nothwendigerweise in den ersten drei Zeilen anzuführenden §§, wenn man einmal welche anführen will; Hr. B. hat nur Einen zitirt, zu quo für quam quod. Aber auch mit den hinzugefügten ist noch die Erklärung der ersten drei Zeilen nicht abgethan. In diesen, und vielleicht im ganzen Eutrop. in grammatischer Hinsicht, ist die Erklärung von incrementis am schwierigsten. Wenigstens war hier, wenn irgend wo "bei den steten Hinweisungen auf Zumpt" eine solche auf § 646 zu erwarten. Indess Hr. B. ist vielleicht mit dem, was dort Zumpt sagt, nicht einverstanden, und wir stimmen ganz bei, wenn er etwa diesen Abl. für einen sogenannten Abl. abs. decurtatus (Görenz zu Cic. de Finib. p. 314, p. 336, p. 421 u. n. w.) erklärt, und so fasst, wie man ejus adventu (Çic.

pro leg. Manil. 8, 20) fassen muss, d. h. quum adveniret; oder Cic. I Catil. 13, 82: Catilinae profectione d. h. postquam Catilina profectus fuerit. Vergl. Beier zu Cic. de off. II, 23, 81. So ware also incrementis toto orbe gleich zu achten: quum toto orbe increvisset, (incrementis toto orbe captis); und Rez. würde statt der langen Anmerk. des Hrn. B.: "der verneinende Comperativ (sic!) aber drückt hier den Superlativ aus: kein Reich war kleiner etc. heisst s. v. a. es war das kleinste. Demnach übers. als ständen die Worte so: Romanum imperium, quod ab exordio fere minimum, et in incrementis toto orbe amplissimum fuit, cujus humana memoria potest recordari; [!!] a Romulo exordium habet," nur so viel bemerkt haben: quo neque exordiente (nascente) ullum fere minus, noque per totum orbem adulto amplius humana potest memoria recordari. cero nehmlich (Brut. VII, 27) sagt: ante Periclem - et Thucydidem, qui non nascentibus Athenis, sed jam adultis fuerunt litera nulla est u. s. w. - Doch unmöglich kann sich Rez. auf die Erklärung der vom Hrn. B. unerklärt gelassenen Stellen einlassen, denn dies sind gerade alle die schwierigeren, und sie würde mehr Raum einnehmen, als irgend der Rezens. eines solchen Buches eingeräumt werden kann.

Der vorliegenden Ausgabe ist auch ein Wörterbuch beigegeben, von welchem Hr. B. in der Vorrede sagt: "Uebrigens haben wir von den vorhandenen Wörterbüchern das vom Prof. Seebode mit Dank benutzt." Ob ihm aber Hr. Prof. Seebode dafür wird Dank wissen, zweifelt Rez. Jedes Wort des Beckschen Wörterbuches ist aus dem Seebodischen abgedruckt. Wie viel und was dem Hrn. B. daraus abdrucken zu lassen gut dünkte, wird aus folgender Vergleichung ersehen werden:

B. W.

A. Abkürzung des römischen Vornamens Aulus.

A, ab  $(\alpha \pi', \alpha \phi' v. \alpha \pi \phi)$  von, seit, nach.

Ab — ducere, 3. xi, ctum, abwegführen.

Ab—ire, 4. ii, itum, ab-weggehen. S. W.

A. die Abkürzung des römischen Vornamens Aulus.

A, ab (ἀπ', ἀφ', st. ἀπο) Praep. c. Abl. 1) von, seit, nach, ab Urbe condita: nach Erbauung d Stadt (Rom) Praef.; I. 18. 19; II. 1; III. 10; IV.

10; u.s. w. . . . . . ducere, Abdūco, duxi, ductum, ducere, ab-, wegführen.

Ab — eo, ii, itum, ire, abgehen; abire ab administratione reipublicae, sich von der Verwaltung des Staatsentfernen, d. h. die Regierung niederlegen X. 1.

B. W.

Abolere, 2. evi, etum [sic!], wegschaffen, vertilgen, vergessen machen, verwischen. S. W.

Abolčo, ēvi, itum, ēre, wegschaffen, vertilgen, — aus dem Gedächtnisse, d. h. vergessen machen, verwischen,

So geht es vom Anfange bis zu Ende. — Den guten Vorsatz (in der Vorrede), die Zusätze Adjekt. Adverb. und die Zufügung der Gen. bei den bekanntesten Substantiven, so wie auch der Perf. und Sup. der regelmässigen Verba zu unterlassen, hat Hr. B. schlecht gehalten. Vrgl. unter andern S. 111 des Wörterbuches, S. 122 u. a. — Auch hat noch Hr. Beck, wie die Vorrede besagt, Einiges aus Fr. Herrmanns Ausg. des Eutrop. benutzt; wie viel und in welcher Art kann Rez. nicht angeben, indem ihm jene Ausgabe unbekannt ist. — Hiemit glaubt Rez. genug gesagt zu haben, so dass ein Jeder diese Ausgabe, ohne sie gerade selbst eingesehen zu haben, wird würdigen können. Druck und Papier sind so gut und schön, wie selten in einer Schulausgabe. - Was Hr. B. zu Ende seiner Vorrede hofft, "dass seine Ausgabe in die Reihe brauchbarer und zweckmässig methodisch bearbeiteter Schulbücher trete", das wünschte Rez. aus Grund des Herzens; was aber Hr. B. derselben wünscht, nehmlich "eine recht freundliche Aufnahme" das wünscht weder noch hofft der Rez.

Breslau.

Dr. Bachmann.

 C. Cornelii Taciti de vita et moribus Cn. Julii Agricolae Liber. Edidit et annotatione illustravit Petrus Hofmans Peerlkamp. Lugduni Bațavorum, apud S. et J. Luchtmans. 1827. IV et 74 pp. 8 maj.

Hr. Prof. Peerlkamp, der seinen Zuhörern auf der Universität Leiden in Holland den Agricola des Tacitus erklären wollte, war anfänglich Willens, Becker's Ausgabe mit Weglassung der Aumerkungen abdrucken zu lassen, um jenen Zuhörern eine und die nämliche Ausgabe in die Hände zu geben. Doch änderte er hernach seinen Vorsatz und fügte eigene Anmerkungen hinzu. Er richtete dabei zuerst sein Augenmerk auf die Anführung solcher Schriftsteller, die Tacitus nachgeahmt habe. Dahin gehöre Sallustius und Livius. habe Tacitus die Dichter vor Augen gehabt, welche ebenfalls würden angeführt worden seyn, wenn für seinen Zweck die Prossiker nicht hiulängliche Veranlassung zur Vergleichung dargeboten hätten: Dann habe er diese seine Aufmerksamkeit auf die Erforschung dunkler und verderbter Stellen gerichtet, was bei Tacitus vor allen andern nöthig sey, da es der Handschriften von demselben so wenige gebe; vom Agricola nyr

zwel, wovon die eine von Brotier benutzt, heut zu Tage nirgends zum Vorschein komme, die andere von Maggiorani
für Dronke excerpirt sey. [Vrgl. Dronke's Vorrede S. Viff.]
Und auch diese Handschrift sey sehr verderbt. Dronke's
Ausgabe sey ihm zu spät in die Hände gekommen, so dass er
sie nur zum Theil habe benutzen können. Hertel's Ausgabe
habe er erst nach Vollendung seiner Arbeit erhalten. Uebrigens sey es sein vorzügliches Bestreben gewesen, Altes nicht zu
wiederholen.

Was nun erstlich den Umstand anlangt, dass Tacitus den Sallustius, Livius, die Dichter nachgeahmt habe, so ist dabei grosse Behutsamkeit anzurathen, so bald man an die Erklärung einzeler Stellen geht. Man bedenke nur, dass übereinstimmende Ausdrücke, übereinstimmende Gedanken bloss zufällig seyn, ihren Grund bloss in üblichen, oft sprüchwörtlichen Redensarten haben können. Rec. gesteht offen und unverhohlen, dass ihm bei der ganzen Interpretation der klassischen Schriftsteller, (wenn nicht bloss von offenbaren Nachahmern die Rede ist, wohin vor allen römische Dichter z. B. Virgilius, Horatius u. a. gehören, bei denen es im Gegentheile unumgänglich nothwendig ist, diejenigen griechischen Dichter, welche sie sich zum Muster gewählt haben, zur Vergleichung herbeizuziehen, um das Verständniss der römischen Dichter zu erleichtern,) nichts Aergerlicheres und Unangenehmeres erscheint, als wenn man bei jedem zufällig ähnlichen Ausdrucke und Gedanken ein vestigia pressit, imitatus est, ante oculos habuit etc. erschallen lässt. Uebrigens ist diess nicht gegen das Anführen von Parallelstellen aus anderen Schriftstellern gesagt. Was uns aber auf der anderen Seite sehr gefrent hat, besteht darin, dass Hr. Prof. Peerlkamp, der eine Menge Konjekturen zum Vorscheine bringt, eich nicht hat verleiten lassen, dieselben sofort in den Text zu setzen. Das zu rasche Verfahren, dem Texte jeden Einfall aufzunöthigen, hat überhaupt viel Missliches und Bedenkliches. Konjekturen zu machen ist im Grunde so schwer nicht. Man denke nur an Hrn. Bothe's frühere philologische Laufbahn. Will nun ein jeder Herausgeber seine eigenen Konjekturen dem Schriftsteller aufdringen, was soll aus ihm werden? Hr. Peerlkamp hält viel vom Transponiren. Das ist aber oft eben so schlimm, als das Konjekturiren. Wie könnte man überhaupt annehmen, dass die Abschreiber zu solchem Transponiren gekommen seyn sollten, weil ja auf diese Weise der Sinn eher verdunkelt und erschwert worden wäre; da man doch das Gegentheil annehmen muss, wenn man erwägt, dass eben durch die Sucht, dunkele Stellen aufzuhellen, manche Einschiebsel von solchen Abschreibern herrühren. Diess jedoch bloss beiläufig.

Um die Art und Weise der Peerlkamp'schen Behandlung des Agricola näher kennen zu lernen, wollen wir einige Stellen genauer durchgehen. C. 1: Pronum magisque in aperto erat. Hr. P. meint, pronum est und in aperto est unterscheide sich nicht genug, so dass magis vielmehr auf dieses als zuf jenes bezogen werde, da der Sinn es auf Beides verlange. Man könne also vermuthen. Tacitus habe geschrieben: pronum magis. atque in aperto erat, oder mit Bezugnahme auf Sallustius Jug. V [illustria magis, magisque in aperto sint] pronum magis, magisque in aperto erat. Oft geschehe es, dass die adverbia, einmal gesetzt, zweimal zu verstehen seyen, z. B. Sall. Jug. LXXXIII: Ille probare, partim abnuere; Vell. Paterc. II, 110: Rumpit, interdum moratur proposita hominum fortuna. Abgerechnet, dass die beiden Stellen ihrer Struktur nach von der obigen ganz verschieden sind, so drückt hier das pronum ein an sich ausgemachtes historisches Faktum aus und das beigefügte magisque in aperto erat dient der so eben ausgesprochenen Behauptung gleichsam zur näheren Bestätigung. Denn dass pronus und apertus keine Synonymen seyen, kann Rec. dem Prof. Walch nicht zugeben. Doch wollte man unsere Erklärung nicht gelten lassen, so darf obige Struktur gar nicht auffallen, da sich Tacitus ähnlicher Konstruktion auch sonst hedient, z. B. gleich C. IX: jurisdictio secura et obtusior. — Ebend.: Suam ipsi vitam narrare. Nach dieser Lesart seven die plerique die Beschreiber ihres Lebens selbst. Aber deren Urtheil über ihre eigenen Schriften erwarte man nicht, und immer seyen es zu wenige an Anzahl gewesen, als dass Tacitus die plerique von andern unterschieden hätte; hätte er es gethan, so würde folgen, dass es ihrer gegeben habe, die es für Anmaassung gehalten hätten. Daher solle man lesen: Suam ipsum vitam narrare. "Aliquem suam ipsum vitam parrare," setat Hr. P. hinzu "hoc plerique arbitrati sunt fiduciam potius morum, quam arrogantiam. Alii quoque reprehenderunt. Sed hi pauciores." Abgesehen davon, dass plerique so viel als zollot nicht of zollot heissen kann [Vrgl. Walch ad h. l. vorsüglich aber Dronke ad Dialog. de Oratt. 17 p. 136 sqq.], wodurch Hr. Peerlkamp's Raisonnement zum Theile wegfällt, so scheinen ja die folgenden Worte: nec id Rutilio et Scauro citra fidem aut obtrectationi fuit, gerade den Gedanken zu verlangen, dass den Beschreibern ihres eigenen Lebens selbst die Motive dazu zugeschrieben werden, da man doch annehmen muss. dass Rutilius und Scaurus diese Motive bei ihren Autobiographien geradezu angegeben haben. - Ebend.: Venia opus fuit: quam non petissem. Hr. P. will transponiren: Venia opus nonfuit: quam petissem. "Scripserant," sagt er, "olim et mea quoque memoria aequales de aequalibus. Nec vitio vertebatur, si quis de se ipse scriberet. Sic et ego facta mores-

que Agricolae viventis narrare debueram. Nunc narro dudum defuncti. Hujus cunctationis venium petissem, nisi me tempora satis excusarent." Diese Transposition ist ganz unnöthig. Der Sinn ist ganz klar und deutlich. Der Nachdruck liegt auf nunc. "Dass ich jetzt erst das Leben des Agricola beschreibe, bedarf der Nachsicht, bedarf der Verzeihung; jetzt würde ich nicht nöthig haben, um diese Nachsicht, um diese Verzeihung zu bitten, wenn ich in jenen unglücklichen Zeiten des Domitianus jene Pflicht gegen meinen Schwiegervater hätte erfüllen können. Beiläufig gesagt, hält Rec. die von Hrn. P. aufgenommene Lesart cursaturus für falsch. K. 2: Legimus. Der Herausgeber will entweder mit Lipsius vidimus lesen, weil man ja nicht wisse, wo man es läse, und weil auch noch keine Geschichte könne abgefasst worden seyn; oder nach eigener Konjektur: meminimus, -mit dem Zusatze: "Tempore Domitiani commercium audiendi loquendique erat ademtum, et nihil servaverant praeter memoriam." Sonderbar! Bei Döderlein hätte Hr. P. die gehörige Auskunft gefunden. Es sind die Diurna Acta, Acta publica, die alle wichtigen Staatsvoffälle zur öffentlichen Konde brachten. Walch erklärt das Legimus vortrefflich, nur hätte er seine Vorgänger nennen sollen ] K. 4: Mistum ac bene compositum. Dazu die Anmerkung: "Bene compositum non recte sequitur mistum. Nam quod in humana natura ita mistum dicitur, hoc bene compositum per se jam intelligitur. Et exspectasses post voculam ac, majus aliquid, quo superius, ut expressum lenius, corrigeretur. Hoc accipiemus, restituentes: mistum ac pene compositum." Dieser Meinung kann Rec. nicht beipflichten. Mixtus ist überhaupt das blosse, nicht in einander übergehende, Vermischen von Massen und Gegenständen, wie K. 25: mixti milites, compositus das innige, in einander übergehende, Verbundenseyn von Wasser und Gegenständen. [Vrgl. Passow s. v. 202615.] Offenbar hesagt compositus mehr als mixtus, und ac steht seiner Bedeutung nach hier ganz richtig. Mithin würde pene st. bene einen ganz schiefen Sinn geben. K. 6: Nisi quod. Hr. P. will nisi wegwerfen, die Stelle so erklärend: "Vixerunt mira concordia. Mutuo enim se amabant, et Decidiana Agricolam, Agricola Decidianam sibi anteponebat. Quod factum mariti tam laudandum, si habeat bonam uxorem, quam culpandum, si malam, praecipue in provincia." Hr. P. stimmt in Erklärung dieser Stelle mit der zusammen, die Rec. schon früher in Seebode's kritischer Biblioth. 1822 S. 175 ff. gegeben hat. Durch Wegwerfung des nisi werden die Worte matt, je ein höchst überflüssiger Zusatz. Tacitus will hier offenbar dem möglichen Einwurfe begegnen, dass es ja im Ganzen Schwäche sey, wenn der Mann sich der Gattin nachsetzt. Nein, will Tacitus sagen, bei einer Decidiana lasse sich so etwas wohl noch entschuldi-

gen. Gott weiss. Aass die Erklärer oft den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen! Eine zweite Etklärung, die Hr. P. gibt, ist diese: "invicem se ante ponendo nisi: quod in bona uxore etc. Nisi, nitentes, certantes, alter alterum superare conantes." Indessen sollte Tacitus wol hier schon wieder nisi gebrancht haben, da nitenti kurz vorhergeht? Und sollte Tacitus gar keine Rücksicht auf das leicht herbeizuführende Missverständniss zwischen nisi: quod und nisi quod genommen haben? Genug, es ist hier gar keine Aenderung nöthig. K. 9: Nullam ultra potestatit personam. Nach Anführung der Becker'schen Erklärung dieses Akkusatives sagt der Herausg.: "Romani saepe cum affectu rem aliquam in accusativo casu ponunt, quam abesse dicunt, cupiunt, vel dolent. Senec. I Controv. 2. Ovid. Heroid. XII, 84." Dazu ist erstlich zu bemerken, dass die Lesart bei Ovid schwankend ist [vgl. Jahn ad h. l.]; dann stehen diese Stellen in ganz anderer Verbindung, als die taciteische, wo die Erzählung ganz ruhig ohne allen Affect dahin läuft. Man sollte, wenn diess nicht so wäre, erwarten, dass Tacitus dann ferner geschrieben hätte: nullam tristitiam et arrogantiam et avaritiam. Auf die von Hrn. P. angegebene Weise wird sich mithin diese Stelle schwerlich erklären lassen. Ebend.: Elegit. Dazu die Bemerkung: "Elegit nempe antiquo more, pro eligit. Equidem glossam haec esse indico." Dem ist nicht so. Der Satz ist eine Gnome, daher das Perf., wie sich dieses Tempus sehr häufig bei Prosaikern und Dichtern findet. Cf. Horat. I, 34, 16; III, 29, 16; III, 2, 30 - 32; Juvenel. XIV, 174; Kritz ad Sallust. Catil. LI § 11 p. 243, we auch aus den römischen Prosaikern mehrere Stellen gesammelt sind. K. 10: Romana notitia complectitur. Diesen Ausdruck hält Hr. P. für die ganz einfache Sache zu stark und daher dem nach Kürze strebenden Tacitus nicht angemessen. Er will desshalb lieber: Romana ditio complectitur lesen. Dem Rec. scheint hier jener Ausdruck gerade gewählt zu seyn, weil er sich auf allmälige Erwerbung von Länderkenntniss bezieht. Und wozu die unnöthige Wiederholung des unmittelbar vorhergehenden perdomita est (Britannia) in den Worten ditio complectitur? Und ausserdem bedenke Hr. P., dass ditio nur in den casibus obliquis gefunden wird, wodurch also, wenn man jene Konjektur dem Tacitus aufbürden wollte, demselben eine Form aufgenöthigt würde, die sonst gar nicht vorkommt. Vergl. K. L. Schneider Ausführl. Grammatik der lat. Sprache. B. 1 Abthl. 2 S. 448. So macht man Konjekturen auf Unkosten der guten Latinität! K. 13: Igitur primus. Hr. P. nimmt grossen Anstoss an dem igitur. Tacitus hatte erzählt, dass Agricola Britannien vorgesetzt worden sey. Nan aber springe er vom Thema ab und spreche bis K. 18 von der Lage und den Völkern der Insel, wesshalb man eigentlich das 13te K. mit igitur pri-Jahre, f. Phil. u. Padag. Jahrg. V. Heft 5.

mus anfangen sollte. Aber auch hier kehre Tacitus noch nicht zum Agricola zurück, sondern erst im Anfange des 18ten Kapitels. Worauf sey nun igitur zu beziehen? Mithin schlage er vor zu lesen: Legitur primus omnium - ingressus: sed quamquam sq. "Particulae sed, et, saepius in MSS. Vat. fuere omissae." Den Gebrauch der Partikel igitur wird Hr. P. ans Ramshorn lat. Gram. S. 566 u. 67 und aus Hertel's Anmerkung zu unserer Stelle bereits kennen gelernt haben. Ein Herausgeber des Tacitus sollte nirgends Mangel an tüchtiger lateinischer Sprachkenntniss verrathen. K. 16: Tenentibus arma plerisque. Diess solle nicht heissen: sie behielten die Waffen, sie lieferten sie nicht aus — sondern die Sache vey durch ein einziges Treffen entschieden worden, weil Furchtsame die Waffen ergriffen hatten. Indessen das ist ja ein offenbarer Widerspruch. Furchtsame ergreisen die Waffen: da hätten sie sich auch lieber gleich dem Paullinus auf Diskretion ergeben sollen. muss hier offenbar von Rädelsführern die Rede seyn, die Alles von der Härte des Legaten zu fürchten hatten u. desshalb nicht aufhörten, ihre Rettung in den Waffen zu suchen. Ebendas.: Vitiis blandientibus. Defür empfiehlt Hr. P. servitii blandientibus mit der Erklärung: "Trebellio Britanni non resistebant, quia servitium comitate mitigabat, tegebat, exhilarabat, blandiens erat in servitio Britannis inferendo. — Blandiens servitii pro quod ad servitium attinet, simili quidem exemplo confirmare non possum. Usus tamen ejusmodi genitivorum tam frequens est apud Tacitum et alios, ut nemo negaverit, hoc Latine dici posse." Die Konjektur ist sinnreich, doch nicht nothwendig. Freilich ersieht man aus unserer Stelle nicht, worin die Laster, denen sich die Britanner ergaben, bestanden haben. Indessen wird doch in den vorhergehenden Worten offenbar so viel angedeutet, dass des Trebellius Verwaltung mild u. glimpflich war, dass er den Britannern Manches vergönnte, was sich auf römischen Luxus gründete. Nach der Schilderung, die Tacitus von diesem Trebellius gibt, scheint derselbe ohnehin nicht der Mann gewesen zu seyn, der daran gedacht hätte, die Britanner aus Absicht immer mehr u. mehr an das römische Joch zu gewöhnen, wenigstens scheint diess nicht geradezu in seinem Charakter gelegen zu haben. Nur als unabsichtliche Folge seines Betragens lässt sich annehmen, dass die Britanner ihr Joch nicht so sehr fühlten. Und sollte das gleich darauf folgende quum - miles otio lasciviret nicht für die bisherige Lesart sprechen? K. 17: Quidem alterius successoris. Herr P., sich auf Ernesti's Anmerk. zu dieser Stelle stützend, schlägt vor zu lesen: Et quum Cerialis quidem ulterius successoris sq. "Cerialis magnas res gesserat. Et quum nondum cessaret, sed eas quotidie continuaret, adeoque famam sui successoris, qui fuit Frontinus, ulterius etiam et magis magisque obruisset, Fronti-

nus tamen, qui ei ex Britannia revocato successit, molem quoque sustinuit." Woza dieses Alles? Hr. P. konnte doch wol aus einem Lexikon ersehen, dass alter gar nicht selten von einer unbestimmten Person gebraucht wird. Vgl. Scheller's Ausfahrl. Lexikon s. v. alter. Dieser Erklärung folgt Walch ganz richtig, welche auch schon längst die des Rec. gewesen ist. K. 20: Vel incuria vel intolerantia priorum. Der Herausgeber will gelesen haben: vel incuria vel in tolerantia. "In tolerantia pro quum tolerarent, exquisita Latinitate. Praepositio in e sequenti membro in priore ante vocem incuria est repetenda. Ita saepius Ovidius et alii. v. Burm. Art. Am. I, 333. Incuria est taliz omnino non curantium, nescientium. Tolerantia, scientium, et tamen non curantium." Herr P. wird doch nicht im Ernste glauben, durch diese Lesart für den Sinn der Stelle etwas Besseres zu gewinnen, als der obige Text gibt. Schon die Ergänzung der ausgelassenen Präposition fällt auf. Und man muss es doch wahrlich auch nicht zu weit treiben, dem Tacitus da dichterische oder sonst ungewöhnliche Konstruktionen aufzubürden, wo er schwerlich selbst daran gedacht hat. K. 24: Nave prima transgressus. Nachdem der Herausg, die bisher bekannt gewordenen Erklärungen dieser Stelle angeführt hat, schlägt er selbst vor zu lesen: aestate prima. So stehe K. 20 Ubi aestas advenit; K. 23 Quarta aestas; K. 25 Aestate, qua sextum officii annum inchoabat. Das ist freilich wahr. Indessen lässt sich doch Folgendes einwenden. Erstlich wird K. 22 bei der Angabe des dritten Jahres auch nicht sogleich des Sommers gedacht. Zweitens würde Tacitus an dieser Stelle nicht prima, sondern vielmehr ineunte uestate oder initio aestatis, wie K. 29, geschrieben haben. Drittens ist K. 18 media aestate transgressus gar nicht hierher zu rechnen, weil Agricola dort zum ersten Male und zwar in der Mitte des Sommers nach Britannien übersetzte. Ist dem Rec. diese Stelle immer etwas dankel gewesen, so ist ihm auch noch nicht durch Hrn. Peerlkamp's Konjektur darüber volles Licht geworden. K. 30: Atque omne ignotum pro magnifico est. Hr. P. will lesen: Nunc terminus Britanniae patet, ut que omne ignotum, pro magnifico est, mit der Erklärung: "Alii Britanni in nobis spem suam habebant. Nam eramus intacti armis Romanis, qui ne nomen quidem nostrum audiverant. Nunc terminus Britanniae patet. Venere hostes ad nostrum recessum. Hoc igitur, ut omne ignotum, nobis pro magnifico quidem est, et Romanorum timorem auget. Sed etiam hoc cogitemus, nil esse ultra, quo victi fugere possimus." Allein wie konnte Calgacus den Gedanken aussprechen: Hoc igitur, ut omne ignotum, nobis pro magnifico est? Dagegen sprechen die Worte nunc terminus Britannias patet. Offenbar schrieb Rhenanus richtig atqui in dem Sinne: Britannieus Grenze steht jetzt offen: nun aber gilt alles Unbe-

kannte für herrlich, für gross — folglich könnte uns diess noch ein grosses Gewicht in den Augen der Feinde geben. Diess ist aber nun gans u. gar der Fall nicht mehr, weil eben die Grenze Britanniens offen steht. Hrn. Peerlkamp's utque scheint nach des Rec, Dafürhalten dem atqui des Rhenanus weit nachgesetzt werden zu müssen. Walch hat mit Recht atqui aufgenommen. K. 31. Hi per delectus alibi servituri auferuntur. Hr. P. meint, der erzürnte Calgacus könne zwar von seinen Landsleuten im Kriegsdienste der Römer servire sagen; allein das alibi mache Schwierigkeiten, weil man nicht finde, dass die Britanner vor und zu den Zeiten des Domitianus ausserhalb ihres Vaterlandes Kriegsdienste gethan haben. Es sey daher vielleicht su lesen: Hi per delectus, alii servituri auferuntur, mit der Erklärung: "Hi, ut militent, alii, ut fiant servi." Eine empfehlenswerthe Konjektur! Indessen da Tacitus ein bestimmtes, uns nur unbekanntes, Factum vor Augen gehabt haben kann, und sich sonst keine Variante findet, so möchte Rec. das alibi nicht antasten. Man vergleiche ausserdem noch Walch ad h. l. K. 34: Reliquus est numerus ignavorum. "Melius," setzt Hr. P. hinzu, "Reliquus est numerus, ignavorum. Reliqui sunt numerus, nullius pretii, ἀριθμός. Horat. Epist. I, 2 [nicht XI] 27. Nos numerus sumus." Das ist nicht zu läugnen, dass Tacitus das Wort numerus in dem Sinne des Verächtlichen braucht, wie er diess auch sonst thut. Cf. Annal. XIV, 27; Hist. IV, 9, auf welche Stellen sich Hr. P. hätte beziehen können. Indessen hat die obige Interpretation etwas zu Gesuchtes u. der Struktur des Satzes Entgegenstrebendes. K. 38: Omni redierat. Hr. P. schlägt vor: Unde, proximo latere Britanniae lecto, in columis rediit. Atque hunc sq. Was will Herr P. mit seinem incolumis? Da hätte er es doch bei Pichena's omnis, welche Lesart ibn offenbar auf sein incolumis gebracht hat, bewenden lassen sollen. Deutsche Erklärer haben längst viel Besseres und Richtigeres gegeben. K. 43: Animo vultuque. Dafür: Speciem doloris imitamento vultuque. Vel nomine vultuque. "Imitamento nempe doloris, quae vox tacite repetenda. Imitamenta doloris Annal. III, 5." Eine höchst unglückliche und unnöthige Konjektur! Wie treffend ist mit den Worten des Tacitus der versteckte Heuchler Domitianus gezeichnet? Nicht äusserlich, nein! auch innerlich will der Heuchler zu erkennen geben, dass ihn Agricola's tödtliche Krankheit in eine schmerzhafte Stimmung versetzt habe. K. 44: Continuo et velut uno ictu. Dafür: et velut uno hiatu, mit der Erklärung: "Domitianus instar ferae bestiae rictum diduxit, et uno spiritu rem publicam exhausit. Tanta erat sitis cruoris." Dass ictu nicht geändert werden dürfe, dafür scheint dem Rec. die von Hrn. P. selbst angeführte Stelle Hist. II, 38: Quod singulis velut ictibus transacta sunt bella, geradezu zu sprechen. Desshalb nimmt der Herausg, auch noch eine zweite Erklärung an, nach welcher exhaurire so viel heisst als: erschöpfen, zu Grunde richten, wie diess denn auch die richtige Erklärung dieser Stelle ist.

Wir haben den grössten Theil von Hrn. Peerlkamp's Konjekturen einer genaueren Prüfung unterworfen und das Resul- 🕟 tat derselben unsern Lesern unumwunden mitgetheilt. Möge der geschätzte Holländische Philologe wenigstens in unsern Einwendungen gegen seine Ansichten eine Veranlassung zum erneuerten Nachdenken über seine Konjekturen finden und bei einer zu hoffenden neuen Auflage seines Buches diese unsere Einwendungen mit siegreichen Gründen widerlegen oder unserer Meinung da beitreten, wo ihm diess nicht gelingen sollte, was uns von einem Manne, wie Hr. Prof. Peerlkamp ist, zu nicht gemeiner Freude gereichen sollte.

2. La Germanie traduite de Tacite par C. L. F. Pànckoucke(.) Avec un extrait du nouveau Commentaire des éditions in -8. et in -4. Paris C. L. Panckoucke, Editeur. 1825. LXVII u. 182 S. 16,

Hr. Panckoucke hat bekanntlich die Germania des Tacitus in 8 und in 4 herausgegeben. Der Kommentar zu dieser kleinen Ausgabe ist bloss ein Auszug aus dem zu jenen grösseren Ausgaben. Vorausgeschickt ist eine Einleitung (S. I - LXVII), die sich über den Zweck der Germania verbreitet [Hr P. hält dieses Buch für eine Satyre auf die Römer], den Inhalt des Buches darlegt, mit Beziehung auf spätere, ja bis auf unsere Zeiten, was sich bei allen denen Nationen, die vorzüglich germanischen Ursprungs sind, an Sitten, Gebräuchen und Gewohnheiten von den alten Germanen erhalten hat. Diese Zusammenstellung historischer Notizen liest sich recht angenehm, zumal da Hr. P. sich eines fliessenden und wirklich angenehmen Styles bedient; sie enthält jedoch für deutsche Leser nichts, was in deutschen Schriften nicht weit gründlicher dargelegt worden wäre. Desshalb glauben wir nicht nöthig zu haben, unsern Lesern etwas daraus mitzutheilen. Nun folgt S. 1 — 113 der Urtext, dem eine französische Uebersetzung gegenüber steht. Diese ist zwar recht fliessend, sie schmiegt sich aber so wenigan das Original an, trägt so wenig die Farbe des taciteischen Styles an sich, ist im Gegentheile so paraphrasirend, dass sie mit den besseren deutschen Uebersetzungen gar nicht in Vergleich gestellt werden kann. Zur Probe theilen wir hier den Anfang des zweiten Kapitels diplomatisch genau mit.

Ipsos Germanos indigenas crediderim, minimeque alia- sont indigènes et n'ont point rum gentium adventibus et hospitiis mixtos; quia nec terra ples ni par des établissemens

Je crois que les Germains été mèlés avec d' autres peu-

olim, sed classibus, advehebantur qui mutare sedes quaerebant, et immensus ultre, utque sic dixerim, adversus Oceanus raris ab orbe nostro navibus aditur. Quis porro, praeter periculum horridi et ignoti maris, Asia, aut Africa, aut Italia relicta, Germaniam peteret, informem terris, asperam coelo, tristem cultu adspectuque, nisi si patria sit!

ni par des passages: en effet, les hommes qui cherchèrent autrefois à changer de demeure, ne dûrent point se transporter par terre, mais sur des esquifs: et l'Océan, sans bornes au-delà, se refuse, pour ainsi dire, à toute navigation; très - rarement, aujourd'hui même, il est visité par les vaisseaux de nos contrées: quel mortel, bravant les dangers d'une mer effrayante et inconnue, eût donc abandonné ou l'Asie, ou l'Afrique, ou l'Italie, pour passer dans la Germanie, qui n'offre que des contrées affreuses, un ciel rigoureux, un aspect et un séjour sauvages, à moins qu'elle ne soit une patrie! Zuletzt folgen S. 114 - 182 die historischen und geogra-

phischen Anmerkungen. Was indessen die ersteren anlangt, so ist Manches davon bereits iu der "Introduction" zur Sprache gebracht. Hier wie dort vergleicht Hr. P. die Sitten, Gebräuche u. Gewohnheiten der Germanen mit denen der Römer und verschiedener anderer Völker, besonders aber der französischen Nation, und zwar, wie gesagt, ebenfalls mit Bezugnahme auf die ältere und neuere, ja neueste Zeit. Hr. P. setzt seinen Lesern eine reichbesetzte Tafel vor, und diess Alles so anmuthig und einladend, dass jeder für seinen Gaum etwas finden wird. Da fehlt es denn nicht an allerlei Anekdötehen und Geschichtchen; da bleibt Hr. P. nicht etwa bei Europa, Asien u. Afrika stehen, nein! auch Amerika muss seinen Theil zur Unterhaltung beitragen. Da wird Alles so in bunter Reihe vor unserer Seele vorübergeführt, dass man in ein Kalleidoskop hineinzuschauen glaubt. In Frankreich mag so etwas Aufnahme und Beifall finden, in Deutschland würde sich ein Herausgeber der Germania in der Panckoucke'schen Manier fürwahr sehr lächerlich machen. Um indessen ein Pröbchen von dem Geiste der Panckouckischen Anmerkungen zu geben, mag eine solche zum 22ten Kap. hier einen Platz finden. S. 149 heisst es also: N est déshonorant pour personne [Diem nectemque continuare potando, nulli probrum.] "Les Allemands mettent une certaine vanité à boire une grande quantité de bière, de vin et de liqueur. Des défis se sont élevés autrefois entre des princes à ce sujet: des paris ont été gagnés par les plus insatiables buyeurs, et leurs noms ont été mis en honneur. Loin d'être humiliés de

l'état d'ivresse, beaucoup d'Allemands en font gloire, et comptent leurs plaisirs par le nombre de flacons qu'ils ont vidés. Das heisst denn doch die Deutschen zu einer wahren Saufnation machen!? Uebrigens legt Herr P. eine grosse Belesenheit in französischen Schriststellern an den Tag, aus deuen er fleissig Stellen ansührt. Die kritischen Anmerkungen, die sich in der grössern Ausg, finden, sind hier sämmtlich weggelassen, wenn man die kleine Note S. 167 zu den Worten "les Foses" nicht ansuchmen will. Rec. hätte Manches zu berichtigen, wenn diess sonst noch für Deutsche, der Sache kundige, Leser nöthig wäre. Das Büchlein ist äusserst geschmackvoll gedruckt, so dass in dieser Hinsicht nichts zu wünschen übrig ist. Hiermit verbinden wir die Anzeige von 4 Schul-Programmen, deren Gegenstand ebenfalls die Germania des Tacitus ist.

3. Variae Lectiones et Observationes in Taciti Germaniam. Quibus editis ad examen — invitat Philippus Carolus Hess, Philos. Doctor, Gymnasii Prof. et Direct. Commentatio I. Helmstadii, 1827. VIII et 46 S. (Von S. 47 — 50 Schulnachrichten.) 4. Commentatio II. 1828. IV et 29 S. (Von S. 30 — 32 Schulnachrichten.) 4.

Hr. Direktor Hess zu Helmstädt, der sich bereits durch die Herausgabe der Germania des Tacitus, Leipzig 1824, wesentliche Verdienste um den benannten Theil der tagiteischen Schriften erworben hat, fährt mit rühmlichem Eifer fort, seine dessfallsige Ausgabe auf alle mögliche Art und Weise zu verbessern. Dazu sollen denn auch die beiden vorliegenden Programme dienen, die wir hier ihrem Inhalte nach in unserer jetzt anzustellenden Beurtheilung in Eins zusammenfassen. Den Zweck, den sich der Herausgeber bei seinen Programmen gesetzt hat, gibt er in der Vorrede zu Comment. I p. III also an: "In edenda hac Commentatione, qua Examen trium superiorum ordinum Gymnasii nostri palam habendum indicerem, duo mihi proposita erant: alterum, ut varias lectiones e vetustis Editionibus aut nondum aut minus accurate collatis congererem, alterum, ut observationibus consignarem, quae tum ad textum ope vett. Editt. constituendum et ab editorum temerariis emendationibus purgandum, tum ad interpretationem libelli Tacitei pertinerent." Jener alten Editionen, um welche es sich handelt, werden 4 aufgeführt. Sie sind in besagter Vorrede näher beschrieben. Wir merken davon nur diess an. Die erste ist eine Pariser Ausgabe von 1511, die dem Herausgeber von dem Hrn. Dr. Böhmer aus der öffentlichen Bibliothek zu Frankfurt a. M. mitgetheilt wurde, [Cf. Passow Praef. Germ. p. XVI.] Die zweite eine Baseler des Rheganus von 1519 bei Frobenius, die Hr. Hess die kleinere des Rhepanus benannt hat, um sie von den

übrigen Baseler Ausgaben des Tacitus zu unterscheiden. Diese Ausgabe, welche bloss die Germania enthält, wurde ihm vom dem Hrn. Direktor Seebode su Hildesheim mitgetheilt. Die dritte umfasst die sämmtlichen Schriften des Tacitus, ebenfalls zu Basel 1519 bei Frobenius herausgekommen; Hr. Hess nennt sie mit Ernesti wegen der beigefügten Anmerkungen des Alciatus Ausgabe des Alciatus. [Cf. Praef. Ed. Oberlin. Tom. I p. XLIII. ] Endlich die vierte Ausgabe ist die des Rhenanus zu Sie umfasst die sämmtlichen Basel von 1533 bei Frobenius. Schriften des Tacitus. Die Hülfsmittel, von denen in Comment. Il die Rede ist, sind folgende. Erstlich ein Codex, der in der königl. Privatbibliothek zu Stuttgart aufbewahrt wird. [Vgl. Seebode's Archiv 1824 S. 682.] Die Vergleichung dieses Codex, der aus dem 15 Jahrh. ist, wurde unserm Herausgeber durch Hrn. Bibliothekar Moser zu Theil. Zwei alte bisher gar nicht verglichene Ausgaben. Die eine s. i. e. a. befindet sich in der Helmstädter Universitätsbibliothek unter dem Titel: Arminius Dialogus Huttenicus, continens res Arminii in Germania gestas P. Cornelii Taciti de moribus et populis libellus. Adjecta est brevis interpretatio appellationum partium Germaniae. Sie ist gedruckt bei Jo. Lufftius zu Wittenberg, und Hr. Hess nennt sie daher Wittenberger Ausgabe, um sie von der ebenfalls bei Lufftius erschienenen Ausgabe des Melanthon zu unterscheiden. Die andere Ausg. befindet sich auf der Wolfenbüttler Bibliothek unter dem Titel: Germania Cornelii Taciti. Vocabula regionum enarrata, et ad recentes appellationes accommodata Harminius Ulrici Hutteni. Dialogus, cui titulus est Julius. Recens edita a Philippo Melanthone. Wittebergae. Per Johannem Lufft. 1557. 8. (Fol. 79.) Dazu kommen endlich die handschriftlichen Bemerkungen des zu Helmstädt 1822 verst. Professor's Chr. Gottl. Wernsdorf, welche dem Herausgeber von dem dasigen Hrn. G. S. Ludwig, der sie in der Wernsdorf'schen Auktion erstanden hatte, zum Gebrauche überlassen worden waren. Ausserdem benutzte Hr. Hess J. G. Graevii Dictata ad Taciti Germaniam, die in Seebode's N. Archive 1826 H. 7 u. 8 S. 88 ff. (K. 1—17.) 1828 H. 1 S. 89 ff. (K. 18-46.) abgedruckt sind. Aus den angegebenen Hülfsmitteln, deren sich Hr. Direktor Hess bei Anfertigung seiner beiden Commentationen bediente, erhellt zur Genüge, wie wichtig sie für die in Rede stehende Taciteische Schrift sind. Und wer nur einigermassen die Mühe des Vergleichens von Handschriften und alten Ausgaben kennt und zu würdigen weiss, der wird leicht erachten, welcher Dank solchen Männern gebührt, die an solche Unternehmungen Zeit und Mühe setzen, ohne zu bedenken, dass eine solche Beschäftigung nicht eben zu den erfreulichsten gehört Daher kann der Verf. vorliegender Kommentationen des wärmsten Dankes aller derjenigen versichert seyn, denem Tacitus ein wichtiger Schriftsteller ist. Unsere beurtheilende Anzeige soll folgenden Gang einschlagen, dass wir zuerst einige Stellen anführen, wo wir entweder verschiedener Meinung sind, oder wo wir doch wenigstens die Sache noch nicht als ganz gewiss ansehen, oder wo wir sonst etwas zu bemerken haben; dann hin und wieder blosse Zusätze als Vervollständigung des Gegebenen machen. Da beide Programme einen und den nämlichen Gegenstand behandeln, so können wir, wie gesagt, sie füglich in Eins zusammenziehen.

K. 1. Der Verf. widerspricht sich, wenn er Comment. I p. 1 in den Worten in occidentem versus, versus für das Participium hält, dagegen Comment. II p. 1 mit Herzog ad Sallust. Catil. 56 behauptet, es sey die Präposition. Zu K. 2 wird mit Lindemann, Baumgarten-Crusius u. a. die Schreibart K. 22 adsciscendis, K. 46 adscribam statt asciscendis und ascribam verworfen [wie Rec. auch selbst in diesen Jahrbb. B. 2 H. 1 S. 149 gethan hat]; indessen hat Rec. nicht aufgehört, diesen Gegen- . stand gründlich zu erforschen, und da ist er denn zu der Ueberzeugung gekommen, dass diese Sache schwerlich je aufs Reine werde gebracht werden. Damit ist zu vergleichen Zumpt in seiner Praef. zum Curtius p. XXI sqq. Eben so verhält es sich mit der in eben diesem u. dem 31 K. empfohlenen Schreibart quattuor, Juppiter, repperi, reppuli, rettuli. A. Grotefend verwirft in seiner ausführl. latein. Grammatik S. 164 ausdrücklich die Schreibert quattuor und Juppiter. Ebendas. Der Verf. hat die Lesart Quidam, ut in licentia vetustatis, wie die Pariser Ausg., die Codd. Vat. und Ed. Norimb. lesen, aufgenommen. Die Gründe, welche für diese Aufnahme in der Ausgabe der Germania beigebracht werden, sind beifallswerth. Indessen folgt immer noch nicht, dass ein Schriftsteller jedes Mal so geschrieben haben müsse, wenn er sich häufig einer gewissen Sprachform bedient. Man hätte demnach auch K. 22, statt licentia joci, ut in licentia joci erwarten sollen, wenn man nämlich licentia als Ablativ fasst. Die Lesart Quidam autem licentia vetustatis gibt wenigstens einen der Sache angemessenen Sinn. An sich gibt Rec. freilich obiger Lesart den Vorzug. K. 3. Der Verf. zieht die Schreibart Baritus vor. Schreibart: ob Baritus? oder Barritus? oder Barditus? die richtigste sey, möchte wohl immer bestritten werden. Wenn indessen Hr. Hess in seiner oben angeführten Ausg. S. 18 sagt: "Neque cum Barth. Tom. II p. 470, qui in derivanda voce mecum consentit, dixerim perinde esse, Barritum, an Barditum [nämlich an unserer Stelle, wo der Accusativ steht] scribatur;" so scheint sich Barth jetzt für letztere Schreibart zu entscheiden. Vgl. Ueber die Druiden der Kelten und die Priester der alten Teutschen u. s. w. von E. Karl Barth. Erlangen, 1826 S. 28 Anmerk. 5 und S. 56 Anmerk. 6. K. 12. Coeno. Die Pa-

riser Ausg. hat die Schreibart cono. Wenn mit Fea ad Horat. Carm. II, 14, 18 cena-cenatio etc. zu billigen sey, dann auch hier cono. Vergl. indessen Grotefend a. a. O. S. 159. In dema nämlichen K. verwirft Hr. Hess Ernesti's Aenderung des reddunt in reddant, weil hier Tacitus von einer gewissen, ihm hinlänglich bekannten Sache spreche. So auch Passow. Inswischen kann man noch streiten, ob Tacitus diess auch wirklich so gemeint habe. Es könnten ja die Worte einen Finalsatz bilden, vorausgesetzt, dass sie nicht das Subjekt des Satzes enthalten. Mit apodiktischer Gewissheit lässt sich an unserer Stelle nichts entscheiden. In so fern aber reddunt durch die Handschriften gesichert ist, so möchten wir die Auktorität derselben nicht aufopfern. K. 21. Herr Direktor Hess tadelt es, dass Günther und Teubert in der Stelle: Cum defecere, qui modo hospes fuerat, monstrator hospitii et comes, proximam: domum non invitati adeunt; nec interest: pari humanitate accipiuntur, nach comes das Komma getilgt haben, weil so nach Günther's Erklärung der comes der nämliche sey, der eben bei dem früheren Wirthe gütig aufgenommen worden war. unter monstrator hospitii und comes ein und die nämliche Person zu verstehen sey, liegt in der ganzen Struktur der Stelle. Während sich die gründlichen Deutschen über den Sinn derselben streiten, übersetzt sie der oben genannte Franzose, dem es um solche gründliche Kritik doch weniger zu thun ist, ganz richtig auf folgende Weise: "et lorsque les provisions sont épuisées, celui qui, tout à l'heure, recevait, indique une autre asyle, et y conduit: ils entrent chez ce nouvel hôte sans invitation, et sont accueillis avec une égale bonté." Ehe Rec. Panckoucke's Ausg. zu Gésichte bekam, dachte er sich die Worte qui modo hospes fuerat als parenthetischen Zusatz. Obige Konstruktion gibt indessen einen sehr guten Sinn, und auch Hr. Prediger Walther zu Berga bei Stolberg am Harz sieht die Sache oben so an, indem er nach comes ein Punktum setzt und mit den folgenden Worten proximam domum etc. einen nenen Satz beginnt. Cf. Observationum in C. Cornelii Taciti Opera conscriptarum Specimen alterum. Scripsit G. H. Walther. Halis Saxonum, 1827 p. 45. K. 22. Passow interpungirt mit der Ed. Vienn. also: ergo detecta et nuda omnium mens. Postera die retractatur etc. Der Verf. sucht dagegen in seiner Ausg. gegen Passow's Gründe zu dieser Interpunktion die gewöhnliche Interpunktion, nach welcher mens zu retractatur bezogen wird, zu vertheidigen. Diese Vertheidigung lässt sich freilich hören; allein sie entkräftet Passow's Gründe nicht, wobei wir noch den Umstand in Betrachtung ziehen, dass dadurch eine Sache als Wirkung auf den folgenden Tag hinübergetragen wird, wo die Ureache nicht Statt fand. Die Art und Weise, wie der Verf.

die gewöhnliche laterpunktion vertheidigt, hat immer etwas Geswungenes und Künstliches.

Die jetzt folgenden Nachträge haben zum Theil keinen anderen als lexikalischen und grammatischen Zweck und sollen hier in Verbindung mit dem, was Hr. Direkt, Hess dargeboten hat, nur zur Vervollständigung dienen. K. 1. Zu der Schreibart Raetia - Raeti ist zu vergleichen Grotefend a. a. O. S. 162. Zu donec-erumpit Dronke ad Dial. de Oratt. p. 94. K. 2. Zu nisi si Seebade's Kritische Bibliothek. 1821 S. 164 ff. (mit viclen Citaten). K. 3. Zu hodieque Osann ad Dial. de Oratt. p. 64. Zu tumulos quosdam, Graecis literia inscriptos Panckoucke in der angeführten Ausg. S. 118; Gibbon Geschichte des Verfalles und Unterganges des Römischen Reiches. Leipz. Uebersetsung. Th. 2 S. 56 ff. K. 5. Zu propitii an irati Dii Drakenborch ad Liv. 11, 8; Sil. Ital. 4,78. Zu perinde u. proinde Bremi ad Cernel. Nep. Lysand, 11, 2. Ueber die Erklärung des haud proinde afficiuntur Act. Phil. Mon. B. 3 H. 3 S. 466. K. 7. Zu ex virtute neben Korte ad Sallust. Cat. 12 Herzog u. Kritz zu der nämlichen Stelle; Zumpt Lat. Gram. § 65 S. 274. [Ed. V]; Matthië's Ausführk Gr. Gram. 2e Ausg. Th. 2 § 574 S. 1134. Zu nec-quidem Rultukenius ad Ant Mureti Scripta. Tom. III p. 262; Gernhard ad Cic. de Seneet. IX, 22; Moser ad Cic. de N. D. 1, 15 [Ed. min.]; Ochsner ad Oliveti Eclogas Cic. p. 208 [ wo sich viele Citate finden ]; Dronke l. L. p. 104; Hall. Allg. L. Z. 1828 Num. 16 S. 124 ff.; Osann l. l., p. 32 u. 54. Zu diesem Kapitel bemerken wir nachträglich, daga Galonne in seiner Ausg. des Tacitus (Paris, 1824) Tom.: IV p. 267 die Lesart exsugere st. exigere zu vertheidigen sucht. K.S. Za complureis u. compluris Forbiger Pracf. Lucret. p. XII sqq.; Jahn ad Virg. Georg. 1, 25; Herzog und Kritz ad Sallust. Catil. 1, 1; Schmid su Hozaz. Epistela 1, 1, 46. K. 9. Zu nec-negue Dronke l. l. p. 188. Zu assimulare und assimilare Walch ad Agricol. X wo letztere Schreibart aufgenommen ist] S. 182; Hertel ad Forcell, Lexicon s. v. assimulo. K. 11. Zu der Schreibart incohatur Dronke I. l. p. 205; Osann ad Apul. Frag. p. 112. Zu cunctari und contari Dronke 1, 1, 59 und Jacob in seinen Anmerkungen zu besagter Ausg. S. 243; Forbiger I. l. p. XVII. K. 15. Zu der Schreibart quotiens Forbiger l. l. p. XXI; Osann ad Dial. de Oratt. p. 45; Walch a. a. O. S. 328. K. 16. Zu inscitia und inscientia Moser ad Cic. de N. D. 1, 1 [Ed. min.]; Habicht Synonymisches Handwörterbuch d. Lat. Sprache S. 360 ff. Derselbe Verfasser ist ferner noch zu vergleichen K. 12 zu delictum, scolus und flagitium S. 218 und 301. K. 22 zu astutus und callidus S. 149 ff. K. 26 zu ager, arvum, campus S. 49 ff. K. 32 zu ferox und fortie S. 20 ff. und S. 86 ff. K. 43 zu trux 8. 133. K. 45 zu nemus und lacus S. 579. K. 19. Die von Forcellini übergangene Angabe, dass adhuc bei spätern Schrift-

stellern statt etiam bei den Comparativis gebraucht wird, ist von den neuen Herausgebern jenes Wörterbuches s. v. adhuc jetzt nachgetragen worden. Ferner ist über adhuc in der angegebenen Bedeutung zu vergleichen Ferdinandi Handii Tursellinus. Vol. I p. 165. K. 23. Zu der Schreibert artus st. arctus Schmid a. a. O. 1, 5, 29. K. 23. Zu der Schreibart millia Osana l. l. p. 29. K. 31. Zu vertere in intransitiver Bedeutung Kritz 1. 1. p. 37. K. 34 und 45. Zu der Schreibart temptavit Zumpt Praef. Curt. p. XXI; Allg. L. Z. a. a. O. K. 41. Zu ac vor einem Vokale tragen wir ausser den in unsern Jahrbb. Jahrg. 1 B. 1 H. 1 S. 125 und Jahrg. 2 B. 1 H. 3 S. 72 bereits genannten Schriftstellern ferner folgende nach: Held ad Caes. B. C. 1, 48; Friedemann ad Ruhnkenii Orationes etc. p. 520 sq.; Dronke l. l. p. 69; die neuen Herausgeber ad Forcell. Lexicon s. v. ac; Hand l. l. p. 484 sqq.; Forbiger l. l. p. 369. An den genannten Stellen finden sich eine Menge Citate, auf die wir der Kürze wegen hiermit verweisen. Am meisten hat indessen in dieser Sache Frotscher ad Quinct. X p. 257—262 zu leisten gesucht. K. 42. Zu Boii G. Th. Rudhart über den Unterschied zwischen Kelten und Germanen (Erlangen, 1826.) S. 90 ff. K. 45. Zu ve u. que Gernhard ad Cic. de Senect. p. 110; Habicht a. a. O. S. 123 ff. S. 362 ff. Zu Konstruktionen, wie quaeve ratio gignit, wo man sonst den Konjunktiv erwarten sollte, kann noch hinzugefügt werden Dialog. de Oratt. C. XXXIII: nam quibus instrui veteres oratores soliti sunt, dixisti. Cf. Dronke ad h. l. p. 205; Zumpt Latein. Gram. 5te Aufl. § 553 S. 442. Zu ejectamentu, placamenta etc. ist noch beizufügen imitamenta Annal. III. 5. K. 46. Zu in mediam relinguam Reinhardt ad Terent, Adelph. IV, 1, 12; Walch Emendatt. Liv. p. 46; Passow Griech. Lexik. s. v. zig; Wüllner die Bedeutung der sprachlichen Casus und Modi. S. 92; Forbiger l. l. p. 217 [wo sich viele Citate finden].

Ad audiendas Orationes — invitat Gregor. Gottlieb Wernsdorf. Iusunt: I. lo. Christiani Schoberi, Coll. IV. Commentatio de Taciti Germ. Cap. II. 5 — 7. Numburgi ad Salam, 1827.
 S. 4. II. Annales scholae a festis diebus Paschatis 1826 ad eosdem 1827. 7 S.

Wir wollen den Inhalt vorliegenden Programmes, wovon auch Hr. Direktor Hess in Comment. II p. 5 sqq. einen Auszug geliefert hat, kurz angeben und daran unsere Beurtheilung knüpfen. Nachdem der Verf. über das philologische Studium seit Wiederherstellung der Wissenschaften gesprochen hat [selbst für den angegebenen Zweck zu weitläufig], kommt er erst S. 8 auf die in Frage stehende Stelle in der Germania des Tacitus. In den Worten Quidam, ut in licentia vetustatis wird ut durch ouasi, velut erklärt, in dem Sinne: "Quidam, quasi venia uteu-

tes ea, quae in tanta rerum vetustate dari solet (ut veris ficta misceantur iisque afferatur fides), plures apud se fuisse Deo ortos asseverant pluraque suae gentis antiqua nomina; ita ut Tacitus non tam dicat, Germanos illa licentia vere esse usos, quam sui ipsius populi magis augusta quam vera meminisse videatur primordia." [Wie sollte Tacitus hier zu einer solchen Ansicht der Dinge gekommen seyn, dass er selbst speziell den Germanen eine absichtliche Verdrehung ihrer Vorgeschichte zuschriebe, da hier ut offenbar eine Allgemeinheit ausdrückt, wodurch ein geschichtlicher Erfahrungssatz aufgestellt wird. Hr. Hess hat die richtige Erklärung gegeben.] Unter Germanen versteht der Verf. Speermänner, erstlich weil die Benennung von dem alten deutschen Worte Ger und Man herrühre, zweitens weil dieser Name die Sitten eines rohen und ungebildeten Volkes bezeichne, und endlich drittens, weil, so wie der Kern der Deutschen im Fussvolke bestanden habe, die Speermänner die vorzüglichsten unter dem Fussvolke gewesen seyen. Recens sey nicht auf die Zeit zu beziehen, sondern auf den Gebrauch des Wortes Germania, welches, wie lange es durch Sitte und Ge-/. wohnheit aufgenommen worden sey, entgegengesetzt den durchs Alter ausser Gebrauch gekommenen Beneunungen des Germanischen Volkes, so lange mit Recht neu (recens) genannt werde. Nuper drücke zwar einen langen Zeitraum aus, aber es stehe hier offenbar der Meinung des Tacitus entgegen. "Non enim dicit Tacitus, vocabulum Germanorum, si solum spectes vocabulum, nuper additum esse, sed vocabulum Germaniae, sive Germanorum, ut nomen gentis." Nachdem der Verf. Luden's Lesart "nunc Tungri, nunc Germani", der auch "ac" auslässt, mit Fug und Recht verworfen hat, kommt er selbst zur Erklärung der schwierigen Worte: Ita nationis nomen, non gentis, evaluisse paullatim, ut omnes primum a victore ob metum, mox a se ipsis, invento nomine, Germani vocarentur. Tacitus berichte nicht bloss, was er über den Ursprung des Namens "Germane" von den Germanen (denn diess seyen die "Quidam") erfahren habe, sondern füge zugleich seine eigene Meinung hinzu, was man aus den Worten ac nunc Tungri ersehen könne, die nicht Worte des Erzählenden, sondern des Erklärenden seyen. Die Worte des Tacitus seyen mithin so zu fassen: "Ceterum Germaniae vocabulum recens et nuper additum, quoniam qui primi Rhenum transgressi Gallos expulerint (ac nunc Tungri, tunc), Germani vocati sint. Ita (nationis) nomen (non gentis) evaluisse paullatim, ut omnes primum a victore (ob metum), mox a se ipsis (invento nomine) Germani vocarentur." Die Worte a victore ob metum dürfe man nicht, wie viele Erklärer gethan hätten, in dem Sinne fassen, ad metum incutiendum, weil es sonst in oder ad metum heissen müsse, sondern es solle damit gesagt werden, dass diejenigen, die zuerst aus unserm Vaterlande nach Gallien übergegangen seyen, and nach Besiegung derselben ihren Sitz daselbst aufgeschiagen haben, obgleich Sieger, aus Furcht (ob i. e. propter metum), allen Transrhenanern den Namen Germanen beigelegt haben. Denn die Tungern seyen einst, nicht um freiwillig Krieg zu führen, sondern aus ihrem Vaterlande vertrieben, nach Gallien hinübergegangen; und man dürfe sich desshalb nicht wundern, dass Tacitus glaube, dass sie, von zwei Seiten von Feinden umgeben, nach Erlangung des verzweifeltesten Sieges aus Furcht und um sich Ansehn und Muth zu verschaffen, allen Transrhenanern, von denen ihre Sieger besiegt zu seyn die Gallier nicht

wussten, den Namen Germanen gegeben haben.

Wir zweifeln, dass durch diese Erklärung die Sache ihr volles Licht erhalten habe. Das wellen wir auf sich beruhen lassen, dass die Quidam Germanen gewesen seven, von denen Tacitus seine Nachrichten über Deutschland erhielt; doch muss Recens. gegen obige Erklärungsweise förmlich Einsage thun, die dem Tacitus ganz fremd ist. Denn so viel musste Tacitus wol selbst einsehen, dass z. B. der Zusatz ob metum ohne nähere Bezeichnung des Umstandes, woher dieses ob metum sich schrieb, selbst für die Römer unverständlich war. Und wenn nun der Verf. behauptet, dass "ob metum" nicht heissen könne ad metum injiciendum, sondern dass es den Sinn habe: aus Furcht, weil die Germanen einmal die Gallier, die sie doch nur zum Theil besiegt haben konnten, noch fürchten mussten, also um jede Gefahr von sich abzuwenden, sich einen ausgezeichneten Namen beilegten; ferner dass es sonderbar wäre, wenn die rückwärts wohnenden Völker nicht nachgerückt seyn sollten, so dass immer ein Volk das andere aus seinen Sitzen vertrieb: dass sie also, von zwei Seiten von Feinden umgeben, allen Transrhenanern den Namen Germanen gegeben hätten, "ut auctoritatem animumque sibi adderent:" so fasst der Verf. mithin den Ausdruck "ob metam" subjektiv, während andere Erklärer ihn objektiv nahmen. Die Absicht der Annahme des Namens Germanen ist doch nach beiden Erklärungsweisen im Grunde die nämliche. Und wenn wir auch dem Verf. seine grammatische Erklärung des "ob metum" zugeben, so beruht doch seine Erklärung der ganzen Stelle auf blossen Veraussetzungen und Annahmen. Geht aus ihnen historische Gowissheit hervor? Kann sich die Sache nicht auch anders zugetragen haben? Indessen wollen wir diesen neuen Erklärungsversuch keineswegs verschmähen; denn Herr Schober hat vielen Scharfsinn aufgeboten, um diese Dunkelkeit etwas mehr aufzuhellen. Ob er aber durchweg das Rechte getroffen habe, stellen wir, wie gesagt, in Zweifel. Es ist in Wahrheit traurig, dass Tacitus sich so dankel über die fragliche Sache ausgedrückt hat. Wer vermag den Schleier zu lüften?

5. Einige Gedanken über deutsche Mythologie, so wie über Cäsar's und Taeitus Ansichten von der Religion der alten Deutschen. Ein Beitrag zu ihrer Vereinigung. Als Einladungsschrift — von Dr. Fr. W. Altenburg, Tertius am gemeinschaftl. Henneberg. Gymnasio. Schleusingen, 1827. 28 S. 4. (12 S. Schulnachrichten.)

Ueber den Zweck seines Programmes lässt sich Hr. Altenburg also vernehmen: "Die deutsche Mythologie ist ein so oft und vielfältig behandelter Gegenstand, dass, wenn ich bedenke, wie viel Gelehrsamkeit darauf verwendet worden ist, ich fürchte für anmassend gehalten zu werden, mich auf ein so schlüpfriges Feld zu wagen. Der Zweck dieser Monographie aber, die übrigens weder auf Neuheit, noch besondere Gelehrsamkeit, noch auch auf besondere Aufmerksamkeit der Gelehrten Anspruch macht, ist kein anderer, als in grösster Kürze 1) auf die Schwierigkeiten bei der Behandlung der deutschen Mythologie aufmerksam zu machen; 2) zu zeigen, wie etwa ein ziemlich sicheres Resultat bei dieser Untersuchung gewonnen werden kann, und 3) dass ausser Griechenland und Asien wohl auch Aegypten seinen Einfluss gehabt habe; endlich 4) soll, so weit es der Drang gehäufter Geschäfte erlaubt, versucht werden, des Cäsar's Nachrichten mit denen des Tacitus zu vereinigen." Was der Verf. unter 1) und 2) sagt, damit wird wol jeder Leser mit ihm ziemlich übereinstimmen. Was den dritten Punkt anlangt, so sind solche Zusammenstellungen sehr interessant. aber zu einem sicheren Resultate werden sie nimmer führen, da uns der geschichtliche Zusammenhang der Urdeutschen mit fremden Völkern fehlt. Ferner geben wir zu bedenken, dass es noch gar nicht ausgemacht ist, ob die Deutschen die Gottheiten auch in Bildnissen darstellten. Hr. Altenburg führt als Beweis den (1711 in Frankreich gefundenen) Cernunnos [andere schreiben Kernunos] an. Barth sagt in der bereits angeführten Schrift über die Druiden u. s. w. S. 91, dass dergleichen Bilder alle aus den Zeiten der Römer stammen. Genug, es lässt sich dagegen so Vieles einwenden, dass es wol bei blossen Vermuthungen bleiben wird. Der vierte Punkt betrifft den Versuch, eine Uebereinstimmung in die sich widersprechenden Nachrichten des Cäser u. Tacitus über die deutsche Götterlehre zu bringen. Cäsar sagt B. G. VI, 21: Deorum numero eos solos ducunt, quos cernunt, et quorum aperte opibus juvantur, Solem, et Vulcanum, et Lunam: reliquos ne fama quidem acceperunt. Dagegen Tacitus Germ. 9: Deorum maxime Mercurium colunt — Herculem ac Martem concessis animalibus placant. Pars Suevorum et Isidi sacrificat. Bekanntlich haben schon Sprengel, Anton u. a. diesen Widerspruch zu lösen gesucht. Hr. Altenburg betritt den nämlichen Weg und sucht jene Vereinigung dadurch zu Stande zu bringen, dass er mit mehreren Vorgängern zu zeigen sich bemüht, es sey Mercurius der Teut, der Tuiscon, Mars der Vulkanus, Herkules der Sol, Isis die Luna, Herthus [Nerthus, Verthus, Hertha] die Cybele, und die Brüder Alzen die Dioskuren. Es beruht mithin sein Versuch auf der von anderen schon früher gemachten Zusammenstellung 1. Mercurius - Dis - Theut - Tuiscon. 2. Mars - Sol -Othin. 3. Herkules - Vulcanus - Thor. 4. Isis - Luna - Freya. [so Sprengel, von Altenburg bestritten.] 5. Hertha - Cybele -Fryga. [Altenburg.] 6. Dioskuren — Alzen — Balder und Hermode. Dass indessen auch hier sehr viel Unsicheres und Unzuverlässiges Statt finde, geht schon aus den abweichenden Meinungen der Gelehrten hervor. Man vergl. nur Mone in seiner Geschichte des Heidenthumes Th. 2 S. 25 über die Gebrüder Alces, Dilthey zur Germ. 9 S. 88 über den Mercur. geistreiche Ansicht über die in Frage stehenden widersprechenden Nachrichten des Cäsar und des Tacitus hat Mone a. a. O. aufgestellt, die hier noch angeführt zu werden verdient. "Die Götterreihe Cäsars, heisst es daselbst S. 30, ist offenbar aus dem Volksglauben genommen, die des Tacitus enthält den tiefern Sinn und die Bedeutung derselben Wesen. Es ist also ein falscher Schluss, dass zu Tacitus Zeit eine andere Religion in Deutschland gegolten als zu Cäsars. Das Richtige ist, dass Cäsar die Gottheiten nach der Ansicht des gemeinen Volkes und seines Gottesdienstes, Tacitus aber sie mehr nach ihrer inneren Bedeutung aufgefasst. "

J. A. G. Steuber.

Disquisitionum Virgilianarum Part. I. Scripsit Car. Ge. Jacob, AA. LL. M. Ph. Dr. in regio Gymnasio Coloniensi Carmelitarum ordinum superiorum praeceptor. Cöln, bei Dumont-Schauberg. 15 S. 4.

Hr. J. hat sich vorgenommen, in mehrern Abhandlungen, deren Reihe gegenwärtiges Programm eröffnet, die Bedeutung einzelner an sich, oder in besonderer Verbindung schwieriger Wörter bey Virgil zu erforschen und genauer, als diess bisher geschehen ist, zu bestimmen. Diess ist ein sehr lobenswerthes und für dergleichen Gelegenheitsschriften höchst zweckmässiges Unternehmen, wovon sich, wie der Anfang dieser Untersuchungen beweist, bey dem Scharfsinne, der Gelehrsamkeit und Bekanntschaft mit den Röm. Dichtern, welche der Hr. Vf. an den Tag legt, viel Gutes erwarten lässt. Hr. J. handelt in diesem Programm "De Epithetorum nonnullorum apud Virgilium vi atque natura." Das Ganze zerfällt in 3 Kapitel: I) Explicantur vocabula altus, magnus, ingens. Disputatur de loco

Aeneid. III, 126. — II) Illustrantur epitheta tenuis, purus, levis, gravis. Vindicatur locus Aeneid. XII, 67. Prolepsis Virgiliana. — III) Illustratur locus Aeneid. VIII, 461. Vindicatur locus Aeneid, XI, 213. Jam vero. Appositionis Virgilianae ratio grammatica. Scelus merere. Epitheta antiquissimae originis. — Nach dieser Darlegung des Inhaltes wird es genügen, einige Stellen noch anzuführen, über deren Erklärung Rec. mit dem Hrn. Verf. nicht einverstanden ist.

Ge. II, 260, memento, . . . magnos scrobibus concidere montes, nimmt Heyne mit Unrecht an dem Beyworte magnos Anstoss; doch kann Rec. Hrn. Jacob's Erklärung pag. 7 nicht beypflichten: "quem locum Jahnius" - dieser fügt nur die Worte bey: ausgebreitete Bergslächen - "recte interpretatus est de pluribus montibus, qui inter se cohaerent et in planitiem' quasi porriguntur." Des Plurals bedient sich hier der Dichter, weil er nicht gerade einen einzelnen Berg vor Augen hat; nach Hrn. J.'s Ansicht würde es also doch unpassend seyn, wenn Virgil magnum montem geschrieben hätte. Er hätte auch sagen können totum montem; aber in dem magnos montes liegt nicht nur der Begriff dieses totus, sondern zugleich eine Andeutung der Grösse und Beschwerlichkeit der Arbeit, welcher man sich, wolle man mit Erfolg den Weinbau treiben, unterziehen müsse: die Fläche des Grundstücks ihrer ganzen Ausdehnung nach zu durchgraben. Desshalb bedient sich der Dichter auch des Wortes mons, welches Heyne'n auffällt, nicht collis, wie sonst gewöhnlich. - Wenn pag. 8 Hr. J. die von Martini vorgeschlagene Emendation a fluvio cognomine zu Aen. III, 702, Immanisque Gela fluvii cognomine dicta, in den Text genommen wissen will, so gesteht Rec., die Nothwendigkeit einer Aenderung nicht einzusehen. Das Wort cognomine als Substantiv hat in dieser Verbindung keine Schwierigkeit; vgl. Aen. VII, 670: Tum gemini fratres Tiburtia moenia linguunt, Fratris Tiburti dictam cognomine gentem; das Epitheton immanis kann aber, wie Hr. J. will, auch bey der gewöhnlichen Lesart auf Gela bezogen werden. Um nun aber das Immanis Gela zu erklären, sieht sich Hr. J genöthigt, zu einer neuen Conjectur seine Zuflucht zu nehmen, indem er sagt: "id saltem conficere licet, agri Geloi faciem illis, qui e longin quo adnavigabant, saxis fortasse circumiacentibus et per litus dispersis paullo horridiorem atque tetriorem visam fuisse." Das Leichteste und Natürlichste ist wohl, immanis mit fluvii zu verbinden, wie schon Dorville vorschlug, nach Ovid, der diese Stelle Virgils vielleicht vor Augen hatte, Fast. IV, 470: Et te, vorticibus non adeunde Gela. — Gegen die Lesart consita Aen. Ill, 126, welche Hr. J. pag. 8 in Schutz nimmt, streitet schon der Umstand, dass concita, als die schwierigere Lesart, schwerlich aus dem leicht verständlichen consita entstanden

seyn sollte. Auch passen erst dann, wenn man concita liest, die Verse 128 und 129 an ihre Stelle. — Ge. I, 92 kann ich mich noch nicht überzeugen, dass tenues pluviae so viel bedeuten solle, als rubigo, eine Erklärung, welche Hr. J. pag. 9 mit Geisler in seinen Scholiis ad Virg. Georgica u. mit Meierotte in den Dubiis pag. 14 annimmt; vielmehr scheint mir Heyne richtig dagegen zu bemerken: "nec solo durato averti potest rubigo, nec in solum illa penetrat." — pag. 11 ist Hrn. J. entschlüpft: licet negari non potest.

Philipp Wagner.

Memoriam Augustanae Confessionis — — solemni oratione recolendam indicit D. Henr. Car. Abr. Eichstadius, Eloqu. et Poes. Prof. Acad. Jen. Senior. Dehortatur Prologus a contorta et difficili interpretandi ratione. Jena bei Bran. 1827, 13 S. 4.

Schon häufig ist der Wunsch geäussert worden, es möchte dem Hrn. Geh. Hofrath Eichstaedt gefallen, seine zahlreichen kleinern Schriften in einer vollständigen Sammlung herauszugeben. Nur ein glückliches Ungefähr führt bisweilen die eine oder andre in die Hand eines entfernter Wohnenden; wie diess in Bezug auf den Unterzeichneten mit dem hier angeführten Programme der Fall war. Die Anzeige desselben ward theils durch den Umstand, dass es erst geraume Zeit nach seinem Erscheinen mir zukam, theils dadurch, dass ich Anfangs die Absicht hatte, ausführlicher über einen von dem Hrn. Verf. bestrittenen Gegenstand zu handeln, so sehr verspätet, dass ich jetzt, um zufolge der bestehenden Einrichtung dieser Jahrbücher noch eine Anzeige einschicken zu können, genöthigt bin, mich möglichst kurz zu fassen.

Das Programm zerfällt in 2 Theile; der zweyte ist gegen die von einem bekannten Gelehrten versuchte Aeaderung und Erklärung der viel besprochenen Stelle bey Quintilian Inst. X, 1, 104 gerichtet; der erste gegen eine Bemerkung des Unterzeichneten, welche er in einer Recension, die in der Allg. Lit. Zeit. Jahrg. 1827 abgedruckt ist, niedergelegt hatte. Die vom Hrn. Verf. bestrittene Stelle lautet so: "Diese Eigenthümlichkeit (des Griech. und Lat. Ausdrucks) besteht in dem Einflusse der vorhergehenden oder nachfolgenden Construction in Sätzen, welche in einer gegenseitigen Beziehung zu einander stehen. Nicht selten nämlich wird die vorhergehende Construction auf den folgenden, jener Construction fremden, Satz übergetragen; oder es wird, indem der folgende Satz durch seinen Inhalt präponderirt, die Construction, welche dieser erfordert, auch auf den vorhergehenden, zu welchem sie nicht passt, ange-

wandt." Um diese Behauptung zu rechtfertigen, hatte ich einige Stellen aus Cicero und Sophoeles angeführt. Dass nun die Stellen aus Cicero nicht gut von mir gewählt waren, gebe ich jetzt unbedenklich zu und freue mich, vom Hrn. Verf. eines Bessern hierüber belehrt zu seyn. Auch die Erklärung der Stelle in Soph. Electr. vs. 1017 ed. Herm., welche Stephanus giebt, halte ich für richtiger. Dagegen glaube ich, dass sich Electr. vs. 1025 nur nach der von mir aufgestellten Ansicht erklären lasse. Diese Stelle, welche Hr. E. übersehen zu haben scheint, lautet mit dem vorhergehenden Verse so:

ΗΛΕΚΤΡΑ. ἀλλ' οὖν ἐπίστω γ', οἱ μ' ἀτιμίας ἄγεις. ΧΡΥΣΟΘΕΜΙΣ.

άτιμίας μέν ού, προμηθείας δέ σου.\*). Der Genitiv ατιμίας ist aus der gewöhnlichen Art zu antworten zu erklären; der zweyte, προμηθείας, wie mich bedünkt, aus dem Einflusse der Construction des Vorhergehenden auf das Nachfolgende. - Um wenigstens eine Stelle hinzuzufügen, welche die Richtigkeit meiner Behauptung zu erweisen vorzüglich geeignet seyn möchte, so mögen noch die Worte bey Livius IX, 13: Omnia ab Arpis Romanis suppeditabantur; ceterum adeo exigue, ut militi, occupato stationibus vigiliisque et opere, eques folliculis in castra ab Arpis frumentum veheret; interdum obcursu hostium cogeretur abiecto ex equo frumento pugnare. Dass hier die Conjunction ut nur zu dem ersten, nicht auch zum zweyten Satze paese, ist wohl nicht su bezweifeln; und doch kann der Conjunctiv cogeretur nur von diesem ut abhängen. Es ist wohl nicht zu bezweifeln, dass es ganz unverständlich und mithin unlateinisch sey, zu sagen: .talibus donis redeunt Troiani; wenn man aber bey Virgil, Aen. VII, 284, liest: "Talibus Aeneadae donis dictisque Latini Sublimes in equis redeunt, so erklärt sich talibus donis leicht durch das folgende dictis, und es ist nicht nöthig, auf eine hier durchaus unzulässige Weise mit Heyne jenes talibus donis durch eine Ellipse der Präposition cum zu erklären. Und wie lassen sich wohl anders die bekannten Genitive belli und militiae auf völlig befriedigende Art erklären? Ist diess ein casus locativus? Aber hier liegt ja ein Zeitbegriff zum Grunde. Und warum stehen diese Genitive nie allein, sondern immer in der Verbindung mit domi? wohl nur desshalb, weil man domi selbst als Genitiv anzusehen und zu brauchen gewohnt war. Etwanige Einwürfe sind nicht schwer zu widerlegen.

<sup>&</sup>quot;) Wenn Monk in dieser Stelle προμηθίας gelesen wissen will, so widerstreitet diess dem Rhythmus des Verses, wie der Rede. Auf ähnliche Weise irrt Blomf. zu Aesch. Pers. 164, 167 u. anderwärts.

Hr. E sagt pag. 4: "Quae disputavit v. d., in iis si qua sunt quae vera sint, pertinent ad locum illum satis tritum ac late patentem, qui est de grata negligentia orationis." Wollte man diese Redeweise mit dem Namen einer grata negligentia bezeichneu, so finde ich zwar die negligentia darin, vermisse aber die gratia. Daher glaube ich, dass unter den üblichen Benennungen dieser oder ähnlicher Art keine auf diesen Fall anwendbar sey.

Dass übrigens auch diese Schrift des Hrn. Vrf.s durch Gediegenbeit, Bündigkeit und Klarheit des Ausdrucks den Leser in hohem Grade anziehe, ist eine fast überflüssige Bemerkung.

Philipp Wagner.

Animadversiones criticae in nonnullos locos Tullianos. Scripti Godofredus Kahnt. (Programm des Gymussii in Zeitz.) Cizae ex efficina Webeliana 1829. 12 S. u. S. 17 – 22 Schulnachrichten. 4.

In diesem Programme sind neun Stellen aus Cicero's Schriften mit kritischem Scharfsinne behandelt, und einige von diesen durch glückliche Conjecturen richtig emendirt. Rec. stimmt in Hinsicht auf vier Stellen dem Vrf. bei, an drei andern hält er die vorgeschlagenen Verbesserungen für höchst wahrscheinlich, an den zwei übrigen missbilligt er die Vorschläge des Vrf.s Nach dieser Ordnung wird er die behandelten Stellen mittheilen.

Cic. Brut. c. 84 § 289: Quare si anguste et exiliter dicere est Atticorum, sint sane Attici: sed in comilium veniant, ad stantem judicem dicant. Subsellia grandiorem et pleniorem vocem desiderant. Allen Herausgebern ist das stantem mit Recht anstössig gewesen, weil die Richter bei den gerichtlichen Verhandlungen nicht standen, sondern sassen. Paulus Manutius hat zwar behauptet, dass bei geringfügigen Dingen die Richter gestanden hätten, aber diese Annahme ist, wie der Vrf. bemerkt, erst aus dieser Stelle entnommen. Der Vrf. emendirt glücklich ad osvitantem judicem, und bestimmt den in den Worten liegenden Gedanken so: "Illi oratores videant, ubi ad dicendum accedunt, se sua oratione corum, qui audiant, animos nihil commovere. Namque iudex multum aberit ut attento animo audiat, ut eorum fastidiens tenuitatem oscitetur." Rec. vermisst hier die deutliche Erörterung des Verhältnisses jener beiden Sätze zu einander. Nämlich nach veniant, meint Rec., muss ein Colon stehn, da das folgende gewissermassen den Nachsatz bildet, sed in comitium veniant: ad oscitantem judicem dicant, was lebendige Darstellung ist für: sed ubi in comitium venerint, tum ad oscitantem judicem

Der Vrf. vergleicht cap. 44 § 200: videt oscitantem judicem cett. durch welche Stelle obige Conjectur bestätigt wird; auch ist § 290 judex erectus als Gegentheil des oscitans passend citirt. — Pro M. Fonteio cap. 4: Quod vos, si nulla alia ex re, ex litteris quidem nostris, et quas scripsistis. et missis et allatis certe scire potuistis. Quas si antea non legistis, nunc ex nobis, quid de iis rebus Fonteius ad lega-tos suos scripserit, quid ad eam illi rescripserint, cognoscite. So haben die besten Handschriften. Der Vrf., nachdem er die verschiedenen Conjecturen der Gelehrten beurtheilt hat, entscheidet sich für die Lesart nostris (statt vestris) und sagt, es seyen damit die Briefe gemeint, quas Fonteius de isto negotio ad suos legatos miserit (missis) quasque ab illis de cadem re scriptas acceperit (allatis). Diese könne Cic. mit Recht nostras nennen, weil sie der Sache, die er vertheidige, günstig wären. Die übrigen Worte et quas scripsistis hält er für ein Glossem. dessen Entstehen er auf folgende Weise erklärt: "Interpres quispiam, qui vellet significare, missas et allatas litteras non esse casdem, sed alteras a Fontejo ad legatos datas, alteras ab his Fonteio missas, ad et missis addiderat: quas scripsit, is sc. Fonteius, quod in scripsistis mutatum in verborum ordinem invasit." — Philipp. II c. 33: Ecce Dolabellae comitiorum dies; sortitio praerogativae: quiescit. Renuntiatur: tacet. Prima classis vocatur: renuntiatur; deinde, ut assolet, suffragia; tum secunda classis; quae omnia citius sunt facta, quam dixi. An dieser von den Herausgebern mit Recht angefochtenen Stelle hatten Schütz und Wernscharf, der Lesert des cod. Vat.: suffragiatum secunda classis vocatur sich annähernd, suffragatum sec. cl. vocatur geschrieben. Der Vrf. missbilligt dies, weil das zu vocatur hinzugesetzte suffragatum sich von selbst verstehe, insofern nämlich die Centurien zu kelnem andern Behufe je aufgefordert werden konnten, Cicero aber an dieser Stelle, wo durch Kürze der Worte die Schnelligkeit des Geschehenen angedeutet werden solle, gewiss keine überflüssigen Worte gemacht haben werde. Auch nimmt er daran Anstoss, dass das vocatur in den meisten MSS, und editt. fehlt. Er schlägt vor: deinde, ut assolet, suffragatur seçunda classis. Für das absolut stehende suffragari vergleicht er pro Murena § 71 und erklärt dieses Wort durch: "eum, qui a prima classe iam est renuntiatus, suis quoque suffragiis adiavare et confirmare, hoc est fere idem atque primae classi assentiri." Beiläufig macht der Vrf. noch die Bemerkung, dass durch obige Stelle die Angabe des Livius, der lib. I, 43 die erste Classe aus 100, und des Dionysius, der lib. IV, 19 sie aus 98 Centurien bestehen liesse, als falsch sich nachweisen lasse, weil ja sonst die zweite Classe gar nicht habe zum Abstimmen kommen können, insofern schon 97 Stimmen die Majorität ausmachten. Er tritt denen bei, die mit richtiger Deutung der Stelle bei Cic. de rep. II, 22 der ersten Classe 89 Centurien zutheilen. — Pro Sextle c. 18: Quem virum studiosum mei, cupidissimum reipublicae conservandae, domi me a e certi homines, ad eam rem compositi, monuerunt, ut esset cautior: ejusque vitae a me insidias domi apud me positas esse dixerunt. Der Vrf., der aus angegebnen Gründen weder Wolf's noch O. M. Müller's Meinung beitreten kann, hält *domi mege* für ein Glossem, welches von einem Interpreten zur Erklärung des gleich darauf folgenden etwas ungewöhnlichen Ausdrucks domi apud me beigeschrieben und dann an einer falschen Stelle eingescheben worden sey. — Ad Quintum fratr. lib. I ep. 2 § 2: pertaesum est levitatis, assentationis animorum, non officiis sed temporibus servientium. Der Vrf., dem die von Ernesti vorgeschlagene und von Schütz aufgenommene Verbesserung hominum nicht gefällt, schlägt als eine passendere und auch den Schriftzügen nach näher liegende Emendation amicorum vor. Er beruft sich auf den vorhergehenden Brief, §5 u. 6; wo Cicero seinen Bruder Quintus vor falschen Freunden warnt und vorzüglich vor den Griechen; vrgl. ep. 1 § 5: atque etiam e Graecis ipsis diligenter cavendae sunt familiaritates. Faltaces sunt permulti et leves et diuturna servitute ad nimiam assentationem eruditi. Kurz vorher sagt er: si quem forte twi cognosti amantiorem quam temporis, hunc ad tuorum numerum adscribito. — Brut. c. 32 § 124: Scripsit etiam alia nonnulla, et multa dixit, et illustria, et in numero patronorum fuit. Der Vrf. streicht das et nach dizit. - Pro Sextio c. 51: Deinde ex impuro adolescente et petulante, - -Graeculum se atque otiosum putari voluit, studio litterarum se subito dedit. Nikil sane Attas iuvabant; anagnostae, étiam libelli pro vino saepe oppignerabantur. Das Attae halt der Vrf. für eine Abkürzung von Athenae. - Pro Balbo c. 10: Qui Gaditani si suis decretis legibusve sanxissent, ne quisiniret: ne quis se — inferret: Gaditanorum auxiliis, quum vellemus, uti nobis liceret, privatim vero ne quis vir et animo et virtute praecellens pro nostro imperio dimicaret: graviter id iure ferremus, minui auxilia populi Romani cett. Hier schlägt der Vrf. vor: privatim vero quis vir - dimicaret? Rec. kann nicht absehen, was bei dieser Emendation erspriessliches herauskomme, und wie der Vrf. den Zusammenhang der Sätze sich gedacht haben möge. Rec. glaubt, dass der ganze Satz Gaditanorum auxiliis — liceret ein eingeschwärztes Glossem, und zu privatim vero aus dem vorhergehenden sanxissent zu suppliren sey. Der Zusammenhang scheint ihm dieser: "Was Sklaven zu Theil geworden ist, das soll einzelnen Gaditanischen Bürgern nicht zukommen? Selbst wenn die Gadita-

ner nicht allein durch ein Staatsverbot den sämmtlichen Bürgern. sondern auch privatim (durch Abrathen) einzelnen ausgezeichneten Bürgern es untersagt hätten, für uns die Waffen zu ergreifen; so würden wir zwar mit Recht darüber ungehalten seyn, dass auf diese Weise manche kräftige Hülfe uns entzogen würde, aber keinesweges können wir darum den einzelnen, die jenes dennoch thaten, die ihnen gebührende Belohnung verweigern. Wollten wir so verfahren und keinen von jenen belohnen, so würden wir selbst geradezu das Nämliche verfügen, was durch jenes Ediet des Gaditanischen Staates beabsichtigt worden wäre. — De lege agraria II, 7 § 19: Ille, quod dari populo nullo modo poterat, tamen quodammedo dedit: hic quod adimi nullo pacto poterat potestate, quadam ra-Man weiss, welchen Anstoss das potione eripere conalur. testate bei den Herausgebern erregt hat. Der Vrf., davon ausgehend, dass in diesen beiden Sätzen die einzelueu Worte sich enteprechen müssten, will lesen: quod adimi nulle pacto potest, tamen quadam ratione eripere conatur, was Rec. durchaus nicht biHigen kann: denn da das tamen quodam modo eine Restriction onthült: wenigstens doch so weit es sich thun liess, so sieht man leicht, dass in dem zweiten Satze ein solches tamen nicht am Orte ist. Rec. vermuthet, dass in dem potestate ein zu ratione gehöriges Adjectivum, etwa detestata quadam ratione verborgen sey. Zum Schluss vertheidigt der Vrf. in pro lege Manilia c. 1: atque illud inprimis mihi laetandum iure esse video, quod in hac insolita miki ex hoc loco ratione dicendi causea talis oblata est, in qua oratio deesse nemini potest, mit vollem Rechte den indicativ potest, wofur Wunder aus seinem Erfurter Codex possit lesen will. Der Vrf. sagt: "Indicativus admodum est accommodatus. Significat enim maximam animi persuasionem, Pompeii virtutes unicuique largissimam praebere dicendi materiam. Minor autem, laus in conjunctivo continetur." Der Vrf. führt noch einige andre Beispiele an, wo jener Erfurter Codex hinsichtlich des modus von den übrigen MSS unnöthigerweise abweicht. Bei der Correctur sind einige Druckfehler und gleich in der ersten Zeile ein et-et statt vel — vel überschen worden. Dr. C. Wex.

## Neulateinische Litteratur.

Sacra Pentecostes pie celebr. acad. Fridericianae civib. indicit prerector etc. Praemissae sunt Phil. Melanchthonis epist.
XI. ex autogr. nunc prim. typis descriptae, ed.
et annott. illustr. J. A. L. Wegscheider. Hal. 1824. 31 S. 4.

Viro summe reverendo et perillustri A. H. Niemeyer etc. — officiosiss, gratulatur Theologorum ordo acad. reg. Fridericianae interpr. Jul. Aug. Lud. Wegscheider. — Subj. sunt Phil. Melanchthonis epist. XIII exautogr. etc. Hal. Sax. 1827. Xu. 22 S. 4.

Durch diese beiden Sammlungen hat sich Hr. Prof. Wegscheider den Dank aller Verehrer Melanchthons und seines künftigen Herausgebers namentlich erworben. Vorausgeschickt ist eine zweckmässige Aufzählung der Ausgaben Melanchthonischer Briefe (den Inhalt der Gelegenheitsschriften selbst übergeh' ich); unter den 24 hier zuerst bekannt gemachten befindet sich nur ein deutscher an den Rath von Altbrandenburg (1558), 14 Briefe an den Brandenburgischen Kanzler Weinlaub, ausserdem Briefe an Jo. Lange, Amsdorf, P. Prätorius, Chph. Libyus, Je. Garcen und Chph. Pannonius; 12 sind vor dem verhängnlesvollen Jahre 1546, 12 während und nach demselben geschrieben. Die Briefe selbst sprechen alle den milden, freundlichen, für den reinen Glauben thätigen und bekümmerten Geist des Mannes aus, und alles diess würde nothwendig auf diese Beiträge anfmerksam machen, wenn der Name des Hersg. nicht schon für den Werth bürgte.

Es erscheinen in unsern Tagen so viele Werke, Schriften und Schriftchen über den grossen Zeitraum der deutschen Kirchenreinigung, - die bevorstehende Uebergabe der Augsburgischen Konfession wird wieder eine Menge derselben ins Daseyn rufen - dass es wahrlich kein Wunder ist, wenn auch solche Erscheinungen hervortreten, die dem Verehrer der grossen Männer jener Zeit nicht gerade erfreulich sind. Diese Zeit ist an überaus reich, dass es sehr leicht ist, etwas zu geben, was Viele befriedigt, aber um so schwerer, etwas zu leisten, was auch den höhern Ansprüchen genügt. Daher finden alle die kleinen Sammlungen, Auszüge, Erzählungen etc. ihren Kreis, während die grössern Unternehmungen, Sammlungen sowohl als Darstellungen, fast sämmtlich über Mangel an Theilnahme, über allgemeine Kälte klagen. Dessenungeachtet sind ziemlich rasch drei grosse Unternehmungen auf einander gefolgt; die Sammlung der Briefe Luthers durch de Wette, die Ankundigung des Corpus reformatorum durch Bretschneider und' die gleichzeitige Herausgabe der Schweizerischen Reformatoren. Es kann aus diesem Wetteifer viel Gutes hervorgehen, wenn die Herausgeber in dem Gehalte ihrer Ausgaben, nicht in der frühern Erscheinung einander zu übertreffen streben. - Ja, man könnte überhaupt die Frage aufwerfen, ob diese Gesammtausgaben nicht noch zu früh kommen, und von der Herausgabe des einen Haupttheiles der sämmtlichen Werke, der Briefe, könnte man es dreist behaupten, weil manche Archive in dieser

Hinsicht noch lange nicht hinlänglich benutzt sind, und also immer Nachlesen bleiben werden. Die Reformatoren haben bekanntlich unzählige Briefe geschrieben; die meisten sind in Sammlungen, viele einzeln, noch andere zu einem gewissen Zwecke verstümmelt, herausgegeben. In der de Wetteschen Sammlung befinden sich 2324 Briefe aus einem Zeitraume von beinahe 40 Jahren (v. 22 April 1507 bis 16 Febr. 1547). Rechnet man nun für die ersten zehn Jahre die geringe Anzahl von 41 ab, so kommen doch im Durchschnitt auf jedes der folgenden 30 Jahre kaum 80 Briefe, was gewiss eine höchst ungenügende Zahl ist. Derselbe Fall ist bei Melanchthons Briefen, deren Herausgabe übrigens auch dadurch erschwert wird, dass M. gar su häufig weder Jahr noch Tag angiebt. Die andere Aufgabe dagegen, nicht nur die Worte, sondern auch die eigenthümliche Schreibung genau herzustellen, ist bei M., weil er meist Lateinisch schrieb, weit leichter zu lösen als bei Luther; daher hat es de Wette für gut befunden, diese Schwierigkeit zu umgehen; er hätte es nicht thun sollen, denn auch diese scheinbaren Kleinigkeiten enthalten oft gute Fingerzeige, wie jeder Philolog weiss. Ueberhaupt lassen sich bei dieser Gelegenheit mancherlei Betrachtungen über den Unterschied der alten und der neuern Philologie — wenn man so sagen darf — austellen; die neuere Philologie, deren Bereich den Zeitraum der Kirchenbesserung noch mit umfasst, setzt sich, mit wenigen rühmlichen Ausnahmen, über sogenannte Kleinigkeiten und Einzelnheiten hinweg, und verfährt oft mit einer Nachlässigkeit und Willkühr, die in Erstaunen setzen; man sieht, dass mehr der Stoff als die Form Gegenstand der Sorge ist, und dazu kommt wol noch die Meinung auch für die sogenannten Gebildeten arbeiten zu müssen. Aber welcher Gebildete, der überhaupt lathers Werke noch liest, würde an seiner eigenthümlichen Schreibung Anstoss nehmen? Man muss gestehen, dass in der de Wetteschen Sammlung Dinge vorkommen, die in der alten Philologie unerhört sind. \*) Wer würde es einem Philologen verzeihen, wenn er Handschriften verglichen hätte, ohne ein Wort über das Alter und die Beschaffenheit derselben anzugeben? und zumal bei einem neuern Schriftsteller, von dem die meisten Briefe noch in der Urschrift vorhanden, obgleich nicht überall einem Jeden zugänglich sind. Wer würde es einem Philologen verzeihen z.B. in Cicero's Briefen einen und denselben Brief zweimal abdrucken zu lassen? Und diess ist Hrn. de Wette öster begegnet, und manchmal mit Umständen, die die Sache

<sup>&#</sup>x27;) Ich muss hier jetzt mehreres übergehen, was mir der kenntnissreiche Beurtheiler jener Sammlung in der Halleschen Litt. Zeit. vorweg genommen hat.

noch sonderbarer machen. So stellt z. B. Th. 4 S. 461 ein Brief Luthers an F. Joachim von Anhalt ans Walch entlehnt, dessen ferias nach Vcti 1553 de W. ganz richtig - wie Unterz. aus Ansicht der noch vorhandenen Urschrift weiss - in feria 5 u. s. w. verändert. Unglücklicherweise steht derselbe Brief aus allen Ausgaben (auch d. Walchschen) entlehnt nochmals S. 536 f., mit den deutlichen Zeichen der Aechtheit in der alten Sprache. De Wette legt den Eisleber Text zum Grunde, wo zuletzt steht feria 5 post Vcti 1534; diess aber erklärt er für falsch und setzt wie die übrigen haben: Am Pfingstabend 1534. Nach welchen Gründen? — Ein ähnlicher Fall ist Th. 5 S. 361 ff. Hier stehen die beiden Briefe neben einander, von welchen wieder der zweite (an F. Georg von Anhalt) das Gepräge der Aechtheit an sich trägt, welche ich wiederum aus eigener Ansicht bestätigen kann. Der unter A., wohlgemerkt von demselben Tage "An einen Fürsten" überschriebene Brief soll an F. Wolfgang seyn; er hat den Anfang des ächten nicht, dagegen ein ganz unpassendes Endstück, welches, Gott weiss wie, aus einem langen schönen Lateinischen Briefe an F. Georg v. 10 Juli 1545 (bei Beckmann VI S. 90 verstümmelt) "über die Ceremonien" hierher ins Deutsche übersetzt wird; jener schöne Brief dagegen fehlt unbegreiflicher Weise bei de W. ganz. Es sollten desswegen diejenigen Briefe verdächtig seyn, denen die Anrede, Aufschrift oder das Ende fehlt, wenigstens so lange bis ihre Aechtheit nachgewiesen ist. So hat de W. richtig den vorgeblichen Brief L's an F. Wolfgang (v. J. 1528), den der Altenburger Hersg. mit unglaublicher Kurzsichtigkeit, trotz seinem Inhalt und seiner Form, hat abdrucken lassen, als das Bruchstück eines grössern an Lazarus Spengler in Nürnberg (v. 15 Aug.) gewürdigt. \*) Schwerlich hat Luther, wie de W. vermuthet, dieses Stück dem Fürsten abschriftlich mitgetheilt, vielmehr gingen solche kräftige, namentlich Trostbriefe, ganz oder theilweise bald in Abschriften umher, auch zeigt der Zustand mancher ähnl. Briefe deutlich, dass dieselben entweder vom Empfänger immer wieder gelesen, oder von Hand zu Hand gegangen seyn müssen. So hätte es auch Hrn. de W. auffallen sollen, dass von dem Briefe Th. 5 S. 597 der Anfang fehlt, welchen Beckmann, weil er eine Familienangelegenheit betrifft, weggelassen hat.

Rechneu wir nun zusammen, dass die noch vorhandenen Urschriften sehr vieler Briefe nicht verglichen worden, weil

<sup>&#</sup>x27;) Jeder Irrthum greift weiter um sich; so hat jenes übel begründete Bruchstück den Anhaltischen Gebehichtschreibern Gelegenheit gegeben, von Unruhen unter dem Volke zu fabeln, die nie gewesen sind.

mu sich mit Vergleichung der Abschriften begnügte - welchen Werth hat aber eine Abschrift, so lange die Urschrift noch da ist - dass auch ältere Drucke nicht genugsam verglichen sind, dass endlich eine nicht unbedeutende Anzahl ungedruckter Briefe noch nicht mit abgedruckt sind - obgleich für die spätere Aufnahme durch einen sechsten Band gesorgt werden soll — so können wir die de W. Ausgabe fär etwas so Unerhörtes nicht halten, wie sie sich in der Vorrede des ersten Bindes angekündigt hat. Der Herausg, kann nicht entschuldigend sagen: ich habe Alle aufgefordert, mich zu unterstützen u. s. w. - mit seinem Namen und seinen Verbindungen hätte er, davon sind wir fest überzeugt, noch weit mehr leisten können und leisten müssen, da jetzt die Beispiele seiner Eilfertigkeit oder Nachlässigkeit dem künftigen Herausgeber nur zur Wernung dienen müssen, obgleich wir damit keinesweges leugnen wollen, dass auch in dieser Gestalt die Ansgabe als ein bedeutender Fortschritt anzusehen ist.

Heinrich Lindner.

Nachricht über die Indices zu C. Beiers Ausgaben des Cicero de Officiis und Orationum fragmenta.

Der selige Professor C. Buier, der so viel Gutes auch in diese Jahrbücher geliefert hat, sagt in der Vorrede seiner Ausgabe der Fragmente Ciceronianischer Reden p. XV: "Jam vero empturientium desiderium et studium novi lepidi libelli lectitandi facit, ut nondum instructus indicibus dectis corum manibus tradatur. Sed post paucos menses habebunt indices copiosissumos etiam ad librorum de officiis editionem pertinentes. Materiae quidem collectae jam sunt ownes, sed nondum digestae. An verendum erat, ne ego, qui multos multorum libros indicibus instruxerim, meos mancos extruderem? Iniqui igitur fuerunt isti, qui indicum absentiam mihi imputarunt. Quasi vero scriptor libraries exorare debeat, ut faciant promissum ipsorum nomine datum, non exerandus ipse ab illis sit, quorum lucre cum suo damne inserviat." Das hier Gesagte hat er treulich gehalten. Die Indices su beiden genanuten Werken war die letzte Arbeit seines Lebens, über der ihn sein leider! so früher Tod übereilte. So unterblieb denn na7 türlich die Herausgabe derselben. Gleichwohl ist es keinem Zweisel unterworfen, dass jene beiden mit so vielfacher Gelehrsamkeit ausgestatteten Werke durch den Mangel eines Index einer höchst nöthigen Zugabe ermangeln; so wie auch bekannt ist, dass mehrere Gelehrte <sup>in</sup> verschiedenen Blättern den Wunsch ausgesprochen haben, es möge Jemand einen Index namentlich über die Officia ausarbeiten, und so jenes Werk vervoliständigen.

In der Ueberzeugung nun, dass auch jetst noch viele Gelehrte, zunächst wohl alte Besitzer jener Beierschen Ausgaben (die nicht so schnell durchzulesen und zu excerpiren sind) sich einen Index wünschen, mache ich hiermit bekanat, dass ich im Besitze jener vom seel. Beier noch selbst ausgearbeiteten Indices, und somit im Stande bin, dieselben herauszugeben. Ich erhielt nämlich als Freund des Verstorbenen die sämmtlichen Vorarbeiten dazu von der Schwester desselben, zum Behufe meiner lexicalischen Arbeiten auvertraut, und zugleich die Erlaubniss zur Herausgabe derselben, wenn ich mich der Mühe der Ausarbeitung unterziehen wollte. Bei näherer Ansicht nun erstaunte ich über die Sorgfalt und Genauigkeit sowohl als über den Vorrath von Materialien, über welche diese Indices Ausechluss und Nachricht geben; und es wäre in der That äusserst Schade, wenn diese mit unendlicher Mühe gearbeiteten Vorräthe verloren gehen, oder doch nur wenigen zu Gute kommen sollten.

Besonders wichtig ist auch der Index über streitige Stellen griechischer und lateinischer Schriftsteller, welche der soel. Beier in jesen beiden Werken entweder critisch behandelt, oder berichtigt, oder erklärt, oder widerlegt, oder verglichen hat. Dieser Index freilich, für die Ausarbeitung der schwierigste, wird mir dadurch erleichtert, dass der amfassendste Schriftsteller, aus dem die meisten Stellen verkommen, der Cicero nämlich, bis zur Hälfte seiner Werke (bis zu des Briefen) von Beier selbst bereits ausgearbeitet worden ist.

Ich gedenke diese Indices, die ich bereits selbst gänzlich geerdnet und ausgearbeitet habe, noch diesen Sommer bei Hrn. Nauck in Leipzig herauszugeben, wodarch zugleich der sest. Beter von dem Vorwurfe, zu seinen eigenen Schriften keine Indices gemacht zu haben, ganz frei erseheint.

Zwiekau im Märs 1830.

Dr. Hertel, R.

## Miscellen.

In Paris bei Paul Renouard erscheint in 30 Bänden auf Veliapapier gr. 8. eine Nouvelle Bibliotheque Latine, von der jeder Band 3 Fr. (Subser. Pr. 2 Fr. 50 C.) kostet. Fertig ist Virgilius 1 Vol., und Heratius und Phaedrus in 1 Vol.

Der gegenwärtig noch auf einer wissenschaftlichen Reise begriffene Dr. Friedrich Dietz aus Berlin [Jbb., VII, 235.] hat in Italischen Biblotheken folgende Inedita aufgefunden: 1) In Florenz auf der Biblioth. Laurentiona: 1) Galen's Prolog zum Buche über den Geruchssinn. Plut. 74 Cod. 3. 2) Instrumentorum chirurgicorum catalogus. Plut. 74 Cod.

8) Dammati de puerperarum et neonatorum cura fragmentum. Plut. 74 Cod. 2. 4) Palladii de victu potuque fragmentum. Plut. 74 Cod. 2. 5) Galeni de septimestri partu fragmentum. Pint. 74 Cod. 2. 6) Collectio chemicorum Graecorum. 7) Oribasii liber de laqueis chirargicis, 4 Bogen, und 8) Ejusdem liber de luxationibus earumque repositione, 12 Bogen. Plut. 74 Cod. 7. 9) Apollonii Citiensis commentarii tres in Hippocratis librum de articulis, 6 Bgn. Plut. 74 Cod. 7. 10) Pselli liber περί παραδόξων άναγνωσμάτων. Plut. 28 Cod. 11. 11) Antylli capita tria de purgantibus. Plut. 75 Cod. 7. 12) Severi liber de enematis, 5 Bgn. Plut. 75 Cod. 7. 13) Galeni de consuetudine liber, 4 Bgn. Plut. 75 Cod. 7. 14) Ruplii Ephesii liber de pulsibus, 2 Bgn. Plut. 75 Cod. 7. 15) Scholia ex ore Ioannis in libr. Hippocratis de natura pueri, 5 Bgn. Plut. 59 Cod. 14. 16) Stephani Atheniensis scholia in Hippocr. Prognosticon, 35 Bgn. Plut. 75 Cod. 3. 17) Palladii scholia in sextum Hippocr. Epidem. librum, 24 Bgn, Plut. 59 Cod. 14. II) in Modena auf der Biblioth. Estensis: 18) Hippocratis jusjurandum versibus hexam. Graecis redditum, Cod. 61. III) in Muiland auf der Biblioth. Ambrosiana: 19) Stephani Atheniensis scholia in Galeni libros therapeuticos ad Glauconem, 24 Bgn. L. 123. 20) Ruplii Ephesii liber quintus de partium humani corporis appellatione, 2 Bgn. 21) Galeni de musculorum anatome liber, 8 Bgn. S. 80. iambicum de balneis. IV) in Turin auf der Biblioth. Athenaei Taurinensis: 23) Emanuelis Philes carmina iambica et politico versu scripta. welche eine ganze Reihe von ineditis enthalten. 24) Hippocratis de natura hominis liber, ab edito diversus. 25) Hippocratis epistolae tres de quatuor humoribus. Vrgl. Jbb. XII, 367.

Die Chinesen besitzen eine grosse Real-Encyklopädie von 64 Ränden, welche unter der Regierung des Haisers Wan-Pey von dem berühmten Schriftsteller Wang-Hong-Chan um 1600 abgefasst wurden, ab die ersten Missionäre nach China kamen. Daher enthält sie auch einen Artikel über die Europälschen Feuergewehre. Sie hat folgende Hauptrubriken: 1) Astronomie; 2) Geographie; 3) Beschreibung merkwürdiger Personen der verschiedenen Stämme jedes Landstrichs; 4) Geheimniss des grossen Cyklus und des Patkun; 5) Baukunst; 6) Haus-, Kriegs-, Ackerbau-, Garten- und Fischerei-Geräthe; 7) Anatomie; 8) Trachten; 9) Schach- und andere Spiele; 10) alte Chinesische Schriften; 11) Botanik und Naturgeschichte der verschiedenen Gegenden; 12) Kunst sich zu prügeln und zu fechten; 13) Holzhauerei; 14) Tanz-Kunst; 15) verschiedene Mittel die Gesundheit zu erhalten und das Leben zu verlängern; 16) Hahnen- und Stiergefechte; 17) Münzen und Medaillen.

Von dem Mitgliede der Kais. Akademie in Petersburg Gnedisch ist in diesem Jahre eine Russische Uebersetzung der Ilias des Homer in Versen erschienen.

Die Behauptung des Kephalides in seiner Reise durch Kalien umd Sicilien Th. 28. 44, dass swischen Syracusischem Himmel und Erde ausser Anapus und Cyane kein anderer Bach längs der sädlichen Mauer von Neapolis fliesse, hat die Erklärer von Theekrits Worten Idyll. I, 118, ποταμοί τοι χείτε καλὸν κατὰ Θύμβφιδος ήδωφ, in Verlegenheit gesetnt, so dass sie gegen die Zeugnisse der Alten den Thymbris nicht für einen Fluss, sondern für einen Berg halten. Doch hat sich durch Untersuchungen des Polen von Miskowski ergeben, dass sich alterdings auch jetzt noch zwischen dem Anapus und den südlichen Mauern von Neapolis ausser den Sümpfen Siracca ein zweiter Bach findet, der allerdings sehr versumpft ist, aber doch den Theekrit rechtfestigt. vrgl. Zeitung f. d. eleg. Welt 1830 Nr. 47.

Der Englische Gelehrte Vincent hat 1828 in Oxford zwei grasse chronologische Tabellen über die zweite Decade der Geschichtsbücher des Livius herausgegeben, und darin die Begebenheiten jedes Jahres unter die Abtheilungen Roma, Africa, Hispania, Italia, Sicilia, Sardinia, Graecia, zusammengeordnet. Nach den Berichten in der London liter. Gagette, 22 Nov. 1828, und in Champollion's Bulletin des sciences historiques etc., Juin 1829, t. XI p. 183 sind diese Tabellen sehr vollständig und genau.

Auf die Anfrage Lichtensteins in den Jahrhb. V, 1 S. 465, warum die lippitude bei den Römern so häufig gewesen sey, untwortet Böttiger in dem Dreedner Wegweiser im Gebiete der Wissenschaften und Kunste 1880 Nr. 5 aus Actius VII, 3 p. 124 ed. Ald., dass Rauch (die Alten hatten keine Schornsteine), Sonne und Staub die Hauptursuchen waren. Das Hauptmittel dagegen war das Alárier, dessen Erfindung dem Evangdisten Lucas zugeschrieben wurde. vrgl. Zoznii opuscula sacra T. II p. 554 f.

Im Jahr 1824 wurde auf der Insel Tendra (der Hahn des Achilles) eine Münze gefunden, mit dem Inschriften: Vordenseite: BAZIAEQZ MIOPALATOT, Kopf des Mithredates III. Rückseite:  $BA\Sigma IAI...$ Sie trifft auffallend zu-AIRTPROS, Kopf der Königin, vor ihr IB. sammen mit einer in Wien besindtichen, von Fundi im Catalog der Sammlung Tiepele beschriebenen Münze (vrgl. Cary: Histoire des Bois de Thrace et de ceux du Bosphore Cimmérien, Paris 1752, 4. p. 77, und Dumersan: Description des médailles antiques de M. Allier de Hauteroche, Paris 1839 p. 66), welche auf der Rückseite deutlich die Inschrift zeigt:  $BA\Sigma IAI\Sigma\Sigma H\Sigma^-\Gamma H\Pi AI\Pi TP B\Omega\Sigma$ , auf deren Vordorseite 'aber Fundi den Namen Sauromates I gelesen haben wollte. Genauere Ansicht und Vergleichung aber hat gezeigt, dass sie ebenfalls den Namen MIOPAGATOT eathalt; und daher, wie aus andern numismatischen Entdeckungen in der Krimm, hat sich ergeben, dass Gepäpyris nicht die Gemalin des Sauromates, sondern die des Mithradates III gewesen ist, welcher zur Zeit des Rom. Kaisers Claudius König im Bosporus war und von diesem entthront wurde. vrgl. Wiener Jahrbb. 1829 Hd. 47 S. 167.

Die von Virgil in der Aeneide angegebene Sitte, die Todten zu bestatten inter pateras et laevia pocula, hat sich bestätigt gefunden in einem Bömergrabe bei Thionville (Dép. de la Moselle), in welchem man die Gerippe von 12 Römischen Kriegern gefunden hat. Neben jedem Skelett fand man eine Vase von Thon oder anderer Erde und eine Art von Flasche mit engem Halse und rundem Bauche. Einige von diesen Vasen, mit oder ohne Griff, hatten eine so kleine Oeffnung, dass sie nur zum Hineingiessen von Flüssigkeiten eingerichtet war. Vrgl. Narrateur de la Meuse, 16 aout 1829 p. 106 und Ferussac's Bulletin universel, VIIe section, aout 1829, t. XII p. 445 f.

Die Nachricht des Strabo IV, 46 von den Heerstrassen, die Augustus durch die Rhätischen Alpen anlegen liess, wird bestätigt durch zwei Latein. Inschristen, welche Tiberius auf zwei Säulen 46 u. 47 n. Chr. eingraben liess, und welche noch jetzt zu Maretsch und Cesio Maggiore sich finden. Sie lauten:

TI. CLAUDIUS CAESAR **AUGUSTUS GERMANICUS** PONT. MAX. TRIB. POT. VI. COS, DESIG. IIIL IMP. XI. P. P. VIAM CLAUDIAM AUGUSTAM QUAM DRUSUS PATERALPIBUS CENSOR. VIAM CLAUDIAM

CAESAR: AUG. GERMA **NICUS PONTIFEX MAXU** MUS TRIBUNICIA POTESTA-TE VI. COS. IV. IMP. XI. P. P. BELLO PATEFACTIS DEREX- AUGUSTAM QUAM DRUSUS PATER ALPIBUS BELLO PATE

TI. CLAUDIUS DRUSI F.

SERAT MUNIT. A FLUMJNE PADO. AT FLUMEN DANUVIUM PER M. P. CCcxx.

FACTIS DERIVAVIT. MUNIT. AB ALTINO USQUE AD FLUMEN DANUVVIUM M. P. CCC.L.

Ueber beide hat der Graf B. von Giovanelli in den Beiträgen zur Goschichte, Statistik etc. von Tyrol und Voralberg Th. I Abth. 1 eine Abhandlung geliefert, worin er nach der Tabula Peuting, und dem Itinerar. Antonin. die Richtung der beiden Strassen bestimmt. Die eine ging von Ostilia über den Po durch Verona, Trente, Sublabione, Veldidena, Augusta Vindelicorum und endigte bei Guntia über der Donau. Die andere ging von Altinum über Opitergio, Cepasias, Feltre und Anauge und vereinigte sich zu Trente mit der erstern.

Ende Novembers 1829 hat man in den Steinbrüchen von Dortag in Frankreich (Départ. de l'Ain) in einem Felsenspalte gegen 1200 Röm. Münzen von mittlerer Grösse von den Kaleern Maximianus Hercules und Constantius Chlorus aus dem Anfange des 4 Jahrh. gefunden. Die meisten dieser Münzen zeigen auf der Rückseite den Genius Romanus, welcher auf einem Altare opfort, oder die Moneta, welche eine Wage und ein Füllhorn trägt. Von den Umschriften sind besonders folgende beiden merkwürdig: Constant. Chlor. Fortunge reduci

Caess. n. n. (Im Felde eine stehende Fortuna, die in der rechten Hand ein Steuerruder führt, in der linken ein Füllhorn trägt), und: Maximian. Hercul. Salvis Augg. et Caess. aucta Kart. (Im Felde eine stehende Ceres, die in jeder Hand einen Büschel Achren hält.)

Die colossale Statue aus weissem Marmor, welche in den Buinen von Megara gefunden ward, und welche man für eine Ceres hält, befindet sich jetzt in Philadelphia und ist daselbst, nebst anderu Kunstgegenständen, z. B. dem Torso von Belvedere, vor der Akademie aufgestellt.

In London bei Nichols hat 1828 der Engländer W. L. Bowles unter dem Titel Hermes Britannicus eine Abhandlung über den vom Cäsar erwähnten Merkur der Celten herausgegeben, worin er behauptet, dass dieser Merkur der Thoth der Aegypter gewesen sey, den alte Phösicische Colonisten zu den Celten und Britanen gebracht hätten. Der grosse Tempel von Abury in Wiltshire sey ihm geweiht gewesen, und überhaupt habe er unter dem Namen Taut oder Teutates viele Altäre gehabt. Die Druiden werden für Deisten ausgegeben, welche die Unsterblichkeit der Seele gekannt hötten.

Je wichtiger für den Philologen die genaue Kenntniss von Rom und seiner Umgegend ist, um so mehr war zu bedauern, dass der zweite Theil von C. Sachse's Geschichte und Beschreibung der allen Stadt Rom (Hannover 1828. 8.) den billigen Erwartungen nicht genügte, die man an das freilich nur aus den Papieren des verstorb. Verfassers herausgegebene Buch machen kounte. [Vrgl. Blätt. f. literar, Unterh. 1829 Nr. 269 S. 1076.] Auch die Schriften von Burton, Adler, Fea, Venuti, Nardini, Piali etc. reichen nicht aus. Am wenigsten sind zu brauchen Nibby's Abhandlung über die alten Strassen in der Umgegend von Rom und Sickler's Karte der Campagua, welche beide von argen Fehlern strotzen. Die beste Schrift war bisher, trotz ihrer grossen Mängel [s. Hall. Lit. Zeit. 1824 Nr. 228], Rome Campagna von Dr. Christ. Müller, welche ganz aus Nibby's Viaggio antiquario ne i Contorni di Roma compilirt ist. Eine bis ins kleinste genaue Topographie der Umgegend Roms ist endlich erschienen in der Schr.: die römische Campagne in topographischer und antiquarischer Hinsicht dargestellt von J. H. Westphal. Nebst einer Karte der röm. Campagne und einer Wegekarte des alten Lasium. (Berlin, Nicolai. 1829. VIII u. 191 S. 4.5 Thir. 12 Gr.) Den Karten sind die besten jetzt vorhandenen Karten von Mayer und P. Cassini und in den Gegenden ausserhalb des Kirchenstaats die grosse Karte des Königreichs Neapel von Rizzi-Zannoni in 32 Blättern zu Grunde gelegt, aber es sind dazu ausser den Vermessungen der Jesuiten Mayer und Boscovich die Bestimmungen der Astronomen Conti und Calandrelli und eigene Beobachtungen benutzt worden. Rom selbst ist nach vinem eigenen Grundrisse verzeichnet. Auf die topographische Beschreibung der jetzigen Campagaa sind überall die umsichtigsten antiquarischen Bestimmungen gebaut, und nicht genug, dass das Itinerarium Autonini, des Itin. Hieros., die Tabula Peuting. und andere Quellen öfter berichtigt sind, überall ist die Lage der alten Städte zur Römerzeit sergfältig bestimmt. Den Beichthum der Schrift beweist die Auzeige in Becks Bepert. 1830 Bd. I S. 196—207. Vrgl. d. Billt. f. liter. Unserh. 1830 Nr. 227.S. 67 f.

Für Geographie und Geschichte Aquileja's zur Zeit der Röm. Katser ist wichtig die Schrift von Giuseppe Berini: Indagine sulle state del Timavo et delle sue adjacense al principio dell'era cristiana. (Udine 1826. 4. mit einer Karto) Sie giebt aus alten Inschriften und andesen Nachrichten in Bezug auf Aquileja und die in dem Laufe der dertigen Gewässer, besonders des Isonzo, eingetretenen grossen Umwälsungen überraschende Aufschlüsse, und weist nach, wie das Bedürfniss nach den Erzeugnissen südlicher Länder dort die rohen Bewohner der nördlicheren Gebirgsländer in die fruchtbare Ebene am Fasse der Berge hinabzog, und wie Aquileja der Ort wurde, wo sie gegen Eisen, Häute, Schlachtvieh etc. die Erzeugnisse Italiens und des Südens eintauschten.

Ueber die Insel Syra im Griechischen Archipelagus finden sich, sonderbar genug, sehr genaue und ausführliche Nachrichten in des Abts della Boeca Traité complet sur les abeilles, avec une methode neuvelle de les gouverner, telle qu'elle se pratique à Syra, fie de l'Archipel, précédé d'un Précis historique et économique de cette fla. Paris 1790, 8 Voll. 8. Rocca lebte nâmlich fust sein ganzes Leben als Grossvicar auf der Insel. Einige Aussüge aus seinem Werke hat Depping im 8n Bande seiner Compilation La Grèce (1823) gegeben. Vrgl. Zeitung f. d. eleg. Welt 1830 Nr. 68.

Die bessten Karten von Griechenlund sellen jetzt seyn: Carte genéral de la Grèce et de l'Archipel, en une feuille par Chatof (Petersburg, im Depot des Plane und Karten. 1826. illum. 5 Rub. Pap.) mit besenders reicher und genauer Topegraphie, und: Carte physique, historique et routière de la Grèce, dressée au 400,000e par Lapie, d'après des materiaux rassemblés par les généraux Guilleminet et Tromelia (4 feuilles colombier. Paris, Picquet. 1826. 40 Fr.), dann noch: Carte physique, politique et comparée de la Turquie d'Europe, présentée à Mgr. le Dauphin, par P. J. Lameau, dressée par A. H. Dufour. (Paris, Picquet. 1827. 4 feuilles. 25 Fr.)

Ueber die Geschichte Mittelafrika's von 760 vor Chr. Geb. an will der Franzose Bouis Morcus Aufschluss geben in einer Histoire des colonies étrangères qui se sent fixées dans le Sennaur depuis le VIIe siècle avans J. C. jusq' au IVe siècle de l'ère chretienne, suivie de dissertations suri la sivilisation des peuples du Soudan au temps des Egyptiens, des Méroèns, des Carthaginois, des Grecs et des Romains, et de plu-Jairés f. Phil. u. Pidag. Jahrg. V Heft 5.

sieure traités sur les relations gemmanciales de gue majione avec les Nègres. Es soil unter anderem unchgewiesen worden, dess aus Paliatina, Aegypten und Madaguncar Colonionn vom Juden, Syspen, Aegyptischen Kriegern, Aegyptischen Griechen und Kafern in den Suden einwanderten. Als Probe des Werkes ist im Nouveau Journal Asiatique 1829 Nr. 15 f. mitgetheilts Eegi sur le commerce que les Anciens faisaient de l'or avec le Soudan, welches aber, bei aller gelehrten Austattung, nicht grosse Regultate liefert.

DieDiscussionen über den Lauf des Niger in Africa [Jbb. X.365.467.] hat der Franzose Chauvet nou aufgenommen in der Abh. du Niger, du fleuve de Timbouctou, de son embouchure, et de la communication des grand fleuves d'Afrique in Revue encyclopédique, Octobre 1829, t. XIIV p. 5-28, übersetzt im Münchner Ausland, 1830 Nr. 69-62. .. En sucht aus den ansammengestellten Nachrichten der alten und neuen Zeit (von Heredot an bis auf die jüngsten Englischer Reisenden) zu erweisen, dass sich in Mittelafrice eine Hauptverbindung vieler Flüsse mit einander finde, die dann theils einen Abfluss in den Bahr el Aleisd nehmen, theils in den Golf von Guinea sich ausmünden. Die neue Hypothese hat nur den Werth, dass nachgewiesen ist, wie die Alten eben so unsichere Kunde von den Flüssen Mittelafrica's hatten, als wir. Herodot hat nur falsche Nachrichten, denn seine 5 Nasamonier [Jbb. X, 365], welche den Niger gesehen haben sollen, konnten, da sie von der grossen Syrte nach Westen zogen, nie zum Niger gelangen. Elinius spricht von zwei Flüssen, dem Ger, den er diesseits der Sahara is Mauritanies setzt, und dem Nigris, der die Grenze zwischen Acthopien und Africa bilde, und lässt dem Nigris, welcher mit dem Nik eins soy und sich sweimal im Sande verliere, seine Quellen in Mauritanien haben. Ihm folgt Solinus, obschon er sich auf Schriften der Karthager und die Denkwürdigkeiten des Juba beruft. Pomponius Mela verlegt die Quellon des Nil zu den westlichen Acthiepen, wo der Fluss Nuchul heisse. Nur Ptolemäus ist etwas besser unterrichtet, und unterscheidet im innern Libyen den Lauf zweier Flüsse, des Nigir und des Gir, in denen man den Dialiba und Yeu der Neuern erkennen könnte. Eben so unsicher sind die Mittheilungen der Arabischen Geographen. Dass in der neuen Zeit die bei Mauren und Negern eingezogenen Nachrichten nicht etwat Sicheres geben kennten. Weil die Namen Nil und Niger bei ihnen nur grosses Wasser, also keinen bestimmten Fluss Andenten, und dass darans Verwirrung ontstanden soy, hat Rufane Doubie in seiner Dissertation on the course and probable terratinution of the Niger (Lear: don 1829.) aus einander gesetzt. Zu beachten ist in seiner Schrift die Untersuchung über den ersten Mezidian; den er in der alten Geographie nicht von der Insel Ferro,, sondern von dem westlichsten Puncte des grünen Vorgebirges, wo man die glücklichen Inseln des Ptolemaus zu suchen habe, gezogen seyn läset. Und silordings lassen sich darch diese Annahme mehrere schwienige Stellen des Herodot und Ptolemans leicht erklaren. Vrgl. Blätter f. liter. Unterhalt. 1829 Nr. 214 S. 856 und London Literary Gazette 1829 Nr. 648 S. 406 - 408.

Wer etwa glauben will, die uralten Bewohner Sachsens auf dem rechten Elbufer hätten in der Cultur sehr tief gestanden, den wird F. A. Wagner in der Schrift: die Tempel und Pyramiden der Urbewohner auf dem rechten Elbufer, unweit des Ausflusses der schwarzen Elster, (Lpz. Hartmann 1828. 8. mit 3 Steindrift.) belehren, dass man daselbst aus den Zeiten der Semnonen (vor mehr als 1000 Jähren) Denkmäler gefunden hat, gegen welche die Pyramiden und Tempel der Pharaonen kleinliche Denkmäler sind. — Die Abbildungen dieser berühmten Semnonendenkmäler zeigen aber nur (und sind auch nur) Sandhaufen melst von 2 bis 3, einzeln höchstens von 10 Ellen Höhe, in denen man Scherben grober Gefässe und verkohltes Gefraide gefunden hat.

Unter der Redaction des Hofr. Pölitz will eine Gesellschaft Gelehrter, unter denen sich Böttiger in Erlangen, Hasse, Schneller, Stein, Wachsmuth etc. befinden, eine Bibliothek der wichtigsten neuern Geschichtswerke des Auslandes in Uebersetzungen herausgeben, von der vom 1 März an alle Monate ein Band zu 20 Bogen in gr. 8 (Sübscr.-Pr. 1 Thlr.) erscheinen soll. Malcolm's Geschichte von Persien und Flassan's Histoire du congrès de Vienne haben den Anfang gemacht.

Die von Bory St. Vincent begonnene und in drei Bänden vollendete Sammlung geographischer Gemälde, welche auch nach Deutschland durch Uebersetzung verpfianzt worden ist [vrgl. Jbb. V, 588; VIII, 43 und bibliogr. Verzeichn. S. 43.], verdankt ihren Ursprung nur dem Umstande, dass Vincent wegen einer Schuld von 6000 Franken in das Schuldnergefängniss St. Pelagie gesetzt worden war und dort zum Zeitvertreib sein geographisches Résume über Spanien und Portugal schrieb, daselbst auch einen Griechen fand, welcher die Beschreibung von Griechenland hinzufügte.

Trotz der grossen Aufmerksamkeit, welche jetzt in den Gelehrtenschulen auf den Unterricht in der Mathematik verwendet wird, wiederhohlt sich doch oft die Erfahrung, dass derselbe nicht so erfolgreich wird, als man erwarten sollte, und dass er namentlich selten das altgemeine Interesse der Schüler erregt. Die Grunde davon mögen verschiedene seyn; einer der wichtigeren ist aber wohl, dass diese abstracte Wissenschaft trotz der Evidenz und Sicherheit ihrer Demonstrationen das Interesse des Schülers zu wenig erregt, weil er ihren Einfluss auf seine Bildung nicht recht begreift und in der Theorie derselben zu wenig Anwendung aufs Leben findet. Und so wenig man auch in der Gymnasialbildung dem blossen Nützlichkeitsprincip huldigen soll, so wichtig ist es doch beim Unterricht in irgend einer Wissenschaft das Interesse des Zöglings, bevor er die Wissenschaft um ihrer selbst willen lieb gewinnt, durch irgend ein ansseres Ziel zu erregen, das er

durch dieselbe zu erreichen hoffen darf. Darum ist wohl der Vorschlag zu beachten, beim Unterricht in der Mathematik so weit als möglich auf Anwendung zu sehen und besonders in der ebersten Classe [ob nicht auch schon tiefer?] Physik oder Naturlehre mit der Mathematik in verbinden. Am meisten findet die reine Mathematik in der Mechanik ihre Anwendung, und diese Wissenschaft selbst würde sich zum Jugendunterrichte in hohem Grade eignen, sowohl weil die ihr zu Grunde liegenden Sätze in der Physik zu den begründetsten gehören, als auch weil sie das Nachdenken schärft und ein vorzügliches Mittel zur Verstandesbildung ist. Indess konnte dieselbe in den Schulen bisher schon darum nicht gelehrt werden, weil in der Regel die Beweise gerade ihrer wichtigsten Sätze aus der höheren Analysis entnommen sind. Um so wichtiger ist es daher, dass in dem Buche: Lehrbuch der Mechanik von J. Paul Brewer (Düsseldorf und Elberfeld b. Schaub 1829. 8) ein neuer Versuch, die Gesetze der Mechanik mit Umgehung der höhern Analysis durch mathematische Demonstrationen zu begründen, gemacht worden und so glücklich ausgefallen ist, dass bei blosser Kenntniss der elementaren Mathematik die Gesetze jener begriffen werden können. Erschienen ist freilich erst der erste Theil, das Lehrbuch der Statik fester Kürper (VIII u. 215 S. u. 8 Steindrtff.), worin die Statik zwar hauptsächlich nach dem Vorgange von Monge, Poisson, Francoeur etc. gelehrt, aber überall durch die blosse Elementarmathematik erklärt wird. Mehr davon berichtet Muncke in d. Heidelb. Jahrbb. 1829. 12 S. 1178-84. Das Buch verdient daher die Aufmerksamkeit der Mathematiker, welche an Gelehrtenschulen unterrichten, und ist zunächst für Realgymnasien sehr wichtig.

Der Rector Dr. Heinr. Dittmar in Grünstadt, welcher bereite 1827 in Frankfurt bei Sauerländer ein Lesebuch für die katholische Jugend unter dem Titel Waisenkörner für junge Hersen herausgab, hat 1830 in Nürnberg bei Campo Neue Waizenkörner für junge Herzen (XII u. 211 S. kl. 8 m. 6 Kpfra) erscheinen lassen. Das Büchlein enthält 100 kleine Aufsätze, Erzählungen und Gedichte, in denen allen die religiöse Richtung festgehalten und die Bildung und Veredlung der jungen Gemuther bezweckt wird. Sie empfehlen sich durch Reichhaltigkeit und Allseitigkeit und durch zweckmässige Wahl, indem sie stets von Verhältnissen des gewöhnlichen Lebens ausgehen, oder doch auf dieselben Bezug nehmen. Noch mehr gefallen sie durch die Gemüthlichkeit und den leichten und fasslichen Ton, in dem die einzelnen Stücke vorgetragen sind. Durch beides werden sie das Herz des Kindes sehr ansprechen. Nur hat hinsichtlich der Fasslichkeit für Kinder der Vrf. des Guten zu viel gethan; denn manche Wendung und mancher Ausdruck streifen zu sehr ins gemeine Leben über, und sind nicht allein unedel, sondern stören den ganzen Eindruck, den das Uebrige macht. Natürlich eignet sich das Buch nur für junge Katholiken, weil es, zwar in den meisten Stücken allgemein gehalten, doch öfters Glaubensan-'en Grundsätzen der kathol. Kirche vorträgt. Mancher

wird auch davan Anstoss nehmen, dass die Darstellung Gottes oft zu sehr anthropomorphistisch ist — mehr als es das Bedürfniss des Kindes verlangt. Am anstössigsten ist dem Ref. gewesen, dass unter den übrigens netten und gefülitgen Kupfern das eine Gott darstellt, wie er mit stattlichem Barte und den Feisachen [Papst-] Krone geschmückt auf den Wolken hinfährt, und die Menschen, welche knieend zu ihm ausschauen, segnet

Die beiden wissenschaftlichen Expeditionen, welche die französig sche Regierung im vorigen Jahre nach Griechenland und Aegypten schickte, sind zurüskgekehrt, und man hofft nun bald die Resultate ihrer Forschungen zu erfahren. Die Ausbeute der Forschungen der Griechischen Expedition, an deren Spitze der chemalige Obrist Bory St. Vincent atand, soll trotz der gründlichen Instruction, welche derselben van der Akademie der Inschriften gegeben wurde, sehr geringfügig seyn. Man schreibt diess theils den bei den Untersuchungen obwaltenden Schwierigkeiten, theils der unpassenden Wahl der Mitglieder, die nicht auf die Sache sich vorbereitet hatten, und zu wenig Kenntnisse des Griechischen Landes und Alterthums mitbrachten, auch zum Theil sehr bald zurückkehrten, theils und besenders der Unbeständigkeit in den Untersuchungen und der Inconsequenz des Führers, St. Viacents, zu. Viel erwartet man von der Aegyptischen Expedition unter Champollions Leitung, wenn auch nicht für die Entzisserung der Aegyptischen Schrift, in welcher Champollions Verfahren nach bedeutenden Zweifeln unterliegt, aber für die genauere Kenntniss des Acgyptischen Alterthums durch die Zeichnungen, welche sie von Aegyptischen Bauten, Gemälden und Bildwerken mitgebracht hat. Vrgl. Münchenes Ausland 1830 Nr. 78 und Tübing. Morgenblatt 1850 Nr. 78 f.

Der Professor von der Universität in Giessen Dr. E. F. Schulz, welcher im Sommer 1826 eine Reise nach Persien autrat, um dort die ältesten Sprachen Persiens zu studieren und von den Werken Zoroasters was noch vorhanden seyn mag zu sammeln, aber wegen der Kriegsunruben in Constantinopel und Kleinssien zurückgehalten wurde, und erst später seine Reise fortsetzen konnte, ist zu Ende des J. 1829 in Kurdistan an der Grenze von Jnal-Huerilé ermardet worden. verdanken ihm neben manchen andern Nachrichten schätzbare Mittheilungen über die Bibliotheken Constantinopels und eine genaue Erforschung der vor ihm unbekannten Ruisen der Stadt Semiramis in Armenien, wo er 42 Inschriften aus dem bochsten Alterthume und meist von grosser Ausdehnung copierte. Bei seiner genauen Kenntniss der Türkischen, Arabischen und Persischen Spracho und der ganzen Literatur des Orients und bei seiner allseitigen Bildung liess sich von ihm sehr reicher Außschluss über Armenien, Kurdistan und Persien erwarten. Der Englische Gesandte zu Tauris, Oberst Macdonald, hat verDen 18 Märs en Lübben der Restey speritte des dasigen Lyseums (jetzt Gymnas.) M. Karl Benedict Suttinger im 85 J., nachdem er kurzvorher sein 50jähr. Jubilänus gefeiert datte. Der König ernannte ihn bei dieser Gelegenheit zum Ritter des rethen Adlererdens 4r El.; aber das Schreiben traf emt an seinem Begräbnisstage ein.

Den 21 Märs zu Bern der Profestor der Philosophie J. R. Wyss.

Den 28 Märs in Loadon der bekannte Geograph, Majer Rennell, im 88 J.

Den 29 Märs zu Züllichen der Oberlehrer am Gymnas, Dr. Gramberg, im 88 J.

Den 1 April zu Berdeaux dez Recter der dazigen Akademie Victor Dezeze.

Den 3 April zu Freiburg der Groscherzogl, Archiventh Dr. Ernst Julius Leichtlen, geb. zu Emmendingen zur 4 März 1791, als Geschichtsforscher hekannt.

Den 4 April zu Königsberg der Oberlehrer am Friedrichscollegium Dr. Ebert. Vrgl. Jbb. X, 473.

Dan 8. April zu Aschaffenburg der Professor am Lycoum und an der Forstlohranstalt Apselm Strauss, 50 J. alt.

Den 9 Apr. zu Kopenhagen der berühmte Bjachef von Seeland Dr. Theoder Friedrich Müster, Grosskreuz von Danebrog, geb. in Getha am 14 Oct, 1761. Vgl. Altonaischer Merkur 1830 Nr. 64.

Den 12 Apr. zu Greifswald der Prof. der altelassischen Literatur bei der Univerzität Dr. Ablugret, im 70 J.

# Schul - und Universitätsnachrichten, Beförderungen und Ehrenbezeigungen.

Altenburg, Zu den Osterprüfungen d. J. hat der Kirchen- und Schulrath Dr. Aug. Matthia die drei und swanzigete Nachricht von dem Gymnasium auf das Schuljahr Ostern 1829 bis dahin 1830 (16 S. 4.) hekannt gemacht und darin von den im verflossenen Schuljahr behandelteten Lehrgegenständen, der Schülerzahl und den Prüfungen Nachricht gegeben. Interessant sind S. 7 die Mittheilungen der in der ersten Chase aufgegebenen Themata zu freien Lateinischen Ausarbeitungen. Der Lectionsplan ist sohr reichhaltig und umfasst alle Unterrichtsgegenstände, die für ein Gymnasium nöthig erachtet werden können, selbst besondere Vorträge über Physik, alte classische Literatur, Philosophie Auffallend wird es vielleicht manchen seyn, dass durch alle Classen hindurch nebst einem "Lateinischen Dichter zwei Lateinische Prosaiker neben einander gelesen werden: ein Verfahren, das wohl in den obern Classen, wo der Schüler auf die Verschiedenartigkeit des Stils aufmerksam gemacht werden soll, gut zu beissen ist, in den untern Classen aber, wo das grammatische Studium allein herrschen kann, Zeit und Kraft des Schülers zu sehr zersplittert und Unbelstände ther briffilmt g. weiche bereits von gielen Pädenegen genügt, worden sind. Das Gymnagium nählte zu Ostern 1829 399 und zu Ostern 1830 248 Schüler in S. Classen und entliess zum preteren Termine 24. Selectanen und 8 Primaner, im Laufa des verflagsenen Schuljahres und zu Ostern dieses Jahres aber 15 Selectaner und 6 Primaner zur Universität. Aus dem Lehgercellegigen schied nach dem Prof. Bölling [Jbb. XII, 356.] zu Weihnachten 1829 der 5e Professor Wugner [angestellt seit 1820.] und wurde Garnisosprediger. Seine Stalle erhielt der Candidat Joh. Ernst Huth, welcher von 1815—1819 seine Rildung auf dem Gymnasium grhalten hatte.

Annanume. Am Lycenm ist Guston Friedrich Ebhardt als Cuntor und vierter College angestellt worden.

... ARRSTADT. Die dasige Gelchstepschule hat, seitdem sie vom Lyceum su cincap Gyunnsium erhoben worden ist und in der Person des. vormaligen Rectars Conr. Heinr. Töpfer einen neuen Director erhalten hat [Jbb. VI, 371], augefangen regelmässig Programme auszugeben, von denen uns vier verliegen. Das erste Programm: Ad publicam investigationem progressuum, quos discipuli et discipulae echolarum Arn-. stadiensium in literis et artibus fecerunt, dd. VI - VIII Oct. 1828 instituendam . . . invitat Henricus Toepfer, (8S. 4.) bezieht sich auf die von der Schulbehörde nen eingeschärfte Vorschrift, dass die Schüler neben den Lehrstunden auch einer zweckmässigen Privatlegtüre sich befleissigen sellen, und enthält eine Latein. Abhandlung [die freilich bisweilen etwas Latoinischer seyn kännte] de private scriptorum classicorum lectione, warin enörtest wied: privatam lectionem scriptorum classicerum perverse institui 1) tantum legendo ut legatur, 2) quum publicae lectiones justa negliguntur (gerade die Schriftsteller, welche in der Classe gelesen werden, eignen sich auch vorzüglich zum Privatstudium], 8) si promisque [i. e. vel sine ullo scriptorum delectu vel saliende ab alio scriptere ad alterum] legatur, 4) ita legendo, ut non; tam sermonis, quam artium quarundam cognitiones inde hauriendae quaerantur (z. B. wenn künftige Mediciner nur etwa den Celsus und dergi., künstige Juristen Justinians Institutionen lesen wollten]. Für sich soll der Schüler, alte Classiker lesen nicht bloss um sie richtig zu verstehen [wonu er ja oft schon durch die den Schulausgaben beigegebenen Argumente und Ansarkungen genöthigt werde], sondern um aus ihnen zeinen Latein. oder Griech. Stil auszubilden. Darum muss er sie lesen mit dem nöthigen Apparate, d. h. nicht mit Usbersetzungen und grossen Commentaren, sendera mit Zuziehung des Lexicons und der Grammatik und mit Vergleichung von wenigstens zwei verschiedenen Ausgaben, um sich durch Beurtheikung der verschiedenen Lesarten zu üben (?). Er muss ferner vom Leichtern zum Schwerern fortgehen, use sink entwoder au die Schriftsteller seiner Classe halten oder den Lehrer um Beth fragen; und hat endlich darauf zu sehen, nicht sowohl recht viel als mit Veretand und Nutzen zu lesen. Das zweite zu einer Gedächtnissseier ausgegebene Programm (Ad audiendas orationes Catherineles. 1828. 4 S. 4.) liefert den Abdruck einer Lateinischen Gra-

tutations - Ode, welche ein chemaliger Belifier des Listiff. Priode. Heinr. Kampe, zur Feler der Einweihung derselben als Gymmasium. eingemudt hatte: Das dritte Programm ad volemnis natalitia Ser. Principie ac Domini Chartheri Friderici Caroli . . . pie celebranda (1828 88.4.) enthält eine Lateinische Minadiung des Directors, Virgiliä Geographia in Aencide opere eskibita, Part. I, die sich jedoch noch ganz im Allgemeinen hilt und ser kurz nachweist, dass Virgilius seine geographischen Schilderungen nach der Erdkunde globt, die zu seiner Beit da war, und sich in die frühere Beit (des Aeneas) wur dann versetzt, wo er aus der Geschichte wusste, dass der Zustand der beschriebenen Länder früher unders war, als zu seiner Zeit. Darum fähre er besonders oft die alten Namen der Länder und Völker un, und eine Charte der Geographie des Virge stiese zwar die Länder durstellen, wie sie es zu seiner Zeit wuren, aber zugleich die uten Namen der Völker und Städte mit enthalten. Das vierte Programm, Bitladungsblatt zu den öffentlichen Schulprafungen um 6 April 1829, giebt im Verwort an, wie unser Lyceum zam Gymnasium wurde (10 S. 4.), und beschreibt die allmälige Verbesserung und Erweiterung der Anstalt von 1812 an, we es noch bloss eine Luteinische Bürgerschule war, in der 7 Lehrer unterrichteten, von denen mehrere wöchentlich bis 49 Lehrstunden zu halten hatten und doch weniger als hundert Thaler Gehalt bezogen. Erst 1820 wurde das Lycoum von der Bürgerschule getrennt und unter dem 21 April 1828 dasselbe zu einem Gymnasium erhoben, an welchem ausser einem Schreib- und Rochenmeister fünf erdentliche Lehrer unterrichten, von denen the obern einen jährlichen fixen Gehalt von 300 - 400 Thlyn., die übrigen von 200 Thirn. beziehen, nebenbei aber noch auf die frefwilligen Geschenke der Eltern ihrer Zöglinge angewiesen sind. Die drei obern Lehrer führen den Titel Professoren. Das Personale bestand zu Ostern 1829 aus dem Director und Professor Heinrich Töpfer (eingeführt als solcher um 29 Mai 1828), dem Professor Heinr. Aug. Matthaus Heerwagen, dem Prof. Dr. Joh. Jac. Wilh. Bärwinkel, und den Cellaboratoren Joh. Jac. Christ. Thomas und Gottlob Karl Elias Falke. Letsterer ist erst seit dem 18 Oct. 1828 angestellt und hat die Amteverrichtungen des in den Ruhestand versetzten Quartus Stolze, der seit 1790 an der Schule als Lehrer gewirkt hatte, übernommen. Die vier Ciassen des Gymnas, zählten zu Ostern 1829 65 Schüler, 19 in I, 8 in II, 10 in IH and 28 in IV. Mit dem Gymnasium ist noch eine Latein. Verbereitangsclasse verbunden, deren Lehrer der Collaborator an der Bürgerschule Diez ist. Du es für diese Chase an einem besondern Lehrzimmer fehlt, so kann der Unterricht bloss in der Mittagszeit ertheilt werden, wo die übrigen Lehsstunden beendigt sind.

Aschrasheren. Zum Roctor des Gymnasiums [s. S. 105] ist der bisherige Adjunct der Landesschule zu Pforta Dr. Fr. Wer ermanst, der Conrector Hartmann aber in den Rubestand versetzt worden.

Bauzen. Das Programm, womit der Recter M. Carl Gottl. Siebelis zu den Osterprüfungen im Gymnasium eingeladen hat (Budisin 1830,

gedr. b. Monse, 39 a. 8 S. 8.), enthält auster den Schulmschrichten eine Probe einer neuen Bearbeitung des Niewchen kleinen Griechlschat Wörterbuchs in etymologischer Ordnung num Gebrauch für Sthulen, welches in dieser neuen Bearbeitung bewonders dadurch verbessert werden soll, dass, we ca möglich und nöthig war, auf die Oppesita und auf die Synonyma und ihre Unterschiede aufmerksam gemacht, die Quantität der Sylben angegeben, das Anfanchen der Wörten möglichet erleichtert und durch ein alphabetisches Register befördert wird, Wörter von unsicherer Gültigkeit oder aus spätern Zeitaltern weggelassen, dagegen vorzüglich Homerische Wörter und Wortformen aufgenommen und die Zusammensetzungen der Wörter durch Querstriche zwischen den Theilen jedes zusammengesetzten Wortes angedeutet, hin und wieder auch die Wortfügungen angezeigt werden \*). Mitrethellt ist der Buchstabe A. Aus den Schulnschrichten erfährt man, dass die Schule zu Ostern d. J. 238 Schüler in vier Classen zählte und 18 Primaner zur Universität entliess.

Braus. In dem Programm, wemit das Collège français zu den öffentlichen Präfungen am 2 April d. J. eingeladen hat (Berl. gedr. b. Starke, 42 S. gr. 4.), hat der Pref. Michelet eine Abhandlung de Sophoelei ingenis principie geliefest. Von der Anstalt schied im vergangenem Schuljahr seines Alters wegen der geh. Bath von Lancisvile, welcher seit 1810 Inspector und seit 1812 Rendant derselben gewesen war; die Bendantur wurde zu Michaelis vor. J. dem Pastor Reuscher übertragen. Die Schülernahl betrug zu Ostern 1829 244 in 6 Classen [Sexta in 2 Abtheill], wozu noch 81 neu Aufgenommene kamen. Zu Michaelis vor. J. wurden 5 Schüler [4 mit H u. 1 mit HI] zur Universität entlasses. Am Schluss des Schuljährs waren 247 Schüler vorhanden. Des verstorhenen Challier Lehrstelle [Jbb. K., 118 u. 465.] ist noch unbesetzt. Dagegen haben der Pastor Fournier und der ausserord. Prof. Mithelet hei der Universität freiwillig mehbere Lehrstunden im

<sup>\*)</sup> Vielleicht hätten noch die specjellen Dialektformen, z. B. de für γη, weggelassen, die rein poetischen Formen mehr und öfterer unterschieden, und die Partikeln (vgl. δè und δή) ausführlicher erörtert werden sollen. Bei Formen wie διδράσκω, δίδωμι, dürfen die Themata δράω, δόω, um so weniger weggelassen werden, da διδάσκω, δραίνω u. a. gleich unter ihre Stammformen gestellt worden sind. Eben so war bei δάκνω das Thema δήκω cher zu bemerken, als die unsichere und für Schüler unbegreifliche Ableitung von δαίω anzuführen. Vielleicht hätte auch bei διδάσχω die abweichende Bildung des Futuri im Vergleich zu andern Verbis auf σκω bemerklich gemacht werden können. Sollte δα ω nicht vielmehr als blosses Thema, statt zis ungewöhnliches Präsens angegehen ssyn? Die Formen sous, decemes u. s. w. beweisen nicht mehr für seine Existenz, als έδραν für δράφ ; sondern zeigen nur an, dass διδάσκω nach der Analogie der andern Verba auf oxo auch die Bildung der Tempora vom Thema δάω zuliess. Möge Hr. S. diese kleinen Ausstellungen an der übrigens sehr umsichtig ausgearbeiteten Probe als freundliche Winke zu Verbesserungen anselsen können, zu welchen er in dem Verworte die Gelehrten aufgefordert hat.

Collège übernemmen. Das Friedrich - Wedersche Gymnasium zählte im verg. Schuljahr zu Anfang 241., zu Ende 235 Schüter in 6 Classeur und entlices 17 sur Universität [4 mit I, 11 mit H u. 2 mit III]. Das Programma zu der Prüfung am 81 März ff. (Berl. gedr. b. Nauck, 52 S. gr. 4.) euthält eine Latein. Abhandlung vom Prof. Ernst Jükel [nicht Jackel wie X, 466 steht]: De diis domesticis priscorum Italorum, worin. nachgewiesen werden soll, dass die alten Italischen Götter von den Griechischen günnlich verschieden, überhaupt der Rom. Götterdienst gans anders als der Griechische sey, und dass man Götter und Cultus vielmehr von den Germanen ableiten müsse. Sie steht demsach in naher Vorwandtschaft mit desselben Gelehrten Schrift; der Germanische Ursprung der Lateinischen Sprache und des Röm. Volks. (Berlin 1829. 8.) Ueber die Veränderungen im Lehrerpersonale vrgl. Jbb. XI, 857 u. XII, 231. Als interimistisch angestellte Lehrer arbeiten an der Anstalt die Schulamtscandidaten Broysen, Knockenhauer und Ferdinand Heinrick Müller [bestand hier sein Probejahr. Jbb. X, 466.] und die Mitglieder des Kön. Seminars Dr. Cramer [dann mach Etherfeld und von da nach Stralaund versetzt, Jbb. XII, 231.], Dr. Picka, Dr. Giese und Candid. Mullack; ausserdem der ausserord. Prof. der Bochte bei der Univers. Dr. Laspeyres, welcher den durch die Oehrich'sche Stiftung [die nuch am Joachimethalschen Gymnas, besteht] vorgeschriebenen propädentischon Unterricht für künftige Juristen ertheilte. Das Programm des Friedrich - Wilhelms - Gymnas. [godr. b. Beimer. 44 S. gr. 4.] enthält neben den Schulnachrichten: De Desp Herodote sive de Herodoti in camponendie rerum monumentie pietate ecripeit Guil. Boetticher, ph. Dr. et gymn. Professor. Aus den Schulmschrichten ist besondert die Mittheilung über das Verfahren bei den Versetzungen der Schüler merkwürdig, welches auf folgende Weise eingerichtet ist: "Jedesmal zwei Monate var der zu vollziehenden Versetzung wird in der desshalb stattfindenden Conferenz darüber im Allgemeinen berathen, wieviel oder welche unter den Schülern in den einzelnen Classen zur Versetzung geeignet seyn möchten, oder sich dazu geeignet halten. Diess geschieht deshalb, well die Schüler in allen Objecten zugleich premovirt werden, und weil es möglich ist, dass ein junger Mensch, wahrend er in mehreren Objecten die erforderliche Reife erhalten hat, dach in dem einen oder dem anders zurückgeblieben ist. Die Lehrer haben dann den Auftrag, solche Schüler zu verdoppeltem Fleisse in dem fraglichen Objecte zu vermahnen, auch sie in der Classe vorzüglich anzuregen, und ihre Thätigkeit stärker als sonst noch in Anspruch zu nehmen; in einzelnen Fällen wird auch die nöthige Erinnerung vom Director ertheilt. Nach vier Wochen wird eine sweite Conferens gehalten, in welcher die das vorige Mal angefertigte Liste von Neuem durchgegangen und bemerkt wird, bei welchen Schülern die Qualification zur Versetzung sich hestimmter ausgesprochen hat und bei welchen dagegen die Wahrscheinlichkeit geringer geworden ist. Manche, welche sich hinter den zu machenden Anforderungen gänzlich zurückgeblieben zeigen, werden aus der Liste gestrichen, um nun auf die

noch übrigen die ganze Kraft zu verwenden, wiewehl desturk auch für jene die Möglichkeit an sich, versetzt zu worden, vorhanden bleibt. Zwei bis drei Wochen vor dem Schluss des halbjährigen Cutsus felgt die mündliche Prüfung, welche in den einzelnen Classen von den behrera im Beiseyn des Directors vorgenommen wird. Zuletzt werden an drei ausdrücklich dazu festgesetzten Tagen, unter strenger Aufsicht van Seiten der Lehrer, hintereisander von 8 bis 12 und von 2-4 Uhr die schriftlichen Prüfungsarbeiten angefertigt, welche von den Lehrern corrigiert und in der ersten Ferienwoche dem Director eingereicht werden, damit er durch das Lesen derselhen auch in dieser Beziehung von der Qualification jedes Einzelnen sich genau unterrichte. Endlich erfolgt zwei Tage vor dem Aufange des neuen Cursus die Versetzungsconferenz, in welcher die Prüfungsarbeiten vorgelegt werden, denalt auch die Lehrer, in deren Classen die zu Versetzenden übergehen sollen, von der Beschaffenheit derselben eine vorläufige Kenntales erhalteg. 4 Schüler, zählte die Austalt im letzten Vierteliahre 414,; und Abitarienten im ganzen Schuljahr 19 [8 m. I, 11 m. II]. Wegen zu gressor Ueberfüllung, der Classen [Tertia: und; Quarta sind schon längst in 2 Coetus getheilt] wurde Unterquarta für den Winter in awei Coetus getheilt und; der Unterricht in derselben den Mitgliedern des Seminars Dr. Aberti und Dr. Giese, dem Schreiblehrer Meyer und dem Maler Böthig übertragen. Anseerdem vicarierten an der Anstalt [wegen Lehrerwechsel, Jbb. X, 468 u. XI, 357.] die Dre. Lorens [Vorf. der Schrift De Turento] und Wiese [der sein Probejahr un der Anstalt-machte. Er hat sich bekannt gewacht durch die Dissertatio de Messalla Corvino]. lm neuen Schuljahr [nach Ostern 1830] ist der Professor Wendt (Ordin. in Untertertia) an das grane Kloster verreigt, dagegen über der Schulamtscandidat Dr. Wiese als Lehper apgestellt worden. Das Josehimsthalsche Gymnasium zählte im vergang. Schuljahre zu Anfang 413, zu Ende 395 Schüler und 13 Abit. [5 m. I, 18 m. II]. Aus dem Lehrpersonale sind während der Zeit der Inspector Dr. Neydecker Jbb. XI. 857.] und der Kön. Seminarist Salomon [am Friedr. Wilh. Gymn. angestellt. Jbb. XI, 357.] geochieden. Auch der Kön. Seminarist Dr. Stieglitz trat wegen seiner fixirten Anstellung bei der Kön. Bibligthek [Ostern 1829, vgl. Jbb. VII, 118.] in cipe veränderte Stellung, wurde aber als Hülfelehrer beibehalten, und zugleich der Kön, Seminarist Ziegler als Lehrer angenommen. Das erledigte Alumaeniaspectorat ist dem Schulamtscandidaten Biese übertragen worden. . Am 1 Febr. d. J. verlor die Anstalt durch den Tod den Professor der Mathematik Johann Christoph Kamegiesser. Er war geboren zu Wendemark in der Altmark am 13 März 1788, wo sein Vater (der nachmalige Inspector zu Werben) Prediger war, und erhielt seine erste Bildung auf dem Gymnatium zu Stendal. Hier erweckte der damalige Lehrer Hunstein in ihm die Liche zum mathematischen Studium, so dass er sich nach dem Tode seines Vaters, der ihn für das juristische Fach bestimmt hatte, ganz der Mathematik widmete. Im April 1812 wurde er Oberlehrer an der Kathedraischule zu Marienwerder, und im März 1815 Alumneninspector am

Josephinschielsehen Gymnis., wo et noch in denvelben Jahre alt Cherlehrer in due Collegium Professorum einfückte und 1816 den Professortitel ethicit. In dem diesejähr. Schulprogramm (gedr. b. Nietack. 54 u. XII 6. gr. 4.) hat der Director Dr. Aug. Meineke das Spect tertium seiner Quaestionum scenicarum gefliefert. In dem Progr. des Berlittischen Gymnasiums sum' grunen Moster (gedr. in der Dietericischen Buchdrackerei. 46 S. gr. 4.) hat der Prof. Theodor Heinsius historisch - padugogiecke Andeutungen über den ersten Sprachunterricht auf Schulen, mit besonderer Richnicht auf das Deutsche, gegeben. Im Leftrerpersonale sind während des vergung. Schuljahrs mehrere Verändernsgen vorgegungen. Am 6 Juli 1829 starb der Oberlehrer Dr. Georg Friedr. Philipp [Jbb. X, 119 u. 468.], geb. su Königsberg in Preussen am 16 Abbru 1706 and dasefort von Hamans und Lobeck gebildet. Seine Lehrstelle wurde zu Michael. vor. J. dem Oberlehrer Karl With. Eduard Bonnell übertragen [Jbb. KI, 857.]; Welcher unter dem 4 Febr. d. J. den Thel. eines Kön. Professors erhalten hat. Den 4: Jan. d. J. starb der Professor Dr. Daniel Friedrick Paul, geb. zu Schwedt din 16 Apr. 1796, welcher von 1814--1818 auf der Anstalt selbst seine erste Bildung erhalten hatte. Statt seiner ist der Prof. Harl Heinr. Albert Wendt | geb. zu Königsberg in der Neumark' 1868 und seit 1824 am Friedr. Wilh. Gymn, suggestellt als Lehrer berufen worden. Auch der am 20 Sept. ver. J. versterbene Joh. Willi. Aug. Rose [Jbb. XI; III u. 856.] hatte von Getern 1829 an als Hülfelehrer in der Sextu im Deutschen und im Rochnen unterrichtet. Die mathematischen und physikalischen Lehrstunden des emeriderten Professors Brust Gottfried Fischer's [Job. X, 460.] haben die übrigen Lehrer der Mathematik Prof. Wilde, Prof. Emil Flesker, Prof. Zelle und Dr. Pupe übernommen. Das Lehrerpersonale bestellt denmach jetzt aus dem Director Dr. Georg Gustate Samuel Kopke, dom Prorector Prof: Stein, dem Conrector Fres. Heinsius, den Profit Giesebrecht und Wilde, dem Prorector Stitube; den Profit. Bellerman ; Zelle und Amit Fischer, dem Dr. Hörschelmann , den Proff. Bounell und Wendt und den Streitischen Collaboratoren Dr. Zimmermann und Dr. Pape. Bazu kommen noch die Lehrer des Italienischen (von Meddikommer), des Englischen (Prof. von Seymour) und des Fransesischen (Fringe), der Zeichenlehrer Tilge, der Schreiblehrer Schutze und mehrere Candidaten als autservrächtliche Hüffelehrer. Durch die Schenkungen des Prof. Stein; des Provect. emerit. Joh. Friedr. Seidel und des versterb. Prerecter emer, des Cölnischen Realgymnasiums Samuel Michael David Gattermann [Jbb; XI, 897.] hat die Seliule drei anschuliche Stiftungen erhalten. Die Schülerzahl betrug zu Ostern 1829 527, zu Ostern d. J. 515. Abiturienten 84, 13 m. I, 18 m. H, 8 m. H. Das Cölnische Realgymnasium zählte im verflossenen Schnijahre 260 Schüler und ist erst in demiselben ein volles Gymnusium geworden, indem eret za Ostorn 1829 die Prima gegründet wurde. Die Quarta muste wegen gesteigerter Frequenz in zwei Côtus getheilt werden. Zur Bestreitung der dadurch vermehrten Lehrstunden wurden theils none Lichter angestellt (andere sind erst berufen), theils Lehrern an andern Behmlanstaltes dereines Lebremeden übertengen. i. Nen angestellt wurden der Du. Köhler ans Comol (Quern 1820), als Indeper der Chamie, Mineralogie und Technologie; den Munikdirocter Lecent, seit d. 2 Nog. vgr. "I, "und don Dr. Nictrich fangleich Lahar an der Köp. Bealschule, und an der Gärtnemehnlu zu, fichensberg), für dem neturkundlichen Unterriebt in Opputs : Als suspenselentliche Lehrer unterrichteten die Proff. Lange vom Werderschen und Zelle vom Berlinischen Gymnas., und der Privatdocent Dr. Wichmann von der Universität [welche den Latein, historischen und naturwissestesbeldichen Unterricht in den oburn Chapon versahen] and vier Schinintecandidaten, welche thr. Probejahr hier abhielten. Der Collabor. Heine. Jul. Leop. Selckmutt. wurde im Dec, vor. J. definitiv angestellt. vrgl. Jbb. XII, 239. Geschieden sind von der Anstalt der Oberlehrer. Ruthe, an der städtischen Gewerbschule angestellt, der Prof. Dr. Wöhler, an derselben Anstalt, we er eigentlich Lehrer ist, zu sehr beschäftigt, und der Musiklehrer Werner wegen seiner Anstellung als zweiten Gesanglehrer am Joachimsthat.-Gymnas. In: dom. Brogramm (gedr. b. Wotack, 51 S. gr. 4.) list der Director, Dr. E. F. August eine physikalische Vorlesung' über die Fortschritte der Hygrometrie in der neuesten Zeit mitgetheilt Bei der Universität haben für das Sommerhalbjahr 10 theologische [5 ord, u. 1 aussenard. Proff. n. 4 Privatdac.], 14. jurist. [1 ard. u. 4 ausserend. Proff. u. 4 Privatdec.], 84 medicin. [14 ord. u. 10 ausserord. Pfoff. u. 10 Prdc.] und 59 philosoph. [22 ord. u. 22 ausserord. Proff., 8 Akadémiker und 12 Prdcc.] akademische Lehrer und 4 Maitres Vorlesungen angekündigt. Vgl. Jbb. X, 460, u., XII, 862. , Seitdem ist. der Privatdecent Dr. Rötscher geschieden [u. Bronunne], der theolog. Frivatiecent Dr. Rheinwold zum ausserordentlichen Professor der Theologie befördert und der Oberlandforstmeister Hartig zum professor honorarius in der philosoph, Facultät ernannt worden. In dem Procemium zum Loctionsverzeichniese hat der geh. Beg. B. Prof. Böckh de Graccie:adcerdetibus gesprechen, und über die Art und Weise ihrer Wahl mehrires beigebracht, auch eine darauf bezügliche Inschrift mitgetheilt, welche ein Decret der Halikarnassier über die Ertheilung des Priesteramtes der Diana Pergaea anthält. Der Oberbibliothekar und Paofessoz Wilkon ist zum Socretair der philosophisch-histerischen Classe der Akademie der Wissenschaften erwählt und bestätigt worden. Die Kon. Aksdemie der Künste hat eine vom 16 März d. J. an eröffnete Preisbewerbung für Architekten gestellt, wo der Preis in einem Reisestipandium von jährlich 500 Thlrn. auf vier Jahr besteht.

Bonn. Der aussererdentliche Professor Br. Bietz ist zum ordentlichen Professor für die Geschichte der mittlern und neuern Literatur in der philosoph. Facultät ernaunt warden,

BRELAU. Bei der Universität sind für das Winterhalbjahr 1836 von 66 [5 evang. und 4 kathol. Theologen, 7 Juristen, 19 Medic., 27 Philosophen und 4 Lectoren; 85 ordentl. u. 18 ausserord. Proff. u. 14 Privatdocenten], für den Sommer 1830 von 70 akademischen Lehrern [6 evang. u. 6 kathol. Theol., 8 Jur., 18 Medic., 27 Philos. und 4 Lectoren

rent 38 ordettil: u. 16 untereil. Profilui. 16 Privativec.] Verittungen angukündigt worden. 1 Das Protecham zum Index lectionum für den Winter enthält Franc. Panivoii Chervutteies eritien in Sopheel. Antig. 100. 105 et in Hytes. Hoter. Cer. vo. 182, das kum Index für den Somtener Bjudem de printe Bimenidum Attalyserum cambes commentationem 7). Beltdein ist des Custes bei der Bibliethek Dr. Haftnam zum

. 18T F . .

Tab nez es

Bi in " Iniv ersten Prioductum wird S. Su-Sinber den angeführten Vere ides Saphaklas dahin autschinden, dass, weil des Metrum den antistrophi-achen Verses (128) nicht paset, gebesert werden könne: zev tennamm 'Ισσόθρη etc., aberjaäher liege zu ändern: zen lennamm' Αργεόθεν etc. Da nämlich die ἐπιδοήματα έκ τόπου auf θεν, wenn sie von Nominibus stammen, vom Genitiv so gebildet würden, dass nach Wegwerfung des letzten Buchstabens des angehängt werden, dass nach Wegwerfung des letzten Buchstabens des angehängt werden so sey 'Apyéo es von 'Apyog
das Regelmässige, obsehon es weiter nicht vorkomme, well der Gebrauch
für 'Apyöden entschieden. Dieses 'Apyöden sey von einer Flexion des W.
'Apyog nach der zweites Detlichtisen harmleiten, da die Ableitung desselhen von dem nach der dritten Declination gebeugten Werte gegen alle Analogie seyn wurde, indem das gleichgeformte μηκόθεν als Form des spätesten Graecität nichts für diese Ableitung entscheide. Im sweiten Proömiam wird S. 8 noch nachträglich benerkt, dass die Aenderung schen von Döderlein geinacht und von Hermann in der Vorrede zu seiner neusten Ausgabe der Aufgene bestritten werden sey. In dem Homerischen Hymnus wird S. 8 corrigiers: Δωσώ ἀμοί γ΄ ὁνομ ἐστί. Diess Δωσώ entspreche andern weiblichen Eigennamen auf ö, welche die Form eines 'Futuri activi (nur mit Accent auf ultima) und auch eine demselben verwandte Bodestung latten, und sey in der Redeutung Daturiers von δί-δίνμε ebeneo gebildet, wie 'Αναξώ νου κνάσσω, 'Ηγησώ νου ήγάομας, 'Ισσώ νου ἰάομας, Καλυψώ νου καλύπτω etc. Im sweiten Procemium ist auf 6 Seiten die Vertheilung des ersten Chorgesangs in den Eumeniden des Aeschylus unter die Farien behandelt. Hermanns Ansicht nämlich von den encedent hereinspringenden Furien wird als die wahre aner-kanat und bemeekt: "Jamest Furiae in autoriore templi Belphiei parte, Applibis arte concepitac; accedit numbra Clytanamentrae et oratione vehomentissima cas excitare constur: nec frustra. Audiuntur primo somniantium veces adhuc inconditae: tunc una, haud dubie coryphaeus, expergefacta, apertis jam portarum valvis, socias quoque somno excutere festinat verbis (vs. 185—87) systes systes . . . parg. Excitatis jam Furiarum asupparibus, confestim prima illa foras sa ptaripit, scenam vacuam videt Orestemque sibi subductum sentit. Sequuntur reliquae una post alteram (σποράδην), et singulae singula commata decantant." DerChorgesang selbst wird (nachdem Hermanns Eintheilung in Opusce. T. II p. 136 bestritten worden ist) unter die 15 Furion to vertheift: Zie. e.

- Δ. loż loż πόπαξ, ἐπάθομεν, φίλει.
   Β. ἡ πολλὰ δὴ παθούσα καὶ μάτην ἐγώ.
   Γ. ἐπάθομεν πάθος δυςαχές, ἃ πόποι ἄφερτον κακόν.
- 4. दे άρκύων πέπτωκεν, οίχεται δ' ο θήρ.
- B. Vary nowers ayour direa.
- Αντίστο, ά.

  Ζ. ἰώ, παῖ Διός, ἐπίπλοπος πέλη.

  Η. νέος δὲ γοαίας δαίμονας καθιππάσω,
  τὸν ἰπέταν σέβων, ἄθεον ἄνδοα καὶ
  τοκεῦσιν πιπρόν.

aussetordentlichen Professor in der philosoph. Facultät ernannt, dagegen der ord. Professor in der kathol.-theolog. Facultät und Director des kathol. Gymnasiums Dr. Johann Köhler emeritiert und für den Verlust seiner bisher. Einkünfte durch Uebertragung einer Domprähende entschädigt werden. Am kathol. Gymnasium ist der Oberlehrer Dr. Bach in die durch des Professors Wissows Versetzung [Jbb. XII, 363] estedigte vierte Lehrstelle mit einem Gehalte von 630 Thisn. und freier Amtswehnung aufgerückt; die durch dessen Aufrücken erledigte 8te Lehrstelle aber dem Lehrer Kruhl vom Gymnasium in Leonschütz mit einem Gehalte von 450 Thirn. jährlich und freier Amtswohnung übertragen worden.

BRIEG. Die sechste Lehrstelle am Gymnasium ist dem Lehrer Rindfleisch vom Gymnas. in Lieguitz übertragen worden.

BROMBERG. Dem bisher. Privatdocenten bei der Univers. in Ber-Lin Dr. Rötscher ist die zweite Oberlehrerstelle beim hiesigen Gymnus. übertragen worden.

BRISTOL. Hier ist von Privatpersonen durch Subscription eine neue Universität, wie in London, eröffnet worden, weil die beiden Uni-

- Θ. του μητραλοίαν δ' έξέκλεψας, ών θεός.
- Ι. τί τῶνδ' ἐρεῖ τίς δικαίως ἔχειν;
- Στο. β'. Κ. έμοι δ' ὅνειδος ἐξ ἀνειράτων μολόν ἔτυψεν δίπαν διφοηλάτου μεσολαβεῖ πέντοω ὑπὸ φοένας, ὑπὸ λοβόν.
- πάρεστι μαστίκτορος δαΐου δαμίου βαρύ τι, περίβαρυ πρύος έχειν. 'Αντίστο. β'.
- Μ. τοιαύτα δρώσιν οί νεώτατοι θεοί κρατούντες το πάν δίκας πλέον.
- Ν. φονολιβή Φρόνον περὶ πόδα, περὶ κάρα πάρεστι, γᾶς ὅμφαλον, προςδρακεῖν αἰμάτων βλοσυρὸν ἀράμενον ἄγος ἔχειν. Στρ. γ΄.
- Α. ἐφεστίφ δέ, μάντις ὧν, μιάσματι μυχὸν ἔγρανας αὐτόσσυτος, αὐτόκλητος, παρὰ νόμον θεῶν βρότεα μὲν τίων, παλαιγενεῖς δὲ Μοίρας φθίσας.
  Αντιστο, γ΄.
- Ο. κάμοι τε λυπρός, και τὸν οὐκ ἐκλύσεται, ὑπό τε γᾶν φυγών οὕποτ ἐλευθεροῦται· ποτιτρόπαιος ών δ' ἔτερον ἐν κάρα μιάστος' αὖτ' ἐκεῖ πάσεται.

Die zwei letzten Verse sind nach der Verbesserung eines jungen Philologen, Emil Dirlam, gegeben, und es wird nachgewiesen, dass éxsi, wie illie und illue, oft zur Hinweisung auf die Unterwelt gebraucht werde, und dass sich auch anderswe bei den Tragikern der Gedanke wiederhohle: den Muttermörder verfolgen beim Leben die Furien; nach dem Tode findet er einen andern Rächer, den Herrscher der Unterwelt. Beiläußg ist noch erinnert, dass man die Furien im Anfange des Stücks nicht Eumensiden nennen sollte, was sie erst am Ende desselben werden, indem sie von vorn herein Erinnyen sind.

verditten Cammusen und Oxverd, welche jeint 5000 Studenten millen, für England nicht ausreichen. s. England.

ORDITANIA: Die Universität sählte zu Ende des Jahres 1828 550 Studenten. Die Bibliothek wurde im Jahr 1828 um 1723 Nrn. vermehrt und der aus 63 Bänden bestehende alphabetische Katalog vellendet. Das Vermögen der Universität betrug zu derselhen Zeit 188,164 Spec.

Carva. Die erlodigte erste Oberlehrerstelle am Gymnasium [Jbb. XI; 867.] ist dem bisher. Oberlehrer am Gymnas. in Dussume Br. Hopfensock mit einem Jahrgehalte von 720 Thirn. übertragen werden. Der Lehrer Dr. Ast ist zum zweiten Oberlehrer an der Anstalt ernannt, und hat zugleich eine Gehaltssulage von 100 Thirn. erhalten. c. Jbb. XI, 116.

Corrsus. Der bisher. fünfte Lehrer am Gymnas. Geltseck ist in die erledigte Se Lehrstelle [Jbb. XI, 856.] mit dem Titel "Conrecter" aufgerückt.

Cölm. Am 6 Dechr. 1929 starb hier der Dr. Joh. Horst, Subregens im hiesigen Erzbischöfl. Priesterseminarium, ein durch Bildung und Gelehrsamkeit ausgezeichneter katholischer Theologe. Von der letztern hat er namentlich in seiner Schrift über den Arabischen Dichter Motenebbi Beweise abgelegt. Sein Verlust wird allgemein bedauert.

— Am 8 Januar 1830 verlor die hiesige evangelische Gemeinde ihren zweiten Pfarrer, den Consistorialzath J. G. Krafft, der seit dem Jahre 1817 hier angestellt war. Es war ein trener Seelsorger und ein rastlos thätiger Freund der Armen und Waisen. — Der hisherige Lehrer am hiesigen K. Jesuiten - Gymnasium, J. Nicoliai, ist als Director an das Progymnasium nath Linz am Rheine abgegangen und der Schulamtscandidat Pütz am Gymnasium zu Trier angestellt worden, um den auf Urlaub abwesenden Dr. Leloup einstweilen au ersetzen.

CÖSLIN. Das Ministerium hat dem Gymnasium zum Beweise seiner Zufriedenheit die Büste Sr. Maj. des Königs zur Aufstellung im Schulsaale übersandt. Der Schulamtscandidat Friedr. Löwe hat zu Ostern d. J. sein Probejahr hier angetreten.

CREUZNACH. Dèn Oberlehrern Petersen und Graben ist das Prädicat "Professor" beigelegt worden.

DRESDEN. An der Kreuzschule ist Ernst Julius Otto als Cantor angestellt worden.

England. Die Universität Oxvord zählt nach halbofficiellen Angaben 5269, die Universität Cameniuge 5263 Studenten.

Envur. Das vereinte Gymnasium verlor am 8 Nov. vor. J. durch den Tod den schon lange kränkelnden Zeichenlehrer Bertuch, dessen Lehrstelle aber bereits wieder besetzt ist. Jbb. XII, 231. Schüler zählte dasselbe im Schuljahr 1820 zu Anfange 208, zu Ende 199, und entliess zu Ostern 1829 8 Abiturienten mit II, zu Ostern 1830 5 Abit. m. II zur Universität. Zu Ostern 1828 waren von 207 Schülern 7 (3 mit I, 4 m. II) zur Universität entlassen worden. Das zu Ostern 1830 gelieferte Schulprogramm [gedr. b. Ackermann. 73 (56) S. 4.] enthält

eine Abhandlung des Oberlehrers C. Thierbach, über den Durchzug der Israeliten durch einen Theil des mittelländischen Meeres, worin zu erweisen gesucht wird, dass Moses die Israeliten nicht durch das Arabische, soudern durch das Pelusische Meer führte. Die Abhandlung ist nicht bloss für die Geschichte wichtig, soudern da der Beweis meist aus geographisch-topographischen Gründen geführt wird, so ist eine sehr sorgfältige Untersuchung über die einzelnen Ortsangaben und Ortsnamen, welche im zweiten und vierten Buch Mosis bei der Beschreibung und in dem Stationsverzeichnisse des Zugs vorkommen, angestellt und für die alte Geographie vielleicht noch mehr gewonnen worden, als für die Geschichte.

Essus. Der bisher. Hülfslehrer Wilh. Buddeberg beim Gymnas. ist als ordentlicher Lehrer augestellt worden.

ESSLINGEN. Der Rector Denzel hat den Charakter eines kön. Oberschulraths erhalten.

FRENEURG im Breisgau. Der Professor Zell ist Oberbiblothekar der dasigen Bibliothek geworden. Der bisherige provisorische Professor am Gymnasium Dr. Anton Baumstark ist definitiv als solcher ernannt worden. vgl. Jbb. VI, 245.

Gressen. Die Universität zählte am Schlusse des J. 1829 504 Studenten, darunter 98 Theologen, 196 Juristen, 98 Mediciner, 47 Cameralisten, 41 Beflissene der Forstwissenschaften, 21 Philosophen und Philologen, welche bei 29 Professoren und 17 Privatdocenten Vorlesungen hörten.

GÖRLITE. Der bisherige zweite College des Gymnasiums Heierich ist zum Prediger an der dasigen St. Petri-Kirche ernannt und seine Lehrstelle dem Schulamtscandidaten Carl Friedrich Bergmann übertragen worden.

Greifswald. Auf den Universität haben für das jetzige Sommerhalbjahr 6 Theologen, 5 Juristen, 4 Mediciner und 13 Philosophen [20 ordentl. u. 6 ausserord. Proff. u. 2 Docenten] Vorlesungen angekundigt, von denen aber seitdem der Prof. C. G. Ahlwardt verstorben ist. Das Lectionsverzeichniss behandelt auf 5 Seiten einen Theil des Athenischen Erbrechts, nämlich de cognatorum, qui collaterales hodie dicuntur, hereditatibus, auf folgende Weire: Nach den Gesetzen des Salon waren die nächsten Erben die leiblichen Brüder (opoxázqıqı) und ihre Kinder; dann die leiblichen Schwestern und ihre Kinder; dann die Oheime und Tanten (auspeoi) von väterlicher Seite nehet ihren Kindern, doch so, dass die Cheime eher kamen, weil nach dem Gesetz έκρατησαν οἱ ἄρὸςνες καὶ οἱ ἐκ τῶν ἀρὸςνων. War ein selcher Erbe nicht da, so gelangten erst die Verwandten von mütterlicher Seite zur Erbschaft: erst die leiblichen Brüder von gleicher Mutter (fratres uterini) und deren Kinder, und dann so fort. So steht das Gesetz bei Demosth, contr. Macart, p. 1967 (we mit Wesseling ad Petit. Legg. Att. P. 384 pázot áreptőr zaiówr zu schreiben iste weil, obgleich die ανεψιών παίδες mit den ανεφιαδοίς gleichbedsittend sind, wo dann 'aur zaidor zu streichen wäre, doch die Stallen des Lysius zeigen,

dass im Gesetze selbst µέχοι ἀνεφιῶν παίδων geschrieben war.); bei Isaeus de Hagniae hered. § 2, § 11, § 12. Die dort erwähnten ἀνεφιῶν παίδες sind die Kinder der Geschwisterkinder (consobrinorum filii), also Verwandte des fünsten Grades, nicht die Kinder jenes (sobrinerum filii) oder Verwandte des sechsten Grades, wie Eduard Gans in der Schrift das Erbrecht in weltgeschichtl. Entwickelung I S. 376 angenommen hat. Er ist irre geführt worden durch des Isaeus Rede de Hagnae hered., we aber Theopompus durch einen Betrug sich zum παίς ἀνεφιοῦ lügt, obschon er es nicht war: wie in dem Procemium des Weitern nachgewiesen wird. — Zum Conrector des Gymnas. [Jbb. XI, 350.] ist der Schulamtscandidat Dr. Paldamus, welcher bisher in Berlin, besonders am Cellège français, unterrichtet hatte, ernannt worden.

GRIECHENLAND. Durch einen Beschluss des Präsidenten vom 18 Dec. 1629 soll eine aus dem Diaconus Konstantes und den Professoreu Gennadios und Benthilos zusammengesetzte Commission eine Griech. Grammatik und Anthologie für den gelehrten Schulunterricht in Griechenland ausarbeiten. Eine andere Commission soll sich mit der Revision der zum Behuf der Schulen des gegenseitigen Unterrichts bereits ins Neugriechische übersetzten Werke beschäftigen. Eine Centralschule ist zu Argos errichtet und Lancasterschulen bestehen in Athen, Salamina, Syra, Zea, Andros, Tyno, Mycono, Samos, Kalumno, Naxos, Paros, Anasi, Santorino, Gambusa, Siphno, Serpho, Thermis, Egina, Astros-Tripolitza, Brestenna, Hydra etc. Zu Anfang d. J. bestanden im Peloponnes 18 und auf den Inseln 31 Schulen für Griech. Sprache (mit Einschluss des Waisenhauses und der Centralschule zu Aegina) mit 694 und 1712 Schülern; ausserdem im Peloponnes 25 und auf den Inseln 37 Schulen des gegenseitigen Unterrichts, mit 1768 und 8650 Schülern.

GRIMMA. Der bisher, vierte Professer an der Landesschule M. Joh. Ernst Adolph Käuffer ist zweiter Diaconus (Hofprediger) an der evangel. Hofkirche in Dresden geworden.

GRÜNSTADZ. Die dortige höhere Bildungsschule wurde im Jahre 1579 von den ehemaligen Reichsgrafen von Leiningen aus den Kinkunften und Gefällen des aufgehobenen Klosters Höningen, zwei Stunden südwestwärts von Grünstadt, gestiftet. Als im 80jährigen Krieg das Gebäude dieses Klosters, worin die Schule sich anfangs befand, zerstört worden, benutzten die Nachkommen der Gründer die Verwirrung der Zeit, und verwendeten jene für die Schule bestimmten Gefälle über hundert Jahre lang in den eigenen Nutzen, bis der Graf Georg Hermann von Att-Leiningen-Westerburg im Jahre 1729 die Schule wieder in ihre Rechte einsetzte, neu einrichtete und nach Grünstadt verlegte, wo sie seitdem unter mannichfaltigen Schicksalen ununterbrochen bestand und in vorigem Jahre ihr hundertjähriges Jubelfest feierte. Dieses Gymnasium war zu seiner Zeit sehr blühend und genoss in jenen Gegenden einen weitverbreiteten Buhm, der namentlich in dem Zeitraum von 1768 bis 1792 aufgeeinem Gipfel stand. Da führte die Zeit der Französischen Revolution auch für diese Schule Stockungen im Unter-

richte, Beeinträchtigungen in ihrem Vermögen und sogar mehrfache -Bedrohungen ihrer Existenz herbei. Den Anstrengungen des verdienten Directors Matthia, der nachmals Rector des Gymnasiums zu Frankfurt am Main wurde, hat sie vorzüglich ihre Erhaltung zu verdanken; doch an ihrem Hauptnerv, dem Einkommen, gelähmt, konnte sich die Schule nicht mehr in ihrer alten Bedeutung erhalten. Indees hatte sie noch bis zum Jahre 1817, in welchem jene Rheinischen Lande ihrem angestammten Fürstenhause Baiern zurückgegeben wurden, das Recht, ihre Schüler unmittelbar für die Universität zu absolvieren. Bei der Organisation des Bair. Rheinkreises behielten nur die beiden Hauptstädte Spryer und Zweibrücken vollständige Gymnasien, und die drei -Bezirksstädte Landau, Kaiserslautern und Frankenthal bekamen sogenaante Progymnasien mit den dazu gehörigen Latein. Vorbereitungsschulen, welche sämmtlich aus dem Kreisschulfonde dotiert wurden. Das Gymnasium zu Grünstadt wurde dabei — aus dem Grunde, weil diese Stadt nicht zu einer Bezirksstadt gemacht werden konnte - übergangen und aus dem Kreisschulfonde nicht bedacht, und es wäre völlig eingegangen, wenn es nicht die Hinlänglichkeit seines ihm eigenthümlichen Fonds wenigstens zur Gründung eines Progymnasiums hätte nachweisen können. Im Jahr 1819 erfolgte die Umwandlung dieses Gymnasiums in ein Progymnasium mit einer Vorbereitungs- und zwei Progymnasialclassen, daran drei Classenlehrer und ein eigener Schönschreib- und Zeichenlehrer angestellt wurden. Diese Einrichtung bestand bis zum Jahre 1824, wo in Gemässheit einer neuen allgemeinen Schulerdnung die beiden bisherigen Progymnasialclassen zu integrirenden Bestandtheilen eines Gymnasiums umgeschaffen wurden, so dass sie mit dessen Quinta und Quarta parallel zu stehen kamen. Durchden neusten Bair. Schulplan, der alle Progymnasien wieder vom Gymnasial-Verbande lostrennt, ist auch diese Anstalt in eine "Lateinische Stadtschule" mit drei Cursen, jeden zu zwei Abtheilungen, umgewan-Die gegenwärtigen Lehrer sind für die Oberclasse: delt worden. Rector Dr. Heinrich Dittmar (von 1817 bis 1824 Vorsteher der in Baiern damals sehr bekannten Erziehungsanstalt in Nürnberg), für die Mittelclasse: Friedrich Börsch (vorher Vorsteher der Lat. Vorbereitungsschule zu Dürkheim), für die Unterclasse: F. G. J. Wolff, dem aber, seines vorgerückten Alters halben, seit kurzem ein Substitut in der Person des Lehramtscandidaten Michael Görringer beigegeben worden ist. Zeichen- und Schreiblehrer ist Knell. Die Anzahl der Schüler beläuft sich auf 70, wovon 32 auf den untern, 22 auf den mittlern und 16 auf den obern Cursus kommen.

Guere. Die öffentlichen Prüfungen am Schlusse des Schuljahrs / 1820 (d. 1 Apr. d. J.) kündigte das Gymnasium durch ein Programm (Breslau gedr. b. Kupfer. XXXII und 8 S. 4.) an, in welchem der Prorector Dr. Karl Schönborn eine Deutsche Abhandlung geliefert hat über das Verhültniss, in welchem Platons Menexenos zu dem Epitaphios des Lysias sieht. Aus dem Lehrerpersonale schied zu Michaelis vor. J. der seit Ostern 1822 augestellte Subrector Johann August Schneller, welcher

die Predigerstelle zu Atterwasch bei Guben übernahm. Statt seiner wurde der bereits seit zwei Jahren als Hülfslehrer an der Anstalt thätige Ernst Ludwig Richter zum Subrector erhoben. Zu Ostern vor. J. war der seit 1827 angestellte Schreib- und Zeichenlehrer Carl August Fechner nach Görlitz abgegangen und dafür Friedrich Wilhelm Schmidt aus Hohenseefeld bei Dahme für beide Fächer und zugleich als Etementarschullehrer angestellt worden. vgl. Jbb. XI, 119. Das Lehrerpersonale besteht demnach jetzt aus dem Rector Richter, dem Prorector Dr. Schönborn, dem Conrector Dr. Sause, dem Subrector Richter, dem Cantor M. Hentsch und dem Zeichen- und Schreiblehrer Schwidt. Die Schülerzahl war zu Ostern d. J. 214 in fünf Classen; zu Ostern v. J. 211. Zur Universität wurden zu Ostern 1830 3 Schüler (1 m. I, 2 m. II) entlassen.

HAAG. Die dritte Classe des Kön. Niederländ. Instituts hat in ihrer Sitzung am 1 Febr. d. J. zu Correspondenten gewählt den Professor Birnbaum in Löwen, den geh. Regierungsrath und Prof. Böckh in Berlin, den Prof. Th. Gaisford in Oxford, den Kön. Cabinetssecretair Groen van Priesterer in Haag, den Prof. Rafn in Kopenhagen, und den Vicomte von Santarem, Mitglied der Kön. Akademie zu Lissabon.

HALLE. Bei der Universität hat sich, wie diess schon früher auf den Universitäten in Bonn und Görringen geschehen ist, ein Verein zur Pflege erkrankter Studenten gebildet. An des verstorbenen Prof. Salchow's Stelle [Jbb. XII, 229.], welcher das Waisenhaus zum Universalerben seines nach Abzug einiger Legate auf 6000 Thir. sich belaufenden Vermögens eingesetzt hat, ist der Prof. Dr. Heffter aus Bonn mit einer Gehaltszulage von 200 Thirn. in die hiesige juristische Facultät versetzt worden. Der ausserord. Prof. Dr. Leo ist zum ordentlichen Prof. in der philosophischen, der professor honorarius Dr. Fritzsche zum ordentlichen Prof. in der theolog. Facultät ernannt, der Candidat Carl Eduard Förstemann als Amanuensis bei der Universitätsbibliothiek angestellt worden. Dem Regierungsrathe und Professor Graff in Kö-BIGSBERG ist zur Vollendung des von ihm herauszugebenden althochdeutschen Wörterbuchs ein unbestimmter Urlaub bewilligt und zugleich gestattet, während desselben seinen Aufenthalt in Halle zu nehmen und an der hiesigen Universität Vorlesungen über Deutsche Sprache und Literatur so weit zu halten, als ihm hierzu die Ausarbeitung seines Wörterbuchs noch Zeit übrig lassen wird.

Hamm. Der bisher. provisorische Hülfelehrer Jac. Hopf am Gymnasium ist als Conrector angestellt worden. vgl. Jbb. X, 121 und XI, 120.

Jana. Der Ankündigung der Sommervorlesungen (1836) auf der Universität hat der geh. Hofrath Dr. Eichstädt ein Processium über das Exordium des Agricola von Tacitus vorausgeschickt. Zur Ankündigung des Sommerprorectorats (des geh. Hofr. Luden) gab derselbe als Programm Dav. Ruhnkenii in Antiquitt. Rom. lectiones academicae. XVII. Cum annotatione editoris. 11 S. 4. Kurz vorher hatte er auch die am 5 Sept. 1829 bei der öffentlichen Preisverthellung gehaltene Rede de

privato literarum studio cum scholis academicis conjungendo in Druck erscheinen lassen. Jena bei Bran. 28 S. 4. Von andern academischem Programmen des vor. J. ist philologisch nur noch zu beachten Walch's Programm: Commentationis ad Const. Si quis Sacer. Cod. Thead. de officio Pruefecti urbis a viro cel. W. E. Clossio e membranis, biblisth, Ambres. Mediol. edit. Part. I.

Kire. Der ausserordenti. Professor der Oriental. Sprachen an der Universität Dr. Justus Olskausen (Herausgeber des Zend-Avesta) ist zum ordentlichen Professor in der philosoph. Facultät ernaunt worden.

KOPENHAGEN. An die Stelle des versterbenen Bischofs Münter ist der Professor und Dr. der Theol. Bitter Pater Erasmus Müller zum Bischof des Stiftes Seeland ernannt worden. Er hat fast 25 Jahr lang die Redaction der Dänischen Literaturzeitung geführt, und dieselbe jetzt an den Prof. der Theol. Dr. Jens Müller übertragen. Der ausserord. Prof. der Theol. Dr. H. N. Clausen ist zum erdentlichen Professor der theol. Facultät und zum Beisitzer des Censistoriums befördert worden. Am 22 April starb der Etatmath und Ritter Krud Lykne Rabbeck, Professor der Aesthetik bei der Universität und Theaterdirector, gegen 70 Jahr alt.

LEIPZIG. Die langbesprochene neue Organisation der Universität ist wan bereits zum Theil und in ihrer Hamptsache ins Leben getreten, [vgl. Jbb. X, 128.] Die Eintheilung sämmtlicher akademischen Lehrer nach vier Nationen ist aufgehoben, der Rang des Rectors und der ordentlichen Professoren neu bestimmt und die Verwaltung neu geordnot. Der Rectot, welcher früher von den sämmtlichen akademischen Lehrern abwechselne aus einer der vier Nationen auf ein halbes Jahr gewählt wurde, wird jetzt bloss von den ordentlichen Professoren auf ein Jahr so gewählt, dass jeder Professor ordinarius wahlfähig jat und der Reihe nach aus den einzelnen Facultäten, erst ein Professor der theologischen, dann einer der juristischen 14. s. f. gewählt werden muss. Seine Wahl wird von den obersten Stnatebehörden bestätigt. Das Corps der Universität bilden die ordentlichen Professoren; alle ausserordentlichen Professoren und Privatdocenten sind von allen Wahlen and Verwaltungsgeschäften ausgeschlossen, ihr übriges Verhältniss sur Universität ist noch nicht bestimmt. Die Leitung der Universität ist einem akademischen Senate übertragen, welcher aus dem Rector und 10 Professoren besteht, und dessen Beisitzer der Curator der Universität ist. Die ökonomische Verwaltung führt ein aus Proff. bestehender Verwaltungsruth, dem auch die Verwaltung des Vermögens der frühern Nationen übertragen ist. Der Recter erhält als solcher einen jährlichen Géhalt von 460 Thirn, und folgt im Range nach dem Director des Capsistoriums in Leipzig. Die professores ordinarn stehen im Range nach den Beisitzern des kathol: Consistoriums in Dreeden und vor den Beferendarien der Landesregierung. Die philosophische Egcultät zerfällt kunftig in drei Abtheilungen: in die philosophische, die philologischhistorische und die mathematisch-cameralistische. Für das Sommerhalbjuhr haben 117 akadem. Lehrer und 5 Leotesca Varlasungen angekündigt. Am Schluss des Winterhalbjahrs zählte die Universität nach dem zum ersten Male ausgegebenen Namensverzeichniss 1360 Studenten, von denen 630 Theologie, 457 Jura, 8 Cameralia, 4 Occonomie, 124 Medicia, 26 Chirurgie, 4 Pharmacie, 1 Botanik, 13 Philosophie, 74 Philologie, 2 Pädagogik, 14 Mathematik und 3 Musik studierten. Von den akademischen Lehrern waren 83 ordentliche und 27 ausserordentliche Professoren. die übrigen Privatdocenten, Doctoren und Baccalaureen, und gehörten 12 zur theol., 42 zur jurist., 35 zur medicin. und 30 zur philosoph. Facultät. Unter ihnen ist neu eingetreten der M. Rudolph Anger, welcher sich am 17 Märs durch Vertheidigung der Schrift: De temporum in Actis Apostolorum ratione dissertationis cap. I. De anno quo Jesus in coclum adscenderit. (Lpz., Baumgartner. 38 S. gr. 8.) habilitiert hat. Der Prof. Dr. Fr. Ad. Schilling trat seine ordentliche Professur der Rechte am 30 März an durch Vertheidigung der Dissertatio: Animadversionum ad Ulpiani fragmenta spec. I et II. 'Lpz. gedr. b. Teubner, 73 S. 8. Die ausserord. Proff. der Philosophie Theile und Fleck sind zu ausserordentlichen Professoren der Theologie ernannt worden. Den ausscrord.Prof. d. Astronomie Aug. Ferd. Möbius hat dieKön. Akademie der Wissenschaften in Berlin zum Correspondenten gewählt. Der Prof. Wilh. Wachemuth hat vou Sr. Maj. dem Könige für die Ueberreichung seiner Hellenischen Alterthumskunde eine goldne Dose erhalten. Derselbe hat vor kurzem zwei akademische Programme de rerum gestarum memoriae principiis geliefert, worin er von den Principien und der Behandlung der Geschichtsschreibung und von der ersten Bildung der Völker und Staaten spricht und Nachträge zu seinem Entwurfe einer Theorie der Geschichte liefert. - Die Thomasschule, welche im vergang. Schuljahre 26 Zöglinge zur Universität entliess, hat ihre Osterprüfungen durch ein Programm (gedr. b. Staritz. 36 u. 12 S. 8.) angekündigt, in welchem der Rector, Prof. F. W. E. Rost neben den Schulnachrichten den Curculio ein Lustspiel des Plautus in alten Sylbenmaassen verdeutscht mitgetheilt hat. [vgl. Jbb. X, 122.] Die neue Örganisation der Anstalt nähert sich mehr und mehr ihrer Vollendung. [Jbb. XI, 363.] Der jüngste Schritt vorwärts ist die Einführung eines neuen Lehrplans, welcher Religion und Sittenlehre, Lateinische, Griech., Hebraische, Deutsche, Französ. und Italienische Sprache, biblische Exegese, Logik und Rhetorik, Mathematik und Arithmetik, Geschichte, Geographie, Naturkunde, Gesang und Kalligraphie als Lehrgegenstände umfasst und hierin sehr dem frühern Lehrplane gleicht, aber in welchem die einzelnen Lehrgegenstände in ein zweckmässigeres Verhältniss zu einander gestellt sind und einzelnen Zweigen eine gröszere Ausdehnung und höhere Bedeutsamkeit gegeben ist. Ueber die gesammte neue Gestaltung berichtet das Programm nur folgendes: "Die vorgefallenen Veränderungen, welche ihr Daseyn nicht der Neigung, den oberflächlichen Ansichten eines wandelbaren Zeitgeistes zu huldigen, sondern der anerkannten Nothwendigkeit die bewährtesten Ideen von einer dem gegenwärtigen Stande der Wissenschaften und ihrer zweckmüssigen Anwendung auf Unterricht und Erziehung der Jugend entsprechenden Gymnasialverfassung zu verwirklichen, verdanken, sind von so grosser Wichtigkeit und so weitem Umfange, dass eine gnügende Beschreibung davon nur in einer ausführlichen Schrift gegeben werden kann, die man, sobald die neue Organisation in allen Theilen vollendet ist, erscheinen zu lassen nicht ermangeln wird. Der Uebergang vom Alten zum Neuen führt in allen zusammengesetzten menschlichen Verkültnissen einen Mittelzustand herbei, der wegen der allmähligen Vorbereitungen des Entstehenden und Nachwirkungen des Vergehenden weder zu einer klaren noch interessanten Ansicht der Sache kommen lässt, und daher eben so wenig einer ausführlichen Darstellung würdig als empfänglich ist." Ueber die Verfassung und den Lehrplan der Nicolaischule hat einen ausführlicheren Bericht mitgetheilt der Rector derselben, Prof. Karl Friedr. Aug. Nobbe, in dem zu den Osterprüfungen dieses Jahres ausgegebenen Programm (gedr. b. Staritz. gr. 4), in welchem auf XX Seiten insunt iterum Fabricii ad Meurerum epistolae adhuc ineditae [vgl. Jbb. X, 122.], und auf 14 die Schulnachrichten und erwähnten Mittheilungen gegeben sind. Wir hebendaraus folgendes aus: Die Anstalt ist in ihren vier ersten Classen ein Gymnasium, in den beiden letzten ein Progymnasium, und steht nur denen offen, welche sich den Wissenschaften oder einem Fache widmen wollen, zu welchem Kenntniss der alten Sprachen erforderlich ist. Der Unterricht umfasst daher nur die Gegenstände, welche in den Kreis der Gymnasialbildung gehören. Die ganze Anstalt hat 6 Lateinische oder Hauptclassen und 3 Bildungsstufen von je zwei zu einem Unterrichtsgegenstande verbundenen Classen, deren Verbindung grösstentheils für den Realunterricht statt hat, ob sie gleich zunächst eigentlich durch die Lateinische Sprachkenntniss, durch die Entwickelung der geistigen Fähigkeiten überhaupt und durch die sittliche Bildang (Richtung des Willens) bedingt wird. Von diesem Latéinischen Translocationssysteme ist unter den Realien die Mathematik unabhängig, für welche aus den 6 Lateinischen 5 mathematische Classen gebildet sind; eben so unter den Sprachen nicht nur die Französiche, für welche 3 Classen aus 4 Lateinischen zusammengesetzt sind, sondern auch die Hebräische und Griechische, deren letztere jedoch mit der Lateinischen möglichst und durchaus mit den Bildungsstafen parallel gehalten wird. [Von der Schwesteranstalt, der Thomasschule, unterscheidet sie sich dadurch, dass die letztere ein strengeres Classensystem durchführt und nur für Mathematik und Französische und Italienische Sprache besondere Classen hat; auch für Deutsche Sprache, Geschichte und andre Realwissenschaften (mit Ausnahme der Religion) die Combination von zwei Classen nicht zulässt.] Indessen sind für sämmtliche Griech. Classen die Lectionen neben einander auf gleiche Stunden gelegt, um für einzelne Fälle aus besondern Gründen eine Ausnahme machen zu Der Sprachunterricht ist so eingerichtet, dass der Schüler mit nicht mehr als einer Sprache auf einmal den Anfang macht. Sexta treibt er ausser der Muttersprache nur Lateinisch, in Quinta fängt er Griechisch, in Quarta Französisch, in Tertia Hebräisch an.

Der Cursus in jeder Classe ist auf anderthalb Jahr bestimmt. Die Lehrgegenstände sind: Religion und Bibelerklärung, Lateinische, Griechische, Hebräische, Deutsche und Französ. Sprache, Geschichte, Geograpbie, Alterthumskunde, Mathematik, Physik, Astronomie, Naturkunde, Singen und Kalligraphie. Hinsichtlich der classischen Schriftsteller, welche gelesen werden, ist die Wahl namentlich im Lateinischen etwas hoch gestellt (Nepos und Phädrus in V, Caesar in IV, Sallustius neben Cicero in III, Livius neben Cicero in II), weil die Lectüre dem idealen Standpuncte jeder Classe angemessen seyn soll und der Grundsatz gilt, dass der Lehrer nicht zu den Schülern herabsteigen, sondera diese zu sich auf den gegebenen Standpunct hinaufziehen soll. Noch findet die Anstalt nöthig zu erklären, dass bei dem Realunterrichte meist didaktisch, bei dem Sprachunterrichte mäeutisch verfahren, beim Sprachunterrichte die grammatische Lehrweise der blossen anagnostischen vorgezogen und im grammatischen Unterrichte die synthetische Methode mit der analytischen gleichmässig verbunden werde. Vergleichung des Lectionsplanes mit dem der Thomasschule lehrt. dass beide Anstalten auf Vereinfachung der Lecture sehen und daher immer nur Einen Prosaiker und Einen Dichter in einer Chasse neben einander lesen: nur dass die Nicolaischule dieses System in allen Classen durchführt, die Thomasschule in den beiden obern Classen das Lesen zweier Lateinischen Prosaiker neben einander für zweckmässig erachtet hat. Der Unterricht in der Deutschen Sprache ist in beiden in enge Gränzen gestellt, in der Nic. Sch. noch mehr als in der andern. Den geschichtlichen Unterricht hat die Thomasschule nur auf die alte und mittlere Geschichte ansgedehnt und so eingerichtet, dass (in 2 Stunden wöchentlich) in der Quarta und Vorschule die allgemeine Geschichte in den wichtigsten Begebenheiten, in Tertia die Römische, in Secunda die Griechische in Verbindung mit der allgemeinen Vorgeschichte der alten Zeit, in Prima die mittlere gelehrt werde. Auf der Nicolaischule wird (ebenfalls in 2 Stunden) in der untern Bildungstufe (Sexta und Quinta) allgemeine Geschichte mit vaterländischer, in der mittlern (Quarta und Tertia) die ältere, mittlere und neuere Geschichte in 8 jährlichen Cursen, in der obern (Prima und Secunda) die ältere in anderthalbjährigem und die mittlere und neuere zugleich in jährigem Corsus vorgetragen. Der geographische Unterricht hat in der letztern Austalt eine grössere Ausdehnung und geht durch alle Classen hindurch. Beide Schulen haben neben den öffentlichen Lehrstunden noch wöchentlich 3 sogenannte Repetitionsstunden eingeführt, in welchen die untern Schüler von den obern unter Aufsicht eines Lehrers unterrichtet werden. ' Die Einrichtung ist diese, dass auf der Nicolaischule die eine dieser Stunden von den Primanern mit den Quartanern, die zweite von den Secundanern mit den Quintanern, die dritte von den Tertianern mit den Sextanern, auf der Thomasschule aber alle drei von den Primanern mit den gesammten Schülern der Tertia, Quarta und Vorschule so gehalten werden, dass sie in der einen einen Griechischen, in der andern einen Röm. Schriftsteller lesen, in der

dritten Latein. Uebersetzungsübungen vornehmen: auch sind auf der Thomasschule diese Uebungen auf die Alumnen beschränkt und daher nicht in den öffentlichen Lehrplan eingerechnet. Die Disciplinarordnung beider Schulen unterscheidet sich natürlich sehr wesentlich, indem die Thomasschule Lehr- und Erziehungsanstalt zugleich ist (ein Alumneum hat), in der Nicolaischule aber, als einer freien Lehranstalt ohne Erziehungsinstitut, die Disciplin meist nur auf das Schulhaus und die Lehrstunden sich beschränkt. Die letztere zählte im vergangenen Winterhalbjahr zu Anfange 205, zu Ende 203 Schüler und entliese 9 Schüler zur Universität.

Lunco. In dem Programm zu den Osterprüfungen d. J. (gedr. b. Meyer. 28 S. 4.) hat der Rector H. A. Schierenberg, welcher zu Johannis d. J. die Anstalt verlässt und nach Dermold [Jbb. XI, 358] zurückhehrt, eine wissenschaftliche Abhandlung Ueber die Zeit der Abfassung des Platonischen Dialogs Euthyphron geliefert und zu erweisen gesucht, dass dieser Dialog zu Anfange des Sokratischen Prozesses geschrieben werden sey. Die Verbesserung des Gymnasiums [Jbb. XII, 127.] ist in sefern wieder vorgeschritten, als für die 5e Classe ein bis jetzt noch fehlendes Lehrzimmer eingerichtet worden ist. Die Anstalt zählte 108 Schüler in 5 Classen und entliess 2 Schüler zur Universität.

Marieneers. An die Stelle des im Frühjahr 1829 verstorbenen Rectors des Lyceums Christoph Gustav Aurich ist zu Anfang dieses Jahres der bisherige Rector substitutus an der Stadtschule in Zwencken M. Heine. Ferdinand Beyer zum Rector, und an die Stelle des einige Menate später verstorbenen Cantors Salzmann der Seminarist Gustas Friedrich Schneider zum Cantor und vierten Lehrer ernannt worden. Conrector der Austalt ist Johann Wilhelm Müller (der nächstene ein Lexicon Nominum geographicorum Latino-German. et Germ.-Lat. herausgeben wird), dritter Lehrer Moritz Gepfert. Das Lyceum ist in seinen beiden untern Classen Bürgerschule und auch in den beiden obern Classen, die zusammen etwa 20 Schüler zählen, werden die meisten Zöglinge nicht für die Universität vorbereitet, sondern zu Landschullehrern gebildet.

Mensesune. Der bisherige Collabor. Volkmann am Domgymnasium [Jbb. VII, 478.] ist in ein Predigtamt übergegangen, und statt seiner der Schulamtscandidat Weilepp als 2r Collaborator interimistisch angestellt worden.

MUHLHAUSEN. Zum Director des Gymnasiums ist der bisherige Prorector Dr. Grüfenkan ernanut worden.

Müncusn. Das hiesige evangelische Oberconsistorium hat im ver. J. eine Verordnung erlassen, dass künftig jeder junge Theolog, ehe er nun ein Schul- oder Pfarramt anhalten darf, von einer dazu ernannten Prüfungscommission das Zeugniss erhalten haben muss, dass er nicht bless die zu einem solchen Amte erforderlichen Kenntnisse besitze, sondern auch hinsichtlich seines Glaubens mit der Lehre der heil. Schrift nach der Augsburgischen Confession sich nicht in Widerspruch befinde und durch seinen Wandel diese Lehre ziere. Nur nach Aufweisung

eines solchen Zeugnisses wird er pro Candidatura examiniert und darf auf Anstellung hoffen. Im Bezirk Anspach sind die Mitglieder der Commission der Pfarrer Bökh in Nürnberg, der Pfarrer Meinel in Obermichelbach und der Pfarrer Bomhardt in Offenbau, bekannt als Mitarbeiter am homilet.-liturgischen Correspondenzblatte und an der Brandtischen Schullehrerbibel.

Paris. Von der Akademie der Wissenschaften ist an die Stelle des versterbenen Akademikers Marquis Lally-Tolendal der bekannte Uebersetzer des Lucretius und Ovidius von Pongerville zum Mitgliede erwählt worden.

Pronta. Da es der Landeschule bis jetzt an einem hinlänglich geräumigen Versammlungssale, einem angemessenen Locale zur Aufstellung der Bibliothek und Kunstsammlungen, und einem andern für den Unterricht im Zeichnen und im Gesange fehlt; so soll in diesem Jahre ein neues Gebäude dazu errichtet werden, wozu die Kosten auf 16000 Thir, veranschlagt und ans dem Griefstädter Stiftungsfond bewilligt sind. Die durch des Dr. Wex Weggang (s. Aschersleben) erledigte Adjunctur ist dem Schulamtscandidaten Dr. Lorenz, Mitglied des Kön. Seminars in Berlin, übertragen worden.

Posen. Der Domvicarius von Loga ist als kathel. Religionslehrer beim Gymnasium angestellt worden.

Preussen. Das Ministerium der Unterrichtsangelegenheiten hat im vergang. J. verordnet, dass bei den Abiturientenprüfungen in den Gymnasien besonders auf die Gesammtbildung des Examinanden und durauf gesehen werden soll, ob er in dem ihm aufgegebenen Deutschen Aufsatze dargethan habe, dass er einen seiner Fassungskraft angemessenen Gegenstand klar und wohlgeordnet, auch unter Darlegung einer verhältnissmässigen Gewandtheit in der Muttersprache vorzutragen wisse. In Fällen, wo die Fortschritte in den einzelnen Lehrgegenständen die Würdigkeit und Tüchtigkeit des Examinanden zweifelhaft lassen, soll namentlich aus dem Deutschen Aufsatze die Ansicht von seiner Gesammtbildung entnommen werden. Es ist daher auch dem Abiturienten ein solches Thema zur Bearbeitung zu geben, welches ihm Gelegenheit bietet, sich so zu äussern, dass dadnrch das Maass seiner Fähigkeiten völlig ausser Zweisel gesetzt wird. Zugleich giebt diese Verordnung mehrfache Winke und Vorschriften für das Verfahren beim Unterrichte. In den rhetorischen Stunden sollen die Deutschen Aufsätze der Schüler zu einem besondern Gegenstande der Aufmerksamkeit gemacht, überhaupt aber auch die Schüler fleissig zu eigenen freien Vorträgen angeleitet werden, über deren Stufenfolge und Einrichtung mehrere Vorschriften gegeben sind. Für die Mathematik wird insonderheit die öftere und summarische Wiederhohlung vorangegangener Lehrabschnitte, vorzüglich nach stattgefundener Versetzung der Schüler aus einer niedern Classe in eine höhere angeordnet. Auch sollen in ihr, wie in der Geschichte, die Anforderungen nicht übertrieben, in der letztern namentlich nicht in ein zu grosses Betail eingegangen und das Gedächtniss des Schülers nicht zu sehr mit Zahlen und

Namen beschwert werden. Bei Wiederholung eines Abschnitts in der Geschichte wird empfohlen, dass der Lehrer denselben öfter von den Schülern im Zusammenhange frei vortragen lasse. Bei dem Unterrichte im Lateinischen soll auch in den obern Classen das eigentliche Sprachliche vorwalten und das Sachliche hier als jenem untergeordnet betrachtet werden. Beim Unterricht im Griech. bleibt es bei den frühern Bestimmungen. s. Jbb. X, 479. Die Zahl der öffentlichen Lehrstunden darf wöchentlich nicht über 32 hinausgehen, abgerechnet die ausser der Schulzeit zu ertheilenden Lehrstunden im Gesange. Um zu grosse Anstrengung der Jugend zu verhüten, sollen die Classenordinarien unter Leitung des Directors eine genaue Controlle über die aufgegebenen schriftlichen Arbeiten führen. Eine andere Verordaung schreibt vor, dass dem Unterrichte in der Französ. Sprache eine vorzügliche Aufmerksamkeit gewidmet werde, besonders auch hinsichtlich derjenigen, welche sich dem Militairdienste zu widmen und das Portepée-Fähnrichs-Examen zu bestehen gedenken. Neu eingeschärft wurde die Verordnung vom 6 Sept. 1823, dass auch von denjenigen Schülern, welche sich dem gelehrten Schulfache widmen wollen, eine gründliche Kenntniss des Hebräischen gefordert werden soll. - Mit den Schulamtscandidaten soll, nach Vollendung ihres Probejahrs, eine Unterredung zur Erforschung der von ihnen in der Didaktik und Pädagogik erworbenen Kenntnisse angestellt und das Ergebniss in das ihnen auszustellende Zeugniss aufgenommen werden. Den Schulamtscandidaten, welche Mitglieder des naturhistorischen Seminars in Bonn gewesen sind/soll bei ihrem Abgange aus demselben von der Direction des Seminars über ihre Qualification in Bezug auf die Naturwissenschaften ein förmliches und ausführliches Zeugniss ausgestellt werden, und dieses Zeugniss soll die Wirkung haben, dass die Candidaten, denen es ertheilt ist, einer weitern Prüfung in den Naturwissenschaften von Seiten der Kön. wissenschaftlichen Prüfungscommissionen überhoben seyn sollen. — Zum Bau von Schulhäusern sind von Seiten des Ministeriums ausserordentlich bewilligt worden: 1600 Thlr. der Gemeine BORRFINK im Regierungs-Bezirk Trier, 8000 Thir. der Stadt Charlot-TENEURG, 800 Thir. der evang. Gemeine Friedrichsdorf im B.B. Minden, 194 Thir. der Gemeinde Jannschkowitz im R.B. Oppeln, 300 Thir. der Gemeine Kicin im R.B. Posen, 400 Thir. der Gem. Kiens-WERDER und 195 Thir. der Gem. Klein-Neudorf im R.B. Bromberg, 799 Thir. der Gem. Lauchstädt im R.B. Gumbinnen, 300 Thir. der Gem. LUDWIGSRURE bei Landsberg a. d. W., 1000 Thir. der Gem. MUROWANA-GOSLINA, 100 Thir. der Gem. Neuengraupe im R. B. Stettin, 500 Thir. der Gem. Stolbeck im R.B. Gumbinnen, 400 Thir. der Gem. Vordamm bei Driesen, 500 Thir. der Gem. Zielenzig. wurden ausserordentlich bewilligt: 1000 Thir. für 1830 zur Unterstützung armer Kinder in Elementar- und Bürgerschulen, 50 Thlr. jährlich auf 5 Jahr der Anstalt für arme und verwahrloste Kinder in Poskn, je 200 Thir. jährlich der Bürgerschule in Gummersbach, der Bürgersch. in Mühlheim und der Mittelschule in Wipperfuhtn., 1365

Thir, jährl, zur Einrichtung eines dritten Lehreursus für die vraktische Ausbildung der Zöglinge in den kathol. Schulseminarien zu Barslau, OPERCLOGAU und SCHLEGEL. vgl. Prorta. Die commendatur-abteiliche Kompetenz zu Wongrowicz zu 1500 Thlr. jährl. ist noch auf anderweitige 5 Jahre zu einem Stipendienfond für katholische Theologie-Studierende des Grossherzogthums Posen, welche Deutsche Universitäten besuchen, bestimmt worden. Das Gymnasium in Browners erhielt 51 Thir. sur Vermehrung der Bibliethek, das naturwissenschaftliche Seminar in Bonn 100 Thir. weiteren Zuschuss zur Gründung einer Handbibliothek, die Universität in Babslau 160 Thir. zur Vermehrung der Sammlung von Gypsabgüssen nach Antiken, die Universität in Könics-BERG 300 Thir. zum Ankauf einer marmornen Büste Sr. Maj. des Königs, das Gymnas. in Marienwerner einen mathematisch-physikalischen Apparat für 343 Thlr., das Gymnas. in Posen 300 Thlr. zur Anschaffung einer mineralogischen Sammlung und 93 Thir. zur Vermehrung der Bibliothek, die Gymnasien in Cobspeld und Heiligenstadt mehrere grössere philolog. Werke im Werthe von 216 Thlrn., das Gymnas, in Wetzlar die nothige Summe zum Ankauf des Plato von Bekker und von Fabricii Bibliotheca Gracca. Von August's Ausgabe der Elemente des Euklid sind 30 Exemplare zur Vertheilung an Gymnasien angekauft worden. Zur völligen Ausgrabung des Röm. Amphitheaters in Tribe sind die veranschlagten Kosten mit 327 Thir. 25 Sgl. 10 pf. ingleichen 96 Thir. für jährliches Wächterlohn aus Staatsfonds bewilligt. Als Gratificationen wurden bewilligt: 100 Thir. dem Inspector Wintergerst an der Kunstakademie in Düsserbory; 1000 Thir. zur Vertheilung an die Lehrer der Frankeschen Stiftungen in HALLE; am Gymnasium in Lissa je 100 Thlr. dem Director von Stophasius, dem Professor Cassius, dem Oberlehrer Matern und dem Lehrer Poplinski, 40 Thir. dem Lehrer Schiedewitz und 81 Thir. zur Vertheilung an würdige und bedürftige Schüler, vorzüglich an solche, die sich dem Schulfache widmen wollen; am Gymnas. in Posku je 50 Thlr. den Professoren Czwalina und von Buchowski und den Lehrern Poplinski, Braun und Schönborn. Eine ausserordentliche Unterstüzung von 50 Thlra, erhielt der Lehrer Kuhfahl am Schindlerschen Waisenhause in Berein, von 100 Thirn, der Recter Ewald an der Oberschule in Frankfurt a. d. O., von 50 Thlrn, der Oberlehrer Dr. Bartholdt am Fridericianum in Kö-MIGSBERG, von 100 Thirn, der Lehrer Dr. Bruns an der Töchterschule in Minden. Der erblindete Dr. der Philosophie Adolph Müller in Benzin hat von Sr. Maj. dem Könige bis zu seiner fixen Anstellung als Lehrer eine jährliche Unterstützung von 200 Thlrn, bewilligt erhalten. Als Remuneration wurden vertheilt: 40 Thl. an den Zeichenlehrer Beselin bei der Realschule und 75 Thlr. an den Privatdocenten Dr. Benary in der philosoph. Facultat der Universität in Berlin; 50 Thlr. an den Lehrer Saage beim Schullehrerseminar in Braunseres; 100 Thir. an den Oberlehrer Dr. Dronke und 60 Thir. an den Hülfslehrer Dr. Deycks beim Gymn. in Coblemz; 100 Thlr. an deu Director Prang, 75 an den Oberlehrer Hammer, je 50 Thlr. an die Lehrer Lehmann

und Luke und 40 Thir. an den Hülfelehrer Mauerhoff beim Gymnas. in GUMBINABN; 100 Thir. an den Prof. Dr. Musemann in HALLE; je 160 Thir. an die Professoren Hagen d. jung., von Bohlen, von Buchholz und Bake and je 50 Thir. an den Lector der Franz. Sprache und an den Conservator Ebel bei der Universität in Königsberg; 50 Thir. an den provisorischen Lehrer Dr. Mühlberg in Mühlhausen; 40 Thir. an den Conrector Müller in Navmbune; je 150 Thlr. für extraordinäre Lehrstunden an die Professoren Müller und Martin in Posen; 40 Thir. an den Lehrer König beim Gymnas. in RATIBOR; 50 Thle. an den Lehrer Hornickel beim Gymn. in ZEITZ. Eine Gehaltszulage von 150 Thlrn. erhielt der Oberlehrer Korten, von je 100 Thirn. die Oberlehrer Menge, Klapper und Oebecke und von 75 Thirn, der Hülfelehrer Bonn am Gymnas, in AACHEN; von 175 Thirn. der College Dr. Stäger an der Latein. Hauptschule des Waisenhauses in Halle; von je 200 Thirn. die Proff. Jacobi und Sache bei der Univers. in Königsberg: von 20 Thirp. der Lehrer Kelch und von 40 Thlrn. (als Wohnungsmiethe) der Zeichenlehrer Scheffer am Gymu. in RATIBOR; von je 50 Thlrn. der Director Herbst und der Oberl. Lambert und von je 100 Thlen. der Prof. Wiedasch und der Oberl. Graff am Gymn. in Wetzlab. Den Schullehrern Mütter in HEREORD, Schlegel zu Neuholland im Reg. Bez. Potsdam und Behrends zu Klibra im Reg. Bez. Magdeburg ist von Sr. Maj. dem Könige zur Feier ihres 50jähr. Amtsjubiläums das allgemeine Ehrenzeichen, dem Griechischen Geistlichen Constantius Oeconomos aber, welcher sich durch ein Werk über die Verwandtschaft der Griechischen Sprache mit der Slavisch-Russischen bekannt gemacht hat, der rothe Adlerorden 3r Classe verliehen worden. — Bei der Kön. wissenschaftl. Prüfungscommission in Berlin sind im J. 1829 45 gelehrte Schulamtscandidaten pro facultate docendi geprüft worden. Von den 21 Gymnasien der Provinz Sachsen wurden in demselben Jahre 273 Abiturienten zur Universität entlassen. In den 17 Gymnasien der Rheinprovinzen wurden zu dieser Zeit 3555 Schüler von 209 Lehrern (mit Ausschluss der auf Probe beschäftigten 27 Schulamtscandidaten) unterrichtet und 177 Abiturienten entlassen.

PRIRMISI. Dem dasigen Hauptschuldirector Joseph Grossmann hat der Kaiser von Oesterreich für seine eifrigen und vieljährigen Dienste die mittlere goldene Ehrenmedaille mit Oehr und Band verliehen.

RATIBOR. Als Lehrer der Mathematik und Physik am Gymnasium ist der Schulamtsandidat Peschke angestellt worden. vgl. PREUSSEN.

RECKLINGHAUSEN. Der Herzog von Aremberg hat dem Gymnasium ausser ein paar sehr guten Globen die Summe von 600 Thlrn. zur Begründung der Gymnasialbibliothek geschenkt.

SCHWEIDNITZ. Der Lehrer Nachereberg am Gymnasium ist mit einer Pension von 350 Thirn. in den Ruhestand versetzt worden.

STARGARD. Am Gymnasium ist der Schulamtscandidat Dr. Groke, welcher bisher am Berlinischen Gymnasium zum grauen Kloster unterrichtet hatte, als Collaborator angestellt worden.

STUTTGART. Zum Director des Kön. Studienrathes [Jbb. XI, 256.] ist das bisherige erste Mitglied desselben, der Oberconsistorialrath und Prälat Carl Christ. von Flatt, unter Beibehaltung seiner General-Superintendur und seiner Stelle als erster Consistorialrath, ernannt, der bisher. Consistorialassessor und Professor am Ober-Gymnasium Klüber d. ältere (Uebersetzer des Livius) zum Consistorial- und Ober-Studienrath befördert worden. Die Professur der Philosophie und alten Literatur am Ober-Gymnasium [durch Fischhabers Tod erledigt] hat der bisher. Helfer in Ludwigsburg M Christian Gottlieb Schmid erhalten. Der Dichter Dr. Ludw. Uhland, der bisher hier privatisierte, ist Professor der deutschen Literatur an der Universität in Tübingen geworden. — Bei der Bibliothek ist neben Moser und Stälin [Jbb. XII, 368.] der Repetent Gfrörer mit den Titel eines Professors als dritter Bibliothekar angestellt worden.

TAUBEREISCHOPSHEIM. Das Pädagoginm hat von dem verstorbenen katholischen Pfarrer Schwarz zu Impfingen ein Vermächtniss von 500 Gulden erhalten.

UPSALA. Die Universität zählte im Herbsttermine 1829 1478 Studenten, wovon 859 anwesend waren. Darunter waren 223 Bauernsöhne und 5 Ausländer,

ZÜLLICHAU. Der Schulamtscandidat Benno Steinbart ist zum ordentl. Lehrer am Pädagogium ernannt worden. Die Wittwe des verstorbenen Dr. Gramberg [s. S. 104.] hat wegen ihrer bedrängten Vermögensumstände vorläufig eine Unterstützung von 50 Thlrn, erhalten.

#### Angekommene Briefe.

Vom 18 Apr. Packet von O. a. Z. [Herzlichen Dank und die Versicherung baldiger Besorgung.] — Vom 15 Apr. Br. v. S. a. W. [Beide Anlagen sind willkommen.] — Vom 20 Apr. Br. v. M. a. M. [Danke herzlich.] — Vom 6 Mai. Br. v. B. in R. [Für die Berichtigung bin ich dankbar. Die Nachricht wurde mir von der Behörde selbst so mitgetheilt.] — Vom 8 Mai. Br. v. W. a. B. [Ja! das Anerbieten ist willkommen.] — Vom 17 Mai. Br. v. S. a. H. [Herzlichen Dank. Die Recc. wünsche ich eben in der angegebenen Weise. An den besprochenen Specimen v. B. haben sie durchaus nichts verloren.] — Vom 29 Mai. Br. v. D. a. E. [Folgt besondere Antwort.]

# **JAHRBÜCHER**

FÜR

#### PHILOLOGIE UND PÆDAGOGIK.

Eine kritische Zeitschrift
in Verbindung mit einem Verein von Gelehrten

herausgegeben

Combins in perily a "ABIS his never recent

M. Joh. Christ. Jahn.



Fünfter Jahrgang.

Zweiter Band. Zweites Heft.

Oder der gansen Folge

Dreizehnter Band. Zweites Heft.

Leipzig,
Druck und Verlag von B. G. Teubner.

1 8 3 0.

## JATE FORHER

#### THE DOGER INDEED AGOGIK.

The Pritische Meitschrift

The transfer of the second of the second of the

Si quid novisti roctius istis,

Candidus imperti; si nor, his utere mocum.

E .

e english a raing t

But was a few love

18. The street of the Control of the

A STATE OF THE STA

Late to the transfer of the second second

As to do to

# Hebräische Sprachkunde.

of the Institute of the Land of the Contract o

, the maxweiter Artikel!

3.5cm あっといかは、25cm -- 28cm 名

off more all to provide the term

i distant ner

1) Hebraische Sprachtehre von Dr. Friedrich Uhlemann. Licent. der Theol. an der Königl. Universität und Oberlehrer and Friedrich Wilhelms - Gymnasium in Benlis. Berlin bei T. H. Biemann. 1827. VIII u. 158 S. S. [Vgl. Keit. Bibl. f. d. Schul - u. Unr terrichtswesen. 1828 Nr. 83. Allg. Schuls. 1828 Abth. II Nr. 151, ]

2) Versuch eines Entwurfs für den Unterricht in den Elementen der hebräischen Sprache, von Wilk Christoph Georg Schultes, Conrector. (Kinladungsprogramm zur öffentlichen Prüfung im Königl. Gymnasium zur Schweidnitz am 2ten, 3ten und 4ten April 1827.) Breslau, gedr. bei Grass, Barth u. Comp. 14 S. 4.

3) Die hebräische Sprache für den Anfang auf Schulen und Akademien. Zunächst num Gehrauch bei seinen Vorlesungen, von Raphiel Hanna, der Philosophie Dekter und ausserord. Prof. an der Univ. zu Heidelberg. in metei Abthil. Heidelberg. Neue akadem: Buchhandl. von Carl Grech. 1828. XVI u. 227 S. 8. [Zweite Abthil. Praktischer Theil; sugleich die Spunche wie sie jetzt ist. Grammatik und Lesentücke.]

ohe wie sie jetzt ist. Grammatik und Lesestücke.]

4) Hebräisches Vebungsbuch für Schulen. In zwei Abtheilungen durchaus praktisch eingerichtet von Jak. Carl Leherecht Hantschke, Dokt. d. Philos. u. Ilehrer am Gymnas. zu Luckau. Mit einer Vorrede von Dr. Georg Benedict Winer, Prof. d. Theol. in Leipz. Leipzig bei Carl Heinr. Reclam. 1823. XXVI u. 142 S. 8.

[Vgl. Seebode's Neue Krit. Bibl. 1825, 1 S. 38—45.]

5) Materialien zur praktischen Einübung der hebräischen Sprache für den ersten Cursus, nach Anleitung der kleinen hebr. Grammatik von Gesenius, gesammelt von M. Samuel Wilhelm Wirthgen, C. R. M. Leipzig, J. C. Hinrichtsche Buchhandl. 1825. XVI u. 127 S. S. [Vgl. Winer's tank Engelh. Neues Krit. Journ. der theol. Lit. V, S. S. 347. 188.]

## JAMES TOTHER

#### THE COURTEDAGOGIE.

200 Frittische Meitschrift

process to the modern of the second of the

n: h; log good Si quid novisti rectius istis,
Candidus imperti; si<sup>n</sup>non, his utere mecam.

A Still Charles John.

E .

Company of the second

But State State

At all soften and and anterior to

BACK TOTAL STATE OF THEFT

to the form

Delta Brill (8) be a fixed by a fixed property of the state of the sta

#### Hebräische Sprachkunder

oen xonkehet de ta**rge-gréige. Éeste-gréi**cht beste eeu. De Mehle ben, degnaam von met de aleeken de de de beste de de

- 1) Hebraische Sprachlehre von Dr. Friedrich Uhlemann, Licent. der Theol. an der Königl. Universität und Oberlehrer am Friedrich - Wilhelms - Gympasium in Benlin. Berlin bei T. H. Biomann. 1827. VIII u. 158 S. S. [Vgl. Krit. Bibl. f. d. Schul - n. Unr terrichtswesen. 1828 br. 83. Allg. Schulz. 1828 Abth. II Nr. 151.]
- 2) Versuch eines Entwurfs für den Unterwicht in den Elementen der hebräischen Sprache, von Wilk. Christoph Georg Schultes, Conrector. (Einladungsprogramm zuröffentlichen Prüfung im Königl. Gymnasium zu Schweidnitz am Zten, Iten und 4ten April 1827.) Breslau, gedr. bei Grass, Barth y. Comp. 14 S. 4.
- 2). Die hebräische Sprache für den Anfang duf Schulen und Akademien. Zunächst num Gehranch bei seinen Vorlegungen, von Raphnel Hanna idet Philosophie Dekter und ausserord. Prof. an der Univ. zu Heidelberg. (In med Abthil. Heidelberg. Neue akadem. Buchhandl, von Carl Greden 1828. XVI u. 227 S. 8. (Zweite Abthi, Praktischer Theil; zugleich die Some ohe wie sie jetzt ist. Grammatik und Locostücke.)
- 4) Hebräisches Uebungsbuch für Schulen. In swei Abtheilungen durchaus praktisch eingerichtet von Jak. Carl Leherecht Hantschke, Dokt. d. Philos. u. Lehrer am Gymnas. zu Luckau. Mit einer Vorrede von Dr. Georg Benedict Winer, Prof. d. Theol. in Leipz. Leipzig bei Carl Heinr. Reclam. 1823. XXVI u. 142 S. 8. [Vgl. Seebode's Neue Krit. Bibl. 1825, 1'S. 38—45.]
- 5) Materialien zur praktiechen Einübung der hebräischen Sprache für den ersten Cursus, nach Anleitung der kleinen hebr. Grammatik von Gesenius, gesammelt von M. Samuel Wilhelm Wirthgen, C. R. M. Liefpzig, J. C. Hinrichtsche Buchhandl. 1826. XVI u. 127 S. 8. [Vgl. Winer's tank Engelh. Neues Krit. Journ. der theol. Lit. V, 3 S. 347. 188.]

len Mr. U. glothte, seine Arbeit michte der Hennegabe vicht unmerth sain f. Rate. Kantenichts Anderes noch Wesentlicheren finden, als die verschiedenen, allerdings mit Fleise und Sorgfakt verfestigten, Tabellen üben die Biegung der Verba, die auf folgendo Webe eingerichtet sind. Die Constnanten, d. h. die Radicalen jedes Venbi sind weggelassen, and sermit 3 Steinohen bezeichnets, die Bildungsbuchsteben aben (Brit- und Afformanten) sind bei jeder Form ausgesetzte unter beiden stehen dann die dasu gehörenden Vocale, sanächst dur gewöhnlichen Form, and demnitet, durch Panete getreme, die der besondere Verbalclassen und ungewähnlichem Formen; Dagesch forte ist darch einen in Parenthese über dem Zeichen des Stammesnesnanten eingeschlossenen Punet, weggefallene Radicale durch a angedeutet; nen dafür eingetretene Consonanten etehen über diesem Zeichen, und die Zusammensiehung von zwei gleichen Stammbuchstaben wird durch (†) angegeben. Vgl. S. 31.

Diese Methode mag nun für verständige und abstractions-Maige Schüler ihr Gutes haben: für alle: würe sie nach Rec. Ermessen nicht, da es ihr sehr an der für das jegendliche Alter so wesentlichen Anschaulichkeit fehlt. Gesetzt aber . dass ihre Brauchbarkeit noch weit allgemeiner, und der davon zu hoffende Gewinn weit entschiedener wäre, so hätte sich doch immerhin der Vf. begnögen sollen, diese Tabellen, auch allenfalls die Uebersicht aller verschiedenen Conjugationsformen, für seinen Gebrauch abdrocken se lassen, und in einem kurnen Aufwitse das Eigenthümliche seiner Méthode den Männern vom Fache mitsuthetien; eine eigene Grampetik deschalb herauszugeben war er so wenig befagt als geeignet. Denn die kleine Unbequemliskkeit, der er und seine Schüler sich dann noch länger hätten unterziehen müssen, kann mit dem Nachtheil eines mittelmässigen oder schlechten Lehrbuches in keinen Vergleich gesetst werden.

Zwar will Rec. nicht leugnen, dass Hr. U. eine für dem Grammatsber ger nicht unwesentliche Genauigkeit und Achtsamkeit auf das Einzelne seigt; die Paradigmen sind, swar grössteatheils nur in treuem Aussuge aus Gesenius' Werken, aber doch auch mit einigen Erweiterungen und Ausführungen, mit geringen Ausnahmen und Defecten vollständig und richtig; der Druck ist für unser hierin so verdorbenes Zeitalter ungewöhnlich eorrect, und Rec. hat unter den zahlreichen Citaten, die er abeichtlich alle nuchgeschlagen hat, verhältnissmässig wenige sehlerhaste augetroffen. Auch ein schöner Umfang materieller Sprachkenntniss soll dem Verf. nicht abgesprochen werden, wie woht in dieser Hinsicht schon einige sonderbare und verdäcktige Versehen vorkommen, wie z. B. dass § 23, 2, Anm. hin als Fat. Kal eines Verbi ib angeführt wird, da es doch kein Verbum hig gieht, und hin nichts Anderes sein kann als Fat.

Niph. van Ya; dees § 36, 2; Ann. bilan (statt bilan) als Phir. mass. in der Bedeutung Male berscheitt; forner § 86, B, Ann. treing uis s. g. Pluralis missistitus (dest wir Hra; U. nicht veräbela wetlen), we ohne Zweifel treing gemeint let; dess end-lich — und diess ist wehl der sfirkste Verschutz — § 62, A unter den Verbis, die den Acquestiv regieren, auch ein nag zum Verschein kommt, die doch nichts anderes als Bart. Sem. sonstr. vom bekannten un weie wird.

Aber desto mehr fehlt es Mrh. U., wie Recinech unbefangener Prising henengen muss, an tieferer Binsicht in das Wesen der Sprache, sowald der Fermenlehre als der Syntans, an philosophischer: Grammatik, im Altgemeinen und im Besondern, an geistreicher Auffamme der einselnen Erseheinangen, an lagischer Bündigkuit der Einthellungen und en Klarkeit der Erklärungen, so wie au Bestimmtheit im Ausdrucke der Bogeld. Alles ist mehr suphisch ind meh dem oberflächlichen Scheine zwamnengerteilt als wiesenschaftlich erkürt and begründet. Daher wird Ungleichartiges verbunden. Gleichartiges mich zufälligen Morkmahlen: getrennt; "aus- einkelnen: Erscheinungen, zum Theil isslirten Austrikmen, werden Regeln gebildet, und Hypothètisches, von Gesenius seibet nur uweifelnd Gegebenes, wird als ausgemachte, über allen Zweisel erhabene Wahrheit hingestellt; was sellen weise der Vf. eines höhern Standpanct, von wo aus er das Einselne überechen und in innern Zusammenhang bringen könnte, zu gewinnen ; meistens verliert er sich eben in diesem Kinnelnen and in their

Als Beweise für diese verschiedenen schweren Varwürfe heben wir felgende Puncte aus. Schon von Quieseiren der Vecalbuchstaben scheint Hr. U. ner sehr epreserene und anklare Vorstellungen zu haben, da er in den meisten Stellen so spricht, als ob nicht die Vocalbuchsteben in den Vocalzeichen jesindern umgekehrt die Vecalzeichen in den Vocalbuchsteben rehten. So § 2, a, Anm. IV: "Von einem Vocale, weicher in seinem hemogenen Vecalbuchstaben ruht (namentlich vand v), sagtimus, er sey plene, wo derrelbe fehlt, er sei defective geschrieben." Vgl. § 10, A, I, § 27, 1, we freilich die andere Vorstellung sich auch findet, aber nur deste schlimmer! == 6 48, Deck II, Anm. Nur § 9, 1, wo ex professo von den quiescirenden Buchstaben gehandelt wird, ist der Ausdruck im Ganzen richtiger. Aber was soil man sagen, wenn ebendaselbet a. Anni-vollends gelahrt wird, zuweilen quieschre zu Anfange des Wortes n mit = und י in בין wie סובת לשור אָבוּט mit בי in בי, wie שבוס für ביתוקלים אות לים או בין Wie kann men diess doch ein Quiesofren nennen, da im Gegentheil ze in diesen Fällen durch Verlängerung des Vocaliautes sur deste stärker mobil geworden ist! Nicht klarer und richtiger sind Hrn. U.s Verstellungen von andere Puncten der Riementariehre, wie z. B. von den kurzen Vocalen u. Halbvocalen

die beide durch ö, ö, ö erklärt werden; über die einfeshen und zusammengezeiten Schwa, und über die Setzung des Metheg § 6, 2, b. Denn wenigstens das Beispiel and sollte nicht mit dieser aligemeinen Gältigkeit hingsstellt zein; man vergl. Genes. 6, 1. 9, 1. 14, 1. 17, 1. 22, 1. 40, 1. 41, 1. 44, 1. 48, 1. Levit. 19, 1. 28, 1. Ruth 1, 1. Esth. 1, 1. Jean. 2, 5. Richt. 1, 1. 1 Sam. 1, 1. 2 Sam. 1, 1. 1 leuter Beispiele, die sieh uns gleich auf den ersten Blick und ohne langes Sachemangebatten haben. § 11, 2, C. wird vom Toue gelehrte: "Ven der vorlatten. Sylbe tritt derselhe auf die letzte bei Formen mittielfärig; s. B. weber zuen gleich auf der werletzten Sylbe, nur dess er materielt alcht

mehr disselbe; sandern die folgende Sylbe tuifft.

. Die aufgestellten Regeln, und Resbahltungen eind durch Unbestimenthalt das Ausdruckes hald un sveit, bald an enge, doch häufiger das cretere: s. R & 9,2: "Disnen die Vocal buchstaben sur blessen Dehung des Vocale, so falles sie weg." Sonach mügsten eie nach der eingeführten Punctation ja immer weggefallen sein. § 18: "Ver ; und m steht der Artikel ohne folgendes Deg. f." Davon gieht en jodoch sehr sehlreiche Ausmahmien, obgleich auch Hause II S. 58, in diese von Genenius aufgehiellte Beheinstung einstimmt; genaver spricht Ewald 8. 92. Viel par aligemeintist die Bemerkung S.: 35, dess Zere: en den 'Verbis med. Kain - oder - übergehe, :wenn die letzte Sylbe -sy carrier volo carried inches mont je dan oder tipiggi gesagt haben? Auch Hanno II S. 114 giebt freilich im Pausidigma nîchen başışı genedenu dişşişi a. başışışı an, a bei dusch die Anmerk. S. 115 beschräckt en doch richtig den Gebrauch dieser Formen. Uebrigena ist allendings die Ahwesenheit des Accentes dins Bedingungu- əber gewiss nicht des einnige::Erfordennies :su-dieser Vocalization, sondern'es kommt dabei wohl hauptsüchlich auch auf die Natur und Eigenschlaften der umgebenden, besonders der machfolgenden Consenanten an, ob es liquidae oder Zischbuchstaben seien, die selbst schon hellere Vosale lieben, oder aber gewöhnliche mutae. S. 88, 8 wird ohne alle Beschränkung behauptet, meh dem 😗 conversive falle in Präformativen mit - das Deg. f. aus; diese gilt doch wehl nur kei 1, nicht aber - hel den madern Präformstiven; oder schreibt man auch אחוים, יוְחַבֵּבר, וְחְבֵּבר, ohne Deg. f.? § 18, C, 1 wird über die Verba tert. gutt. gelehrt: "Schliesst der dritte Stammbuchstabe eine Sylbe. so erhält er in diesen Verbis -, ansser in der 2 Sing. fem. aller Prät." (welche schon an sich unter dem gehrauchten Ausdrucke nicht begriffen war). Von der Beschaffenheit des verhergehenden Vocales wird kein Wort gesagt. , § 26 wird von den Verbis yn behauptet, dass sie in allen Fällen mit den Verbis in susammentreffen, und doch werden dann, im Widerspruch mit 'icer Aussage, mehrere Eigenheiten darzelben aufgezählt.

Dagogen beschräckt Hr. U. anderswo gestiene allgenbinets Brscheinungen unrichtig auf sinen einseinen Fall, wie S. 30, 2,
Anm., wo er so spricht, als eb nur amdmperativ, das n. panag.
statt Patach auch Segel habe, da diess dech bhat sewehl am
Fut. und beim n locale der Fall ist. § 27, 1, Anm. wird unter
den abweichenden Formen des Inf. constr. der Verb. all auch
men (statt 100) angeführt, und emst später die Bemerhang nechgeschiekt, dass des etilnende et nuweilen wegfalte, wegenter
jeger erste Fall nethwendig hätte enbaumirt werden seilen.

Bei solcher Behandlungsweise ist es dann nicht zu verwutdern, dass bei eltem Bestreben nuch Kürze sich dech wieder unnötze Wiederhehlungen finden, wie S. 37 unt. über die Veränderung des Zere im Fut. Niph., und S. 40 über datselbe im Infin. Ni.; § 34, 2, Ann. vgk mit § 73, B äber das Genes der Völkernahmen; § 45, 2 vgk mit § 71, 2, Ann. über die Verbindung der Zahlen von 11 — 19.

Wie wenig der Vf. einen gegebenen Stoff liehtvoll zu ordnen verstehe, seigt er besonders § 16 in der Lehre von der Verbalflexion. Nachdem suerst unter A eine leidliche allgemeine Uebersicht über reguläres und irreguläres Verbum n. del. gegeben war, folgt dann B Personalbildung, sahon mit Rücksight auf die verschiedenen Tempera und abweichende Verbalclassen; dann erst unter Cidic Charaktere der einzelnen Conjugationen, und swar suerat Bildung der Präterita, dans Bildung der Futura u. s. w., webei immer wieder auf die verschiedenen Conjugationen Räcksicht genommen werden muss. Und so läuft alice bust darch einander, und was genau zusammengehört, wird weit euseinander gerissen und versplittert. Der Charakter der einzelnen Conjagationen ist überdiess höchst unvollständig und oberfächlich angegeben; vergleicht man S. 36 and 37 mit einander, so muss man glauben. Niphal habe einen andern Charekter im Präterito, einen andern im Futuro, da dort nur vom 1, hier auch von einem n die Rede ist. Und so zeigt der Vf. allenthalben, dass er zicht einmal einen ordentlichen Auszug aus Gesenius su liefern im Stande war. Denn oft, sehr oft entstellt und verstümmelt, er auch das, was bei jenem gans richtig ausgedrückt ist. So heisst es S. 28, 22 "des Fut. paragog. finde sich höchst selten bei den Verbis dund vor Suffixis." Also doch augh vor Suffixis? Möchte der Vf. ein Beispiel gegeben haben! Dagegen sagt Gesenius Lehrg. § 84, 1 richtig: "höchst selten an den Verbis "h, quok nicht wenn Suffixe angehängt werden." Ebenso § 28, 2, Ann.: "Zeweilen ist im Fut. apoc. (der Verb. ללוי) des – unter den Präformativen, die 3te Person ausgenommen, in - übergegungen;": Gesen. aber Lehrg. S. 427 Anm. 3, b: "vorzüglich scheine man diese Form ausser der Sten Person geliebt zu haben.". Insofern nun unter dieser Sten Person nur des Mesc. verstanden wird. läut elek

ein Grand deven denken, ulbahish die Verwandtschaft von nd v; soll ober:der flatz such auf die Ste fem. unsgedehnt werdon, so let er gewiss unbegründet und willkühstich; man sehe umser den hei Gessi, angeführten Beispielen noch Exed. 39, 32 kome überdiner führt Hr. U. erliet nochher noch die Form kan an. (Vgl. noch § 42; a, Ann. " אָשֶׁי m. היְצָשֶׁי f. and § 46 Deal. !!!, Ann., we Hr. U. in offenbaren Widerspruch antt Gesch. und int Iritham ist.) Mitte er doch such hier seine Quelle wertlich ausgeschrieben, wie anderswo, wo er von der Infallibilität des Mrn. Ges. eo heke Begriffe gehalt su haben scheint; dass er es micht clamah) nithig fead, die angeführten Horaistellen nachsmithlagen, s. B. S. 96 Dock I, Anm. t "In elaigen geht i vor Suff. und im Plan in a über, s. B. spinono." Diess istiaus Leites. 8. 550 Ann. 4 genommen, we describe Beispiel mit der Verweisung Sprüchw. 24, 34 gegeben wird; schlägt man aber diese Stelle mach, so heisst es dert ganz anders, nähmlich mono. Besielbe blinde Vertragen auf Hrn. Ges. beweh't Hr. U. auch day we or die zweifelhaftesten Plural - u. Dualformen und anderes von Ges. nur hypothetisch Gegebene mit der entschiedenston Zuvereicht als zusgemacht hinstellt. Siehe § 25, 1, Aum., 2, Anm., we segar protected ale gewisser Plan, von name erscheint; forner § 26, 1, Anm. and § 34, 1, we ven einer Mascalinendung א (ב. בילבו so gesprochen wird,: ale ob an ihrem Dasein gar nicht au zweifeln wäre; nun weise aber jedermunn, dass sie blesse and uncrweisliche Hypothese ist.

Von Hrn. U.s Mangel an philosophischer Grammatik und Logik geben folgende Erklärungen und Regeln einen genügenden Begriff, worin Unbestimmtheit des Ausdrucks und Schiefheit der Gedanken einander zu überbieten zuchen. § 37: "Das Nomen im Statu constructo (im Genitivverhältnisse das Nomen regens) erleidet, de es mit dem folgenden Nomen (dem eigentlichen Genitive) als ein Wort angesehen wird, eine Veränderung der Vocale und der Form." Aber das Nomen regens ist ja nicht im Genkivverhältnisse, sondern der s. g. eigentliche Genitiv. § 40: Die Declination des hebräischen Nomen erstreekt sich, de die Casus durch andere Verhältnisse zusgedrückt werden (der Gen. durch den St. constr., die übrigen Casus durch vorgesetzte Prapositionen), nur über die Vocalveränderungen, welche im Dual u. Plural, im Status constr. u. bei Suffixis cintreten." He wäre überflüssig, die vielen Febler dieser Erklärung noch näher zeigen zu wollen. Am stärksten tritt diess in den syntaktischen Regeln herver, wie § 49, 1: "Der Artikel bedeutet öfters (== Ma) dieser, s. B. Dien, naun." Demusch wird der Lernende glauben, statt ann sollte eigentdich oder könnte doch auch gleich gut gesagt werden, at war oder was doch himmelweit von der Wahrheit entfernt 1st: Ebend. 2, bs , Der Artikel steht vor den Hebrüern besondern wichtigen geographischen Nahman zu Hattyff: 16042, u. u. w." Was habes dennidiese Nabusa für eine ansechliesses Wichtigkeit, mehr els a. B. Ann; my a. a.; die gleich anchhan als dieser Bogel nicht unterworfen augeführt werden? - Ebrad. 3; c: "Der Artiket fehlt for Abstractia, wolche als News, pr. betrachtet werden. . . . . . . Die Pronomine menerate schlie seen als Subject: augleich: das Marks enbat. im Pries und Amperfi (was Herr, U. hier and anders wer fin Präteritum; oder Aeristan braucht) cin; vormiglich die & Sing, und Plur, - the sich allein, oder als Subject an der 1 und 2 Person,". Was sell denn in diesem Falle des Prosomen der 1 n. 2 Pers. sellet sein, wenn das der Sten Parena Subject ist? Eine unbegreifliche: Verwirrung der Begriffe! Ebend. B. 2, Anm.: " Umschrieben werden die Suffixa durch Wiederhohlung des Nomen." § 52, 2; "Bei der Bessichnung der Cases obliqui (des Pron. relat.) stehen vie oder mehrene Wörter, auf welche sich das Relat, benicht, zwischen demachen und der falgenden Proposition, mit Suff." Ala ob sich das Relat, auf die zwischen ihm und dem Suffixo atehenden Wörter, und nicht wielmehr auf ein vorhermegangenes Nomen besöge! Und findet diese Wortstellung unr kei folgender Praposition, nicht auch bei folgendem Nomen mit Seffixo Statt? § 50, B, 2, Anm. : "Der luf. mit > nach non beneichnet gemeiniglich das Futurum." Also müsste man in der angeführten Stelle Josu. 2, 5 יְּרֶרִי לְשָׁהֹר übersetzen: und es wird schliessen? § 60, 1: "Die Participia können als Adjectiva oder Substantiva angenehen werden. Ale erstere richten sie sich in Angehnur des Numerus und Genus nach ihrem Subjecte, und nehmen des Object, in dem Casus aden mit der Praposition ihres Verbi sa aich; als leisiege siehen sie von dem Nomen im Stat. constr." Und sind dann wohl in dem letztern Falle indeclinabel, richten sich nicht in Genus und Numerus nach ihrem Subjecte? Die von Herrn U. selbst angeführten Beispiele miderlegen freilich diese Ausicht; aber aus der so ausgesprochenen Regel würde sie allerdings folgen. Ebend. Anm,: "Die Part. pass. nehmen den Casus ihrer Activa zu sich." Richtigere Bestimmenges hierüber giebt selbst § 62, D.

Ueberhaupt wird sich nach allem Gesagten niemand sehr verwandern, dass Hr. U. nicht nur mit Andern, sondern auch mit sich selbet oft in Widerspruch geräth. So in derselben Anmerkung § 22, 1 S. 54, wo suerst unter den Verbis is der ersten Abtheilung, die ihr im Fut. in quieseiren lasaes, auch des plene geschriebene pen angeführt wird, das Verhum selbst aber erst unter der zweiten Abtheilung (Fut. pen), beides ohne Verweisung oder Beschränkung; zuletzt aber kommt pen nehen weisung oder Beschränkung; zuletzt aber kommt pen nehen weisung oder Beschränkung; welches vor, die heiden Flexioners folgen. Welche Verwirzung, welches Schwanken muse diese bei m Lamenden hervorhringen! S. 90 § 34, 2, Aung: "Von

deppoises Gilicitum ist masesti binyi dagegen S.: 82 wird diese Nomen als continues bascloburet. Umgekehrt ist um S.90 commone; 8.92 moscalimant. § 87, Ann. wird and private als Beispiel der beitehaltenen Endung im Stat: constr. augefährt, dagogon \$ 64, 1/ Ann. dine gens übnliche Verbiedung richtig als Apposition erkilirt. Besonders merkwärdig eind seine abweichenden Amichten Coor die Stelle Psalm. 18,34, die er § 66.1, Ann. u. 6:78:Add. A Sessert. Am cretern Orte meint et, der Gomitte scheme weigelassen vor sitte den Werten migele einen gesten reige er macht meine Fässe gleich Hindianen. Aber gesetzt, es Mude hier eine wirkliche Bilippe Statt, und sie mitste ergünzt werden: er mucht meine Finne gleich den Fiesen der Mindamens so wäre ja nicht der Genitiv, sondern der Stat. constr. vos demselben weggelauten, und die Ellipse fünde nicht sor, sondern nach der Praposition 3 Statt. Dagegen heiset es am zweiten Orie, in Binem Panot richtiger, im Uebrigen we möglich nech verwirrter: 4, Sellte das Subjectmenen (dus freilich bei m Lichte beschen hier Object ist) woch einmal als Prädicat im Centiverhältnisse wiederholt werden, so steht oft der Glantit allela , ב . B. חולים האילות של היים של היים של היים ו

ci Eind ober auch die Regeln zaweilen richtig, so zeigt Hr. U. wenigstens, dans er sie nicht anauwenden versteht, durch anpacsende Beispiele, sei es dass er aus Gesenius die am wenigsten treffenden herausgreift oder aus eigener Lectur noch unglücklichere beibringt, oder endlich richtige Beispiele unrichtig erklärt: 9 50, 2, b wird die Stelle Exed. 34, 10 ma nus v ale Beweis Engeführt, dass dus Maies ein die Stelle des Neutr. es vertrete; doch bezieht sith dort und auf das vorhergegengene Nomen מששח והוח , und grammatisch genauer könnte die Rode also gar nicht sein. Nicht besser wird § 51, 2 die Stelle Hieb 19, 19 construirt. Unter den drei Beweisstellen § 54, A. für die Umschreibung der Pronn. roflex. durch die Nomine שלב, בש u. e. w. ist keine einzige passende. : Nach: 6 56. B. woll Gen. 4, 6 in den Worten למה כפלה פכיף das Prüteritum die das הבה ברכתי Greenwart bezeichnen, dagegen ebendas. C. in הבה ברכתי das Futurum. § 58 wird Gen. 20, 7 מלר בערוף יחורה als Beispiet des Imper nach dem Fat. erklärt, wo der Imperativ die Folge, das Puter. die Bedingung bezeichne; allein מְחַבָּה ist nicht mit אַבְּהַבָּה au construiren, sondern mis dem ersten Imper. בעים, und אָפַחי bet nur ein in die Mitte eingeschobener Folgesatz. Ebenso verbindet Hr. U. § 59,2 in der Stelle Jesaj. 5, 5 unrichtig die Wer-אַרִיעַה — אַרָּיעָה, womach der Inf. abs. für das Futurum stände; and ist nichts anderes als erklärende Apposition des vorhergeheaden allgemeinen Begriffes nuv. Ebend. Anm, wird die Stelle 1 Sam. 2, 28 unrecht angesehen; denn inge hängt mit primes des vorhergehenden Verses zusammen. § 66, 2 soll die Stelle अन्तिक. अम्बेल नान्तिक क्षेत्रिक क्षेत्रिक विश्व ger ela Bewels sein, dass bi bei

Zahlan und Zeitengeben den Gestiff umschreibte; dass häuse der schöge Sinn herung: am detten Tage meinen Gebüren, statt: nech; im: Verhällniss su meinem Gebüren: Auch § 66 wird 2 Sam. 6, 10 mis Unrecht construist nyousen, with and imp pany als als als es Verdier, and Nachests wire, with and imp pany out dem Hauptwebe in neck merchen bildet; und impropriet dem Hauptwebe in neck me verbinden ist. Auch die Stelle Jepont. 25, 6 and die Beispiele Gen. 2, 17; 47, 21 sind dort sohr übel angebracht, and beweisen nur, was für falethe and confine Verstellungen Hr. U. von ohem Casas absolutes hat.

Wir übergehen absiehtlich manches Achaliche, um noch einige Beispiele ider uhrichtigen und ochterten Spenchundes VL su geben. 6 29, 1 wird die Beneithnung der unregelmänigen Verbal folgender Massesn eingeleitete "Die unregelm. Vorba 🥧 warden nach dem die Unreseludeale heitetebetreffenden Stumm. bushet about, in naiden wite gleiche Atolle im Nechui haus ein neinmenden, begatet in det in der in der Begehrifen. men erklärt als samelnylbige:Neisiba mit furtiren Vscalen in der letsten und det "i it tiere eintylbigen Staume besträtigher kunnen, atter vikenslen langen kondlan im den vorlatit en Sylbaki Und van 4 (nachdeux wir ; noch diem wylietische Kanstatück angeführke zei du une verfahrne i diete Befortlieilung zu och lieungs achen langs thosos gen wir nicht thate Grand, die Langsuth des Lestre erschöft au haben. 🗵 Möchte es aus gelungen: nein 🔒 den einen und andere unbernfenen Seribenten von der deichtsiunigen Mennungahestunuötnen velareitelmohr sahädilehen Masten ausünke subalten; and sich eicht at f sölche: Weiser gegan Missauchaft 

Hr. Schaltes giebb in demonster Nr. 2. Amenimen Programm eine kurse Heberticht der Methodo, die unbeim Unterricht in den Elementen der hebrilischen Sprathe befolgt, von der ersten Buchstalienkenntniss an die vor Eintheilung der uns regelmässigen Zeitwörter, in detch eigentliche Behandlung en jedoch nicht mehr einträt. Man würde aber sehr itren, wen man hier eine eigenchimische Methode, die sieh in etwas Wesentlichem von andern unterschiede; oder auch soust etwas bedentendes Neucs suchen würde; man fludet nur ein etwas mageres Gerippe der grammatischen Elemente, und Hr. Sch. würde auch wohl keinenstarken Drang, hierüber zu sehreiben, empfanden haben, went nicht vernuthlich die Reihe, ein Programm so schreiben, an ihn gekommen wäre, and er es de am bequeusten gefunden hätte, den ihm ziemlich geläufigen Staff in diese Form einzugiesen.

Zuerst also beschreibt Hr. Sch., wie er den Schülern Gestalt u. Namen der hehräischen Buchstaben bekannt mache und einübe: was wehl angefähr alle Lohrer auf ähnliche Weise anfangen werden, wenn er solien nöthig findet, die Auterität des

verstorbenen Bilke (es ist Bilche gemeint) für diem Verlahren ennefthren. Dann lehrt er lesen, d. h. Vecale mit den Consenanton verbinden, und erst nach tiesem macht er die Schüler mit der Kinthellung der Oussenanten (finales, dilatabiles, quiescentes, sepirates, gutturales ut a. w., ferner ratibales and servitou) bekaant, wobei er eehr lunge a. gern au verweiten scheint; the Ordnung, in der sie auf einender folgen, list etwas sonderher. Umständlich ist dann von den Consonanten als Mahlacichen die Bede, weven doch euch, wie Stifter S. 4 von den Zehn und Lippenbuchstaben, gesagt: worden konnter '"Jode Grammatik withit wie auf;" Corner von der verschiedenen: Apt, wie w geleden werden:kann, von der Eintheftung der Sylben, der Unterscheidung des Kames und Kames chataph, 'den verschiedenen Arten des Schwa, den Leseusichen von Makkeph bie Prik. und den Accenten. Bei diesen Sussert er eine sigene and mit Gründen unterstitute Ansicht, wonsch er be näthig findet, seinen Schlifers etwas mehr von den Assenten beizhbringen, als gewöhnlich geschieht. "Und hierim but er allerdhige sehr recht, and Bef. kann bet dieser Gelegenheit den. Wanbeb nicht unterdeteken, dass die vorhandenen Leschücher für Schulen auch etwas velletändiger accentulat wären; dens ohne die Accente that sich oft such die Vocalisation sicht begreifen: ofter wie soll felig; & chien Auroh: die: Paula eingetretenen Vocal verstekon, wonn kein Zeichen mir angiebt, date hier eine Pausa Statt and side in Done folgt: S. 16 Artikel, Gentus, Namerus and Casee mebet States constructus vidie Eintheilung den Number mach der Abstrohung (progekthet wäre bester!); die Bradstien der Adjectivi, Nomina numeralia, Pronomina, Vesba usch den vieben gewöhnlichen Canjugationen, und endlich die Verba irregularia: Solcher werden hier vier Classen angegeben; 1) gut-Suralia (2) E. (3) geminantia and 4) quiescentia: eine Matheilung, die wogen der auffeilenden Ungleichheit der Theile und des Binthellungsgrundes nichts weniger els lobenswerth ist. Auch aus den Verb. quiescentibus werden vier Classen gemacht, nthmileh a) Verb. 4s; b) Verb. 4s nach drei Unterabtheilungen; c) Vorb. שי und עלי, d) איז und יליה und יליה

Im Allgemeinen und Besondern haben wir nun noch Folgenden zu erinnern. Mit der Ordnung, in der Hr. Sch. die einzelnen Redetheite auf einander folgen läut, können wir nicht einverstanden zein. Er bemerkt zwar 2. 10 nach Abkandlung des Artikels: "Mohrere Grammatiker, auch Gesenius, lassen in der Formenlehre jetzt den Abschnitt vom Pronomine, dann vom Verbo und dann erst vom Nomine folgen. Der Grund, der sie bestimmte, diese Ordnung zu wählen, mag wohl dieser seyn: weit das Verbum der Stamm von den meisten hebritischen Wörtern ist. — Sonst folgte ich in der Formenlehre dem Gesenius, jetzt nicht mehr, weil ich üte Erfahrung gemacht habe:

dass der Schiller, wenn de sonjugiern kunn, mießt, der getanmatienlische Unterricht sey geschlossen, und wenig Fielen auf
das, was er vom Nomind wingen mais, verwendet." Abbin
dieser Grund het dech keine objective Gültigkeit, und ein kräftiger Lehrer sollte auch wohl dem angedeuteten Nachtheil verbengen können. Warum wird, denn aber auch des Preusenen
erst hister dem Nomen behandelt; de seine Flexiete dech auch
bei diesem sum Grunde zu liegen scheint, und es sich in jeder
Hinsicht zu antürlichsten zu sien Artikel anschlieset? Hieven
tässt sich kein Grund denken, als Wilkühr oder Mangel riphtiger Einsicht.

Auch in anderer Hinsicht kann Rost die Methode des Vf.s nicht gans bildigen. Hr. Sch. scheint sich bei seinem Unterrichte verschiedener Lehrbücher neben einneder zu bedienen, theils der Grammatik von Gesenius, theils der von Wechherlin (wenigstens wird S. 12 seif dessen Syhtax als eine Qualte verwiesen); alteit wedlich der mehafacht eiterten und ampfahlenen von Vates. Diem ist unstreitig ein Nachtheil, indem Sadereh Unsiehenheit zind: Verwirzung bei m. Seltüler igenflant: wird; ningenda wird dieses reelstreinheitulsch und dei aufsteisenden Schmierigkeiten weiss er nicht, we er Hölfe su suchen bat.

Die Sprache ist oft etwas unbehälflich; man möchte beinahe vermuthen. Hr. Sch. sei noch wanig geübt im schriftlichen:Ansdruck: Dar Leser wird um beistlamen, wenn er febgende Stelle sieht; S. At "Hichetaben, din in der Ausprache
nicht gehört werden, heisten quiesentes, dagegen: die, deren
Lest gehört wird, möbiles, a. Brinnigsist das erste rimebile
und das letzte geleseens. Dar geschicht sehr oft bei inm , daher diese gelese biles heisen.

Endlish sind auch die Hegelnieftstheils augumn und eine Umsicht abgefasst, theile enthalten sie wirkliche Unrichtigkeiten. Z. B. S. 7 wird der Untersehied des Schwa mobile und quiescens so angegebent "Jenes erhält der vocaliose Consenant im Anfange eines Worts oder in der Mitte desseiben, zu Anfang einer Sylbe, z. B. hopp n. anno. Um im musiten Falle nicht zu fehlen, beschte man den vorhergehenden Vocal --ist dieser ein langer, so gehört des Schwe zur fetzenden Sylbe; intraber der vorausgehende Vocal kurz, so wird Schwa zur folgenden Sylbe gezogen; in jenem Falle ist es mabile, in diesem quiescens.". Ref. gesteht, dans er diese Bestimmungen nicht mit einander reimen, und aus der ganzen Regel nicht klug werden kann. Auf derselben Sette keiset es: "unr:n und verhalten ein Pat. furt., wenn der Ton d oder o in der Nähe fehlt;" es ist doch ausgemacht, dess auch n'apopidat dasselbe erhalte, und selbst nach einem langen o, wie ming: Diese erinnert une an eine andere irrige Angabe S. S: "Mappik findet sich in unsern hebr. Bibeln nur im Suffixo tert. pers. sing. fem.;\*\*

bekanstlich thidet er eich seich in mehrern Stambreitters, wie man, mai u. n. w. Falsch sind such die Angaben über den Tom 8.0: "Die einfache Sylbe hat gewöhnlich einen langen Vocal and wird betont" (u. B. hun?), und gleich mehher: "Nicht pur der lange Vocal, sondern meh der Accent seigt die su betenende Sylbe an." Sonderbar ist der Grund S. S., warum die Guttutald micht vendoppelt werden: "weil sonst ihre Ausspraske unmöglich wärde." : Gerade umgekehrt, weil sie nach kursem Vocal auch shue Verdeppelungsseichen geschärft und also deppekt ausgesprochen werden können, besonders n and n: wie auch Hanno II S. 43 richtig bemerkt. Wie ist die Aensscrung S. 4 su verstehen: "Man brancht swar hei der Aussprache der Consonanten alle Organe, inswischen wieder bei einigen ein Argais mehr als hei andern"? 🤅 Da müsste doch jeder Consoannt einen nusserordentlich zusammengesetzten Laut haben, wenn man zugleich alle Theile der Sprachorgans für ihm in Beweging setzen müsste. Der Augenschein überzeugt in vom Gegenthell, was Mensthen, die en einem Theile: des Syrachergans vezetünmelt eind, können duch gewiste, jenen nicht besibrende Consonanten deutlich genug aussprechen. Schon oben kamen die gedruckten Bibeln in sonderbarem Zasammenhang ver, aber noch auffallender ist die Bemerkung S. 10, "der hebrilische Artikel by werde in unsern gedrackten Bibelo nicht mehr veliständig gefenden": als ob sich hieria und in allem Achnlichen unsere gedruckten Ribeln micht genau an die Handschriften anschlössen. Ebendas wird auch a unter den Präfixia angeführt, nach:denen:dau:n'des Artikele wegfziles das mag doch wehl due grosse Seltenheit sein? Dagegen ist z. vielleicht durch Druckfehler, ausgelassen. S. 11 steht das Zahlmeets whe state wight Liebenhaupt let dur Druck sehr incorrect, liceonders in den hebräischen Wortformen; ähnliche Buchstaben sind vermechselt oder zur Hälfte ausgelessen; durch Mangel der Interprection wird oft das Verständniss sehr emehwert. 8. 5 Z. 7 scheint vor practicae das Wort practormativae umgelassen; chond. Z. 1. v. u. muss statt scho umgekehrt osch gelesen werden. Aber in gewissen Druckfehlem ist eine auffallende Consequent beobachtet, wie m. B. S. S unt. מַלְמִים stest מִילָם מַ = S. 10 Z. 10 v. u. S. 10 die Duelendung p = = S.: 10 p ---Noch weniger kann S. 12 der Superlat, אַרָאָרָים מַאַרָּאָ, die größe. ten der Arde, ein blosser Drackfehler, sondern es muss ein wisklicher Schnitzer des Verf.s. sein.

In Nr. 8 gieht Hr. Hanne den gehon vor Austrheitung des gruten, theoretischen, Theiles (werüber vergl. Jahrbb. VIII, 1: 8. 16 — 25.), vengerachenen sweiten graktischen, von dem er in der Vorrede versichent, er borge von der ersten Abtheilungsehr wenig, und der Schüler könne, wie er nur aus jener, oder besser mündlich vom Lehrer, die Anssprache des Alphabeten

gelernt habe, mit dieser zweiten Abtheilung seinen Anfang und seine Uebung machen; nur sei der grammatische Theil wegen der lange verspäteten Erschsinung hie und da zu weitläufig für den Anfänger geworden, wofür sich aber dieser durch Ueberschlagen selbst helfen könne. Der praktische Gesichtspunkt ist also bei dieser Abtheilung vornehmlich in's Auge zu fassen, und nach diesem Maassstabe wollen wir dieselbe auch beurtheilen. Doch vorerst eine allgemeine Angabe des Inhaltes.

Das Buch zerfällt in 2 Haupttheile, Grammatik S. 1.—166. und Lesesticke S. 168 — 227. Die einzelnen SS der Grammatik haben folgende Ueberschriften: § 1. Uebersicht des Alphabets (mit paläographischen und kalligraphischen Bemerkungen). § 2. Die Puncte (worunter über Accentvermögen). § 3.- Béschaffenheit der Vocale und ihr Verhältniss zu einander. § 4. Leseubung (zuerst mit Puncten, dann ohne dieselben). § 5. Die Declination. § 6. Das Fürwort als Genitiv, und leichte Anfangsübersicht der Ausdehn - (oder Plural - u. Genitiv -) Formen. (Dieser § giebt aber mehr als die Ueberschrift sagt; denn er enthält auch die Pronn. personn. separata.) § 7. Genauere Uebersicht der Ausdehnungsformen (oder sogenannter Deckinationen, mit einer Grundtabelle der Ausdehnveränderung der Hauptwörter). § 8. Einübung der Declination u. Ausdehnungsformen (mit einer ausführlichen Uebersichtstabelle der Ausdehnveränderung). § 9. Das Zeitwort. § 10. Die: Conjugation (Form I). § 11. Die Formen. § 12. Uebersicht aller siehen Formen. § 13. Die unvollkommenen Zeitwörter (mit einer Tabelle und einem ausführlichen Schema des Verbi ang). ... § 14. Das Zahlwort (mit Einübung, gleich dem vorigen §). § 15. Partikeln (bei welchem Anlass dann die ganze Declination der Pronu. pers. gegeben wird). § 16. Von der Syntax. §. 17. Wiederhohlungsverein. § 18. Genitivverein. § 19. Adjectivverein. § 20. Verbalverein. Die Lesestücke, sunfzehn an der Zahl, theils punctirt theils unpunctirt, und mit Anmerkungen begleitet, enthalten verschiedene Sprüche, Erzählungen, Fabeln und Parabeln, Gespräche und Psalmen, meistens unverändert aus dem A. T., such Einzelnes aus dem Talmud und spätern hebr. Schriftstellern.

Soll nun Rec. über diese Abtheilung ein Gesammturtheil fällen, so muss er erklären, dass ihn dieselbe noch weit weniger als die erste befriedigt. Die schou an der ersten gerügten Eigenheiten und Fehler zeigen sich hier alle in noch höherm Grade, ja gerade in seinen Unarten scheint sich dan Wesf. am meisten zu gefallen; um etwas News, Unerhörtes vorzahtingen, versteigt er sich oft in die abstrusesten Spitzündigkeiten, wohin ihm kein Besonnener folgen mag; und das Gute oder doch vergleichungsweise Bessere wird dadurch beinabs gans im den Hintergrund gestellt und verdunkelt. Als mehtisches Un-

terrichtsbuch aber lässt Form und Inhalt dieser Abtheilung — mit Ausnahme der Uebungen und Lesestücke — beinahe Alles zu wünschen übrig.

Denn für's erste ist es — trots den Versicherungen der Vorrede, die doch erst nach dem Werke geschrieben wurde nicht vollständig. Es fehlen z. B. die Pronomina demonstrativa und interrogativam, und die Lehre von der Verbindung der Verba mit Suffixis nebst einer Tabelle. Zwar wird dem Leser noch S. 103 Hoffaung zu der letztern gemacht, aber S. 125, we man sie nun wirklich erwartet, wird man mit dem Troste entlassen, dass man sich allenfalls mit Hülfe der ersten Abtheilung seibst helfen könne. "Ueberhaupt — fällt dem Verf. hier ein - möchte er nicht zu sehr das, was man aus der ersten Abtheilung wissen kann, wiederhohlen, und hofft demnach auch, nach allem Vorhergegangenen (?) und mit Hülfe der nachkommenden Lesestücke, die Punctirung des Zeitwortes in seinen Verschlingungen (oder mit Anhangsfürwörtern) hier ersparen su können, mit Verweisung auf die erste Abtheilung § 21, wo S. 123 auch Uebungsbeispiele, die man dem Anfänger selbst gleichsem zur Panctcomposition - mit anleitender Vor - und Nachhätfe - aufgeben kann." So wird also der mündliche Lehrer, statt des Lehrbuches, hier das Beste thun müssen.

Für's zweite enthält diese Abtheilung, als Lehrbuch für Anfänger betrachtet, Vieles, das theils ganz überflüssig, theils mit einer ermüdenden und zweckwidrigen Weitläufigkeit abgehandelt ist. Dahin gehört gleich § 1 die breite und doch verwickelte Auseinandersetzung der literae majasculae, minusculae, suspensae, inversae, punctatae, S. 5 — 14, so wie § 2 die Lehre von den Accenten, die in dieser Form und Ausdehnung, S. 31-39, vom Anfänger auch beim besten Willen nicht gefasst und benutzt werden kann, wenn schon Rec. an seinem Orte gern gesteht, hier manche theils curiose, theils interessante und lehrreiche Notiz, besonders aus der Tradition hebr. Grammatiker, angetroffen zu haben. Dem Anfänger kann diess nichts helfen, für Andere aber hätte es der Verf. auf einem schicklichern Wege mittheilen mögen. Er vergisst ganz seinen Standpunct und vergiebt seiner Würde als Lehrer, wenn er dem Schüler zumuthet, das ihm überstässig Scheinende zu überschlagen, und also das Zweckmässige und zur Sache Gehörige geschickter auszuwählen, als der sich ihm zum Führer anbieteade Lehrer. Oder was wird z.B. der ernste und sittliche Schüler denken müssen, wenn Hr. H. S. 12 sich so leichtfertig und unedel vernehmen läset: "Und weil ich einmahl im Sündigen den bin, und den gutmüthigen Anfänger für die Zahlung eines Druckbogens in Contribution setze, wofür er, wenn er mich fragt, keinen rothen Kreuzer geben darf: so erlaube ich mir, auch noch über anpwar 1 M. 33, 4 einige Bemerkungen fallen zu lassen"? Vgl. Vorr. S. Vu. S. 39. Würdiger wäre es doch gewesen, das Nothwendige und Wesentliche für Lernende in einer für diese geniessbaren Form mitzutheilen, als so viel Unwesentliches für "Leser mit gesunden (?) Händen und nicht abgehauenen Daumen." (S. 39.) Zu dieser unnützen Weitläufigkeit, die aber zugleich von Mangel an Plan und Methode zeugt, will es Rec. auch rechnen, dass gewisse Puncte an verschiedenen Stellen zur Sprache gebracht und beinahe mit gleicher Ausführlichkeit abgehandelt werden. Vergl. S. 25 אינורים עוברים, חורים, חורים u. s. w. mit S. 81 oben Anm., und besonders die doppelte Uebersicht der sog. Ausdehnformen, zuerst eine leichte Anfangsübersicht § 6, dann eine genauere mit ebenfalls doppelter Tabelle. Natürlich muss diess zu einer Menge zweckloser Wiederhohlungen Anlass geben, wie S. 59 unten vgl. mit S. 95, und S. 101 über zu und zu mit S. 76 über zu; ferner S. 19, 36 u. 162 über Psik; S. 44 und 82 über hait und

נְהַן; S. 63 und 70 über בַּחָ, und Aehnliches mehr.

Ganz vorzüglich aber wird diess Lehrbuch unpraktisch durch die Unklarheit und Unbestimmtheit der eigenen Vorstellungen und Ansichten des Verf.s, worein sogar viele entschiedene Unrichtigkeiten mit einfliessen. Zwar wollen wir nicht verschweigen, dass wir auch in diesem Theile auf einige Hrn. H. entweder ganz eigenthümliche oder von ihm aufs neue vertheidigte Beobachtungen und Ansichten gestossen sind, die uns ganz richtig und beifallswerth scheinen: wie z. B. S. 131 die Erklärung des Dagesch in Dien, dass es nähmlich ein forte sei. Diese Ansicht ist unstreitig weit vorzüglicher als die von Gesenius und Ewald, nach welcher jenes Dagesch als lene aus der Nebenform Dingen herstammen soll. Denn für's erste ist diess doch nur eine Nebenform, während Dinne die Hauptsorm war und blieb: nach welcher Analogie sollte sich nun die Schreibart der Hauptform nach derjenigen der Nebenform gerichtet haben? Für's zweite wäre dann die sehr in die Augen springende Herstammung von שנים, worin ב doch zum Stamme gehört, ganz und gar nicht angedeutet, sondern möglichst verwischt. Rec. also muss durchaus der Ansicht von Hrn. Hanne und mehrern ältern Grammatikern beistimmen, dass das Dagesch in bymy ein forte sein solle und auf ein ausgestossenes 3, vielleicht sogar eine einmahl dagewesene Aussprache binweise: dass aber die letztere nicht herrschend blieb, ist keine entscheidende Einwendung; denn leicht und halb abeichtlich konnte sie, um die Uebereinstimmung und Verwandtschaft mit ' ישנים stärker hervortreten zu lassen, in שנים varändert werden. Auch die Vermuthung über einige isolirte und abnorme Dag. lene in Plural - und Dualformen S. 83 \*) scheint nicht verwerflich, so wie einige kleine Berichtigungen irriger Angaben in den Lehrbüchern des Herrn Gesenius, z. B. S. 64 \*), wo die im

Handwörterb. des Letztern gegebene Auflösung allerdings mit sich selbst im Widerspruch ist (denn wäre Zere in אבל impurum, so könnte es auch im Stat. constr. nicht in Segol verwandelt werden, so wenig als in Patach); ebenso S. 74 \*) über צואר; S. 78\*) über die Punctation von ערב und יינואר mit und ohne Artikel, und S. 89\*) über die Sonderung von חוֹם ע. חוֹם. Doch muss zu der letzten Stelle bemerkt werden, dass nan nur in einer Pausa vorkommt, und dass die Schreibart nap durch die Formen ב, אָם, חַלָּח mehr als hinreichend geschützt wird; auch S. 82 \*) geschieht Hrn. Ges. rücksichtlich des ersten Beispieles קשַבֶּך Unrecht, wenn er schon allerdings in einigen ähnlichen Formen inconsequent ist. So viel zum Beweise, dass wir gegen Hrn. H. keineswegs parteilich und ungerecht sein wollen; aber nun müssen wir auch eben so rücksichtslos die Schattenseite und Schwäche seiner eigenthümlichen Ansichten bezeichnen und herausheben. Und da treten uns denn, wie schon angekündigt, im ganzen Buche, in der Elementarlehre, Formenlehre und Syntax, in Etymologien und exegetischen Versuchen, so manche theils schiefe und unklare, theils falsche und gehaltlose Meinungen und Einfälle entgegen, dass wir kein Ende fänden, wenn wir Alles — nicht etwa widerlegen, sondern nur anführen wollten; doch dürfen wir es wenigstens nicht an Mustern jeder Art. fehlen lassen.

In der Elementarlehre S. 22 f. wiederhohlt Herr H. eine sehon 1te Abthl. S. 149 f. vorgetragene Lehre, auf die er besondern Werth zu setzen scheint; sie ist hier so ausgedrückt: "Das - vor einem Guttural mit -, wie התָהָה folgenden Tags, ist wahrscheinlich immer als der dumpfe A-Vocal zu nehmen, weil ein helles o sich vor einem Guttural doch nicht gut zu halten weiss. Das Metheg unter p als p kann allerdings nichts weiter beweisen, als dass der Vocal nicht mit dem folgenden O-Schwa zusammenzusetzen sei, wo aber derselbe noch immer in die Kategorie des ב Ko in רשים fallen könnte; allein die Natur der hebr. Gutturale scheint mir dagegen zu sprechen. Mithin ebenso wahrscheinlich לָחֵלֵי, בַחָרֵי immer bachori, lacholi." Diese Ansicht auf die Segolata wie: אהל פעל angewandt, wie S. 82 geschieht, ist entschieden unrichtig, da sie ganz gegen die Analogie der Segolatformen mit andern Vocalen. als Patach und Segol, streitet, so wie schon in den hier angeführten Beispielen gegen die Lehre von der Entstehung neuer Sylben und Vocale. Woher sollte doch jenes lange Kamez in allen diesen Fällen eintreten? Oder sollte man auch das S. 80 neben האומי angeführte האמי tāome lesen: woher kame denn vollends hier ein Alant? Kurz alle vier, 1te Abthl. S. 149 für die Aussprache aholo (אַרָלוֹ) angeführten Gründe scheinen uns nicht das Geringste zu beweisen. Dass indess auch der Verf. selbst hierüber nicht ganz mit sich einig sei, beweis't seine

Auch jetzt noch zeigt der Verf. oft zu wenig Achtung für die traditionelle Punctation, wiewohl er auf der andern Seite zuweilen hinter gewissen Eigenheiten wer weiss was für grosse Geheimnisse sucht. So spricht er S. 54 ganz rasch und entscheidend ab, die Schreibart לשינים 1 Sam. 16, 7; Koh. 11, 7 sei nur ein Versehen wie בעלי Spr. 27, 22 für das gewöhnlichere ' בעלי ,לעיבים. Allein darin möchte sich Hr. H. sehr irren; denn es giebt noch mehrere Beispiele, wo vor Gutturalen, nahmentlich vor v. Patach in solchen Fällen steht, in denen man nach den allgemeinen Regeln Kamez erwartet hätte. Vgl. bei v Ps. 146, 7 לעשוקים, wo der Parallelismus von לעשוקים die Nothwendigkeit des Artikels zeigt; Genes. 30, 35 העקרים, wo derselbe Fall ist. Zephan. 1, 17 בענרון = Zachar. 12, 4 בעורים, wo zwar einige Codd. Kamez haben; Exod. 15, 10 nggz; 1 Kön. 12, 32 בְּיַבְּלִּים — 1 Chron. 18, 7 בְּיַבְלִּים, wo beide Male bestimmte Gegenstände gemeint sind; Sprüchw. 2, 13 העובה und העובה, wenigstens in vielen Ausgg. und den meisten Codd.; ebend. 22, 26 עירבים, vielleicht auch 27, 23 לַעַרָרִים, wo der Artikel sehr schicklich ist; Kohel. 11, 5 בַּעָצָהים; gewiss Jesaj. 24, 2 בַּעָבֶה So auch vor א, 2 Sam. 3, 20 וְלְאֵלָשׁים, wo der Artikel nicht fehlen darf, und einige Male auch beim i convers. vor der 1 Pers. sing. fut., nähmlich Richt. 6, 9 רַאַבֶּרֶשׁ u. 2 Sam. 1, 10 נְאַמַרְחָתּהוּ wo es auch die Masora bemerkt hat. Die innere Uebereinstimmung aller dieser Beispiele, besonders bei z, wird sie doch wohl gegen den Verdacht der Verschreibung schützen; vergl. auch Ewald krit. Gramm. § 175 und das von ihm angeführte העום Jerem. 12, 9. Aehnlicher Art sind die Zweifel S. 72 gegen die Richtigkeit des Dag. in עקבוח, עקבו statt, wie Hr. H. meint, עקבי, ganz aus der Luft gegriffen scheint uns aber der S. 202 geäusserte gegen die Form וקנים Alter, wofür er gern יקנים unterschieben möchte, so wie S. 102 f. über die Punct. des Suff. 7 u. 7- in einer langen Anmerkung, in deren Zergliederung u. Widerlegung wir uns aber nicht einlassen können.

Auch über Anderes, was unter neuern Grammatikern eine ausgemachte Sache ist, spricht Hr. H. noch zweifelnd und ungewiss, wie S. 60 oben über die Formen בי, בי, שבי, בי, "Man könnte diese letzte Gattung von Wörtern als Segolata ansehen." Rec. meint, man müsse, könne gar nicht anders als sie so ansehen, und im Grunde mag diess auch die Meinung Hrn. Hanno's sein; vgl. S. 64 und 81.

In der ganzen Lehre vom Nomen kommt viel Wanderliches Die weibliche Pluralendung of wird S. 61 auf folgende Weise erläutert: "der eigentliche Plural wäre nur u, der als weiblicher ein n nach sich führe; da er aber gewöhnlich an die weibliche Singularendung n- gesetzt werde, so verschmelze das u mit demselben als Diphthong au 1, daher ni (auth)". Nach dieser feinen Erläuterung hätte man also in dieser Pluralendung eine doppelte Femininbezeichnung, zuerst die des Singulars, die auch im Plural noch beibehalten würde, dann die besondere des Plurals n nach der allgemeinen Pluralbezeichnung 1. Sämmtliche Nomina, masculina und feminina, theilt der Verf. nach dem S. 62 ausgesprochenen Grundsatze. "die Zahl der Ausdehnsormen nicht vergeblich zu häufen," in fünf Declinationen, die S. 64 f. nach eigener und nicht sehr fasslicher Terminologie angegeben u. beschrieben werden: 1) Zweisylbige A-Wörter, entweder lauter a (d. h. veränderliche Sylben) oder mit einem a und einer unveränderlichen Sylbe; 2) Wörter mit der Fähigkeit zu zwei Sylben, wovon aber nur eine merklich gehört wird, die andere - Ausgangssylbe - gewöhnlich e, bei Gutturalen a, und bei vi ist, in welchem letzten Fall aber eine Zusammenziehung eintritt u. s. w. (Man merkt, dass die Segolatformen gemeint sind.); 3) Wörter auf e nach einer unveränderlichen Sylbe; 4) Die Wörter auf n-, gewöhnlich mit einer vorangehenden Sylbe, entweder als b (unveränderlich) oder a; 5) Wörter als 1) schwach vocalisirte, 2) defective — hauptsächlich einsylbige Wörter. Es ist auffallend, wie unpopular und unpraktisch diese Eintheilung und Behandlungsart ist; dazu kommt, dass in den zahlreichen und weitläufigen Anmerkungen S. 68 — 104 die Schüler doch mit allem möglichen Détail, oft den besondersten Einzelheiten, bekannt gemacht werden, wodurch nothwendig Verwirrung und Unordnung in ihrer Erkenntniss entstehen muss. Von Willkührlichkeiten und Unrichtigkeiten im Einzelnen nennen wir folgende: S. 71 unten wird אַרְבָה das Feminalwort von אָרֶבָּה genannt, da es doch offenbar von einem Masculinum ang ausgeht, die Femiminalform von אַרְבָּה aber אַרְבָּה lauten müsste, und ähnlich werden S. 85 noch andere Beispiele dieses angeblichen Ueberganges angeführt, jedoch mit dem Zugeständniss, dass dadurch der Charakter dieser Classe verwischt werde. S. 75 wird für റ്ഷപ്പറ്റ, റഷ്ട്രയ die Grundform രൂപ്പറ്റ, രൂപ്പ്യയ angenommen, und

gerechnet werden?

Bei'm Verbo befolgt der Verf. dieselbe Anordnung und Eintheilung, wie in der 1ten Abthl., worüber wir dort schon unsere Ausichten geäussert haben. Eine unter den neuern Grammatikern obsolet gewordene Methode befolgt er darin, dass er zwar im Präterito auch von der dritten Pers. sing. ausgeht, im Futuro aber von der ersten Pers. sing., "weil hier die Nachhülfe des Pronomens am sparsamsten sei." Rec. sieht dieses nicht ein, und eben so wenig, wie diese Methode auch für das Memoriren "bestimmt die leichteste" genannt werden könne, da sie ja unlogisch ist und daher dem nachdenkenden Schüler widerstreben muss. Wie aber, wenn die dritte Pers. fut. sing. masc. gar keine Nachhülfe eines Pronomens hätte, so wenig als das Präteritum? - Bei einigen Bemerkungen, die in diesem Abschnitte gemacht werden, weiss der Leser nicht, ob der Vf. sich überhaupt etwas dabei gedacht hat. So wird S. 115, nachdem אלמבה als Beispiel eines verlängerten Futuri angeführt ist, fortgefahren: "Doch kann man das אַלְמַרַה eben sowohl für eine Verlängerung als eine Verkürzung halten (der Zusammenhang zeigt, dass der Verf. gerade das Umgekehrte sagen wollte); denn die eigentliche Verlängerung müsste den Grundvocal des Futurums nicht aufheben... Im Deutschen lässt sich hiermit ich zweifel, zweifle und zweifele vergleichen." Aber wer sagt denn: ich zweisel? Doch nicht wer deutsch spricht! — Wer versteht ferner ebendas. Reg. 5: "Die Verkurzung findet gewöhnlich beim Fut. statt, wenn es in der Erzählung eine Folge der Vergangenheit ausdrückt"? und S. 116: "Diese leichte Zeitenmischung giebt der hebr. Sprache eine unnachahmliche Lebendigkeit, und zugleich ungefähr das, was man in der Malerei ein weiches Colorit nennen würde; S. 118, b: "Die transitive Bedeutung bei Piel ist oft nur Nebensache oder Folge des Hauptbegriffs, wie stark — und anhaltend — Lachen ein Lachenerregen = Scherzen priv zur Folge hat; ebenso wie eine Repetition zum Lehren למר wird." Eine unrichtige Beschränkung enthält Reg. 7 S. 116: "Der Inf. in seiner Vocalfülle (מול) wird dem, Prät. u. Fut. vor - und letztem auch mitunter nachgesetzt;" als ob nicht auch dem Prät. der Inf. abs. nachgesetzt werden könnte, wie 1 Sam. 6, 12 u. a.

Was meint wohl Hr. H. in dem § von den Partikeln Reg. 2 8. 137, wenn er die Adverbialsylbe n- ungefähr Pronomen plus. nennt, oder wenn er מול (sic!) aufs Geradewohl\*) (sic!) übersetst? Warum wird ebend. die Verbindung בְּנְהָּה לָ, die nur ein einsiges Mal nach einem Fut. parag. vorkommt, angeführt, nicht aber das viel häufigere בָנֵר Viel Anderes von der Art müssen wir

übergehen.

Sich selbst aber übertrifft der Verf. in der Syntax in allem, was Unklarheit des Ausdrucks und der Gedanken und Verschrobenheit der Ansichten heissen kann; wir wollen nur einige Beispiele davon anführen, und uns aller weitern Bemerkungen enthalten. § 17 (Wiederholungsverein) S. 143: "Besonders ist dieses (die affectvolle Wiederholung desselben Wortes) beim Infinitiv wie zum täglichen Brod - zur Regel - geworden, dass er als Ausruf (Infinit. absolutus, der mit dem Imperativ gleichen Schritt geht) voran, seine Wiederholung aber mit Erklärung der Zeit und Person, d. i. also der conjugirte Infinitiv (Exinfinitiv), in affectvollen Stellen nachgeht —, oder, was für die grammatische Erklärung bequemer ist, dass dieser den ersten noch vor sich führt." § 18, 5 S. 152: "Reiches Nennvermögen des Genitivs. Er giebt dem sprechenden Kindermund seine halbe Nahrung. Z. B. alle Instrumente nennen sich ihm durch ihren Gebrauch; auch ihre Stoffbeziehung, und so die Stoffbeziehung im Moralischen." Der Adjectivverein (Apposition) wird § 19 so erklärt: "Wie im Wiederholungsverein ein Wort so viel als das andere ist, so können auch zwei verschiedene Wörter eins das andere decken. Es ist also nicht mehr Genitivsverein - in dem der Begriff des ersten Wortes durch den des zweiten auswächst, sich ausbildet — sondern ein sol-cher Verein, wo das Wort (?) als das zweite und dieses wiederum als das erste gedacht werden kann. "(?) u. s. w. Noch weit merkwürdiger ist S. 157, d (zugleich ein Beispiel des Styles, wenn es dessen noch bedarf): "Hieher (zur Apposition) kann man folgende Zusammensetz - und Zusammendenkart zählen, und die wir die poetische — aber d. h. nicht eine bloss in der Poesie gebräuchliche - Apposition nennen wollen: eine solche nämlich, wo das Auge gleichsam in einem optischen Betrug zwei Dinge als eins sieht, die nahe besehen doch nur in einem ln-und An-Verhältniss gegen einander stehen. Am alltäglichsten erfahren wir dieses in Beziehung unseres Thuns mit der Zeit, in der es statt findet. So מָּמִּם נַחָּמִּי wörtlich: der Tag (hodie) geb' ich — die man übrigens auch mit dem Gedanken der Verschiedenheit doch zusammen überblicken kann, wie "Abend und ihr wisst" ערב וירַעְחָם. Aber eben so beim ört-

<sup>&#</sup>x27;) Eine sonderbare Orthographie, die sich Rec. nur in den Schriften Jean Paul's wieder gefunden zu haben erinnert; rechtfertigen lässt sie sich gewiss nicht.

lichen Zusammentreffen, z.B. Stehen die Thüre des Zeltes == Stehen an der Thure des Zeltes. (Unser Thun ist, füllt die Zeit; — wir stehen an der Thure, sind, füllen die Thure.)" Hierher wird auch das Beispiel Genes. 41, 40 gezogen; "Nur der Stuhl (der Thron) bin ich grösser als du. Pharao's Grössersein ist der Thron, worauf er eben ist und hervorragt; Joseph steht darunter, und ist nur so gross wie ein Joseph, der nicht auf einem Stuhl steht." Doch noch nicht genug; der Vf. spinnt seine neue Lehre noch weiter aus: "Eigenthümlich ist es beim Gehen und Bringen irgend wohin, wo der Hebräer gern dem Ziel hinten ein anhängt; allein er lässt's auch manchmal aus, zumal bei Wörtern, we das a loci nicht gut anzubringen Nun in solchen Fällen kommt auch das verständige Herz dem Kopf zu Hülfe, und es giebt abermals dreist seine Apposition "Geh hinaus das Feld, er geht Jerusalem" — wo das Trachten und Vorhaben (Ziel) des Gehers mit dem Gehen schon mitgeht, des Gehens Gefährte ist, es selbst ist. Und für die Grammatik ist ausgesorgt, sie sagt dann: ירושלים ist der Accusativ! Allerdings, das Thun berührt das Ziel." Vergl. S. 159, 2.

Die Originalität des Verf.s gefällt sich auch besonders in neuen Etymologien. So werden S. 156 die Worte מַלָּאַחִיר רוּחַ חַבְמַה übersetzt: ich liess ihn amgehen Weisheitsgeist, mit der Anmerkung: "Denn מלא schattirt bloss die Grundbedeutung von מלל und מלל. Um etwas herumgehen heisst dem Hebräer voll der Sache sein, so wie Herumgehen ohne Weiteres = voll sein. In der ursprünglichen Bedeutung הַמְלְאוּ יָמֶיתָ לָלֶרֶה, desgl. die Redensart מְלֵא חַקּשֶׁה = "דָרַף הַקּ", den Bogen zusammengehen lassen [vielmehr herumgehen lassen?], zusammenführen, == spannen; ja sogar בֶּסֶף מֵלֵא 1 Mos. 23, 9 ist nur ein בָּסֶף עֵבר das. Vs. 16 = umgehende Münze. Welche Hirngespinste! Besser hätte doch der Vf. sich erinnert, dass in mehrern Sprachen die Buchstabenverbindung ml  $(\mu\lambda)$  und die verwandten pl, fl, (vl) den Begriff der gedrängten Menge und Fülle ausdrücken. Man vergleiche das griechische πλ — έω, πλήθω, πίμπλημι, mit πολύς, πλείων, πλείστος, πλήθος, ferner die Ableitungssylben πλούς und πλάσιος und πλέκω mit seinen Ableitungen; das lateinische pleo in impleo u. s. w., plenus mit seinen Ableitungen, dann wieder dem Hebr. näher multus, aber in der Steigerung plus, plurimus, die Adjectiva auf plus und plex, so wie das Verbum plico; im Deutschen und den verwandten Sprachen voll, ich fülle, viel, ich falte und fältig in der Zusammensetzung. Nach S. 178 soll תכובה von כוכ verwandt sein mit אבואה von אוב, nach S.95 der hebr. Schöpfungsmythus für ביים an die Abstammung von בש oder בש 🕳 σῆμα, σημαία erinnern; ja die Anmerkung äussert den vollends wufderlichen Kinfall, dass Gen. 1, 7 aus ביבש ein בים שם (jenseitiges Wasser!) deducirt worden sei. Kinige andere Ktymologien muss man wenigstens sinnreich nennen, wie die S. 139 von המאמט, dass es von מושט oder מים herkommend eigentlich Tüpfeken bedeute, dann etwas, daher המאט מים ne point, ne punctum quidem; und die S. 183 von מושל als Variation von מושל "als aufheben, um su sehen, wie schwer etwas sein mag."

In der Erklärung und Uebersetzung biblischer Stellen, dergleichen hie und da vorkommen, war Hr. H. auch meistentheils unglücklich durch zu grosse Spitzfindigkeit und Künstelei, oder unschtsame Willkühr. 8. 48 werden die Worte לפוער אַשר דבר אחו אַלהַים falsch übersetzt: am die Zeit, wo einst geredet mit ihm Gott, statt: zur Zeit, welche Gott vorhergesagt, bestimmt hatte. Gezwungen ist die Deutung von mark Klagel. 2, 17 S. 87 durch sein Gezweig; unrichtig die Beziehung von נקם אחת Hagg. 1, 4 S. 161, von החת בפנים Richt. 16, 28 S. 161; willkührlich die Aenderung von הַחַרָלְמִי in הַחַרֶלְמִי S. 177, wonach חַרֵל heissen soll verlassen u. a. m. So auch in den Lesestücken S. 201 über Gen. 37, 2 ביה לעה את - אחר ול gry, wo הא = ל für erklärt wird, (so falsch als möglich!) mit der Bemerkung: "Seine ältesten Brüder übergaben dem jüngsten das Kleinvich, während sie selbst die grössere Herde oder das Feld besorgten; und er diente, war Bursche (?) הַעֵּר mit und für die Söhne der Mägde." S. 226 wird die schwierige Form Psalm 8, 2 in חנה verwandelt, welches von יבה, verziehen und hinaufziehen, kommen soll. Ebendas. Vs. 7 werden die Worte עבר אַרְחוֹה יְמִים sonderbar, statt auf die Fische, auf Gott und die Menschen bezogen!

Diess leitet uns darauf, von den Lesestücken überhaupt zu sprechen. Im Ganzen müssen wir für's erste die Auswahl der Stücke loben; sie sind leicht, anziehend, und beobachten eine angemessene Stufenfolge. Nicht so ganz können wir die Art der Behandlung billigen. Die Einleitungen und auch zum Theil die erklärenden Anmerkungen enthalten viele theils psychologische, theils moralische, auch sentimentalisirende Sprüche und Ansichten, die Herr H. bei seinem mündlichen Unterrichte anbringen mag, wenn seine Zuhörer an dieser Weise Geschmack finden, mit denen er aber sein Lehrbuch nicht hätte beladen sollen, da ein anderer Lehrer andere passender finden Vgl. S. 199 über das symbolische und reale Betagtsein, S. 201 über Verstellung und Verleumdung, S. 203 über Jacobs Ahnungen bei Josephs Träumen. Ausserdem findet sich in diesen Aumerkungen mancherlei weitläufig erklärt, was entweder schon in der Grammatik vollständig abgehandelt war, wie אַחָר S. 169, die Declination von אַנר S. 170 vgl. mit S. 137, oder was wenigstens in diese gehört hätte, wie S. 191 die Erlänterung der Adjectivform יחיר. Wortbedeutungen, die schon anderswo vorgekommen waren, werden immer wieder von neuem

angegeben. Dabei ist die Methode doch in Absicht auf Ausführlichkeit auffallend ungleich bei den verschiedenen Stücken; meistens wird zu viel gegeben, doch auch etwa zu wenig. So wird S. 223 eine schwierige Stelle aus Levit. 17, 14 בַּשֶׁׁ בָּלְ-בָשֶׁׁ בָּלְ-בָשֶׁׁ בָּלְ-בָשֶׁׁר רָכוּא Worte erklärt.

Endlich müssen wir auch noch ein Wort von Sprache und Druck sagen. Wie wenig wir mit der Sprache der 1ten Abthl. zufrieden waren, haben wir seiner Zeit deutlich genug ausgesprochen, und auch in dieser Hinsicht hat sich Hr. H. in seinen Fehlern nur verhärtet. Von der willkührlichen und unverständlichen Terminologie des Vf.s sind schon genug Beispiele vorgekommen, eben so von schwülstigen, bilderreichen Phrasen und Wendungen (wovon die ganze Vorrede Ein fortlaufendes Muster ist); doch vgl. noch S. 45: "Man lege nur die als grau verrufene Theorie unter des Lebens goldenen Baum, und die graue wird dann von selbst grün." Vgl. S. 84, 89, 140, 143 u. s. w. Das aller Tadelnswertheste ist aber, dass Hr. H. so oft ganz undentsch schreibt, z. B. Vorr. S. V: "mit der vollen Bedienung der Puncte" - der grammatische Theil hat durch die lange Erscheinverspätung eine Aus- und Umführlichkeit bekommen — S. VII: die grammatische und commentarische Punctationsanstalt; S. 15: als weiblichen vorvocalten Fürwortsbuchstaben; S. 23, 97: die Unstattfindbarkeit; S. 117: diese verschiedenen Bemerkmalungen eines Zeitworts; S. 140: dieses ist in jeder Sprache wohl der interessanste Beobachtheil; S. 145: der Leibwachoberster; S. 172: bevorzugt; S. 179: das bekanntlich doppelte Unrecht gegen Uria u. s. w. S. 54: bei einigen gäng und gebe Wörtchen; S. 96: sich Kennzeichnen; S. 50: eine Aussprech-bequeme Veränderung; S. 63: die verwickelte Structur: "dass man aber, wo r ein Schwa hat, dem n noch einen kurzen Alaut beizufügen haben, dessen Schwa sich ganz verlieren müsse; S. 65: dass das freistehende Beispielswort seinen etwa ersten בגרכפה Buchstaben nie angehaucht haben kann; S. 85: zu der Form עינה, fem. עינה, plur. שינות wird bemerkt, diese Bildung scheine das gewöhnlichere zu sein, "wenn man damit die Ausziehungen des Wortes in ein Nachdrucks-u. Ortbezeichnungs - ה verhauchen will," wie בְּיָחָה , לְיָלָה

Auf die Correctheit des Druckes scheint sich Herr H. bei dieser Abtheilung etwas Ziemliches zu Gute zu thun, da er sich Vorrede S. XIII also vernehmen lässt: "Gottlob, ausser dem Hauptfehler, dass die Puncte und Akzente wegen ihres etwas zu kurz gerathenen Gusses nicht immer deutlich hervorgekommen sind — ist nur ein bedeutender Hauptfehler zu berichtigen." Diess ist denn freilich auch die Auslassung einer ganzen Zeile; wir können übrigens den geneigten Leser versichers, dass es auch von kleinern Fehlern, die für uns Andere noch immer Bedeutung genug haben, im ganzen Buche wimmelt; die

verdriesslichsten und störendsten sind die - sehr zahlreichen, beinahe zahllosen — in citirten Stellen, Zahlen u. dgl. Doch fehlt es auch nicht an andern, vorzüglich in fremden Wörtern, wie asperirt für aspirirt, Destinktion für Distinction, kalossal f. colossal, scrupelos für scrupulos. Warum aber schreibt der Vf. S. 46, 195: ייהוָה für ייהוֹף Und überhaupt was die Puncte betrifft, so sind sie nicht nur oft nicht deutlich genug, sondern oft auch ganz unrichtig hervorgekommen, wie S. 41 Zeile 5: בשאחיף für בשאחיף; S. 109 Z. 3 v. u. בשאחיף für קיחלקותם. In den Lesestücken fallen die Druckfehler am allerwidrigsten auf, weil dieselben mit ungeheuern Lettern gedruckt sind, und sie sind in der That auch da nicht selten: der grösste ist wohl S. 181 Z. 4 v. u., wo nach בַּלֵּקֶם כַּבֹּקָר die zum Sinne unentbehrlichen Worte fehlen: לְהַינִיק אָת־בָּנִי וְהָבָּה מָח וַאַתְבּוֹנון אַלַיו בבֹּקַר, wo doch in den Anmerkk. אחבונן erklärt wird. Ebenso ist S. 221 Z. 2 v. u. בניהו vor - משפושseen.

Möchten wir Herrn H. bei einem künftigen Begegnen auf diesem Felde freundlicher empfangen können, und unsere früher geäusserten Wünsche erst später noch in Erfüllung gehen!

Wir kommen nun zur Beurtheilung der Uebungsbücher, die sich an die zuletzt angezeigten Lesestücke von Hanno natürlich anschliessen. Obgleich wir nun den Verfassern aller drei, den Hrn. Hantschke, Wirthgen und Böttcher, das Zeugniss nicht versagen können, dass sie mit Fleiss, Eifer und Interesse für die Sache gearbeitet haben, so müssen wir doch auch gleich bemerken, dass zwischen den zwei ersten und dem letzten ein sehr grosser Unterschied in Absicht auf planmässige Vollständigkeit und Vollendung der Ausführung Statt findet. Auch die erstern sind allerdings, wie Rec. aus Erfahrung versichern kann, brauchbar und können sehr nützlich werden; allein sie setzen doch gar zu sehr einen Lehrer voraus, der ihren Verfassern an Gründlichkeit und Umfang der Sprachkenntniss überlegen sei, und theils das Irrige zu berichtigen, theils das Mangelnde zu ergänzen vermöge. Freilich gehören sie noch immer zu den Erstlingsversuchen auf diesem Felde, was bei ihrer Beurtheilung billig in Anschlag gebracht werden muss; allein da bei allen wissenschaftlichen Leistungen immer nach dem Bessern und Vollkommnern getrachtet werden muss, so glaubt Rec. es der Sache schuldig zu sein, auch über diese Uebungsbücher, ohne alles Uebelwollen gegen die Personen, die ihm ganz unbekannt sind, sein offenes und unbefangenes Urtheil darzulegen.

Herr Hantschke schickt seinem Werkchen S. IX — XXIV, nöthige Vorerinnerungen" voraus, in denen er die Erscheinung seines Buches nach den frühern ähnlichen zu rechtfertigen sucht, und zugleich Plan, Anordnung und Methode desselben grösstentheils nach den Ideen seines Lehrers, Hrn. Dr. Wi-

ner's, auseinandersetzt. Diese Bemerkungen zeigen auch, dass der Hr. Vf. ein verständiger, denkender und mit Liebe für sein Fach erfüllter Lehrer ist. Die Uebungsstücke zum Uebersetzen hat er aus dem N. T. gewählt, und dabei die historischen Abschnitte in deutscher Uebersetzung, der Stolzischen, die aus den Episteln genommenen im griechischen Originaltext gege-Die Anmerkungen und Erläuterungen sollen erstens die erforderliche Phraseologie, anfangs möglichst reichhaltig, weiterhin sparsamer, enthalten; oft ist auch auf Bibelstellen des A. T. verwiesen; die grammatischen Citate gehen alle auf Gesenius' kleinere Grammatik, 5te Aufl., und oft wird auf die Analogie der griechischen und lateinischen Sprache Rücksicht genommen. Auch für historische, antiquarische und andere Dunkelheiten sollen die erforderlichen Erläuterungen mit Auswahl beigebracht werden, um in jeder Rücksicht für Erweiterung der Kenntnisse zu sorgen. Die unpunctirten Lese - und Uebungsstücke geben zuerst eine nach bestimmten Rücksichten geordnete Sammlung von unpunctirten Nominal - und Verbalformen, zur Uebung im Vocalisiren und Analysiren; dann längere unpunctirte Sätze und zusammenhängende Erzählungen aus dem A. und N. T. Zum Schlusse bemerkt der Verf., dass er sich bei jedem der beiden Haupttheile einen doppelten Cursus gedacht, und allenthalben vorzüglich auf eigenes Nachdenken der Schüler hingearbeitet habe, da ihm nichts verhasster sei, als ein gedankenloses Nachschreiben vorgekauter Formeln, ein blosses Fingerwerk der Schäler. - Der Inhalt ist dann in folgende Ruhriken getheilt: A. Uebungsstücke im Uebersetzen: I) Sentenzen, Gebethe und Hymnen, S. 1-13; II) Erzählungen und Reden, S. 13-49; III) Einige Parabeln des N. T., S. 49-75; IV) Briefe, S. 75-79, wovon aber S. 75-78 nur "einleitende Bemerkungen" enthalten; V) Stellen aus den apostolischen Briefen, S. 79 - 101. B. Unpunctirte Lese - und Uebungsstücke im Vocalisiren: I) Nomina in allen Verbindungen, S. 102-109; II) Verba; a) regelmässiges, S. 110-118; b) unregelmässiges, S. 118-129; III) Verbal- und Nominalformen in ganzen Sätzen und zusammenhängenden Erzählungen: a) kurze Denksprüche, S. 129 f.; b) längere Erzählungen, 2. 131 — 137; neutestamentliche Stücke, S. 137 — 142.

So viel Gutes nun auch Hr. H. zur Rechtfertigung seines Planes und seiner Methode sagt, so können wir doch folgende Einwendungen dagegen nicht zurückhalten. Die Verweisungen auf das A. T., "um das gerade Nöthige aus ächt hebräischer Quelle zu schöpfen und auf den vorliegenden Fall anzuwenden," findet Rec. grösstentheils hier übel angebracht und unzweckmässig; denn ein Anfänger von solchen Vorkenntnissen, wie ihn die in den Anmerkungen gegebenen Erläuterungen voraussetzen, wird, auch im Fall dass er schon mit einer hebräischen

Bibel versehen ist, sich unter dem vielen Dunkeln und ganz Unbekannten, das ihm dort aufstösst, kaum zurecht finden und am Ende etwas Unrechtes herausfischen; besser wäre es noch, ihn auf das Wörterbuch zu verweisen, weil ihm dessen Gebrauch weniger Schwierigkeit verursachen wird. Hinwiederum sind solche Citate oft gans unnothig, wenn sie nur was finden lassen, was der Schüler ohnehin schon wissen und könpen musste, wie S. 15, 31, wo zu an seinen Hals die Anmerkung gehört: "צְּאַר an בְּ Ps. 75, 6; " denn בְּ und אַנָּאַר wird doch der ungeschickteste Schüler von selbst zusammensetzen können. Von derselben Art ist ebendas. Note 32 "versenken, שַבַע Pi. Exod. 15, 4." Wer sollte nicht von שָבַע die Form Piel bilden können? Ueberdiess kommt in der angeführten Stelle Pual vor. Dass die Uebersetzungen zuerst aus dem Deutschen, dann erst aus dem Griechischen gemacht werden sollen, ist in der Ordnung; aber dass Hr. H. für die ersten Uebungsstücke eine deutsche Uebersetzung wählte, die sich in Wendungen und Redensarten von der hebräischen Ausdrucksweise des Grundtextes oft so weit entfernt und im Ganzen so modernisirt ist, wie die Stolzische, kann Rec. nicht billigen. In dieser Hinsicht werden die ersten Uebungen dem Schüler weit mehr Schwierigkeiten darbieten als die spätern epistolischen, deren griechischer Text doch sehr hebraisirt. Auch sonst können wir mit der Anordnung der Haupttheile sowohl als einiger Unterabtheilungen nicht ganz zufrieden sein. Oder warum sollten die Uebungsstücke im Vocalisiren erst hinter denen im Uebersetzen stehen, da doch jene offenbar das Leichtere sind und also vor diesen gemacht werden müssen? Auch sind Sentenzen, Gebethe und Hymnen, die in den Uebersetzungsstücken den ersten Platz einnehmen, ohne Zweisel ebenfalls schwieriger; als die ihnen nachfolgenden einfachen Erzählungen und Parabeln.

Fragen wir nun aber, wie treu Hr. H. seinen im Ganzen guten Plan befolgt und wie glücklich er ihn ausgeführt habe, so treten uns im ganzen Werkchen sehr bedeutende Gebrechen und Verirrungen entgegen. Um hier nach der vom Verf. befolgten Anordnung der Uebungsstücke zu verfahren, müssen wir zuerst gegen die erläuternden Anmerkungen und die darin gegebene Phraseologie viele Ausstellungen machen: Für's erste sind dieselben zu weitläufig und umständlich, man möchte sagen oft pedantisch genau; dann enthalten sie wieder viel Fremdartiges, was zu wissen zwar an sich recht gut sein mag, aber nicht hier wohl angebracht ist und zuweilen anderm Nothwendigern den Platz verschlägt; und doch geben sie auch viel ganz Unrichtiges und Falsches, sowohl im Grammatischen als in Sachnotizen. Man sehe gleich die erste Anmerkung zum ersten Uebungsetücke. Mit welcher unerträglichen Weitschweifigkeit wird hier gesagt, dass die Hebräer im Erzählen gern die Formel רידי gebranchen! Welche unnöthige Häufung von Citaten, und swar meistens von solchen Regeln, die dem Schüler, wenn er überhaupt im Stande sein soll, ein solches Stück zu übersetzen, schon lange bekannt sein müssen! Zu den Worten: "Als Jesus in Galilaa lehrte" lautet nämlich die Anmerkung so: "Der Hebrier kennt diese innige Verbindungsweise durch Zeitpartikeln, als, da — das Eigenthum mehr ausgebildeter Sprachen - nicht, sondern umschreibt: Und es geschah הַיָּה mit dem a convers. und dem Fut. apocop. s. Gesen. hebr. Grammat. § 36 III, 6, 7, § 64 Anmerk. I, 3, e, § 106, 2; vgl. überhaupt \$ 126. und Jesus lehrte im Piel, wieder mit dem i convers. und Fat. apocop., oder auch: in dem Lehren, während des Lehrens ב c. Inf. Jesus ישרע, Galiläa ביית mit dem Artic. in ב mit dem Artic. in ב Ges. Gr. § 89, 1." Wird nicht der Schüler hier eigentlich mit Belehrungen überschüttet, und dadurch in einer an sich ganz einfachen Sache mehr verwirrt als aufgeklärt! Und doch so gelehrt nun das Alles aussieht, so sind doch mehrere auffallende Unrichtigkeiten darin enthalten. Es ist falsch, dass der Hebräer die Verbindungsweise durch Zeitpartikeln gar nicht ken-. ne; ohne Zweifel braucht er so die Conjunctionen שמשר und באשר wie denn Hr. H. selbst S. 33, 67; S. 36, 21 und S. 54, 106 für als באשר theils allein, theils neben כ c. Inf. angiebt. Für's zweite wie soll das Fut. apoc. Pi. von למר lauten? doch nicht anders als ייַלַמּר Daran ist aber nichts Apocopirtes. Eben se willkührlich u. unrichtig wird S. 5, 69 der hebr. Sprachgebrauch beschränkt, wo das im Text vorkemmende damit durch und erklärt und dazu bemerkt wird: "Partikeln in dieser Verbindung wie ut fehlen dem Hebräer, der einfach durch das nospulat. anschliesst - vergl. jedoch 73." Dort wird aber für dasselbe damit das hebr. למען angegeben; fehlen also solche Partikeln den Hebräern ganz? oder wenn למען bei Nr. 78 recht ist, warum nicht auch bei Nr. 69? Auf den Grund dieser und ähnlicher Widersprüche werden wir unten kommen. S. 14, 16 sagt die Note zu anmaassungslos: "Die hebr. Sprache, ganz und gar nicht für diese u. ähnliche Zusammensetzungen der Adject. geschaffen, muss auch dieses -- umschreiben u. s. w." Giebt es aber doch nicht solche Verbindungen wie חסיר ki lieblom, namenlos, בלי שַׁשׁיַח ungesalbt? und könnte man alse nicht, sobald man ein Wort für anmassend oder Anmassung hätte, auch die hier erforderliche Zusammensetzung bilden? S. 15, 23 au einen dieser Kleinen: "Dieses Genitivverhältniss drückt der Hebräer, in solchen Verbindungen wie diese ist, nicht, mit anderen Sprachen analog, durch den Genitiv aus, sondern er setzt dafär die Präposition pp, wiewohl auch in andern Sprachen, wie in der lat., diese Verbindungsweise neben jener durch den Genitiv Statt hat." Gerade dasselbe ist aber auch im Hebr. der Fail: oder sollten folgende Verbindungen

nicht auch echthebräisch und zugleich ganz entsprechend sein: אַחַר עַבְרַי אַרֹנָי , אַחַר שבְּטִי יִשְׁרָאַל ,אַחָר אַחִיך ,אַחַר הָאַרַם , אַחַר הַעָם u. s. w.? S. 23, 18 wird, freilich nach Gesenius im Wörterb., das Verbum בחם nur auf die Liebe der Eltern gegen die Kinder oder Gottes gegen die Menschen beschränkt. Schon an sich findet Rec. diese Beobachtung unwahrscheinlich, da das gleich nachher angeführte stammverwandte Substantiv מַחַמָּם auch von anderer Liebe, pietas, Mitleid u. dgl. gebraucht, und als so gebräuchlich angegeben wird. Und wirklich zeigt auch genauere Beobachtung des biblischen Sprachgebrauchs, dass and keineswegs einen so engbegrenzten Begriff hat. Man sehe ausser der von Winer in der neuen Ausgabe von Simonis angeführten Stelle Jesaj. 13, 18: ופרי בַמֵּן לֹא יַרַחְמוּ noch 1 Kön. 8, 50; Jerem. 42, 12; 50, 42, wo überall von Kriegsfeinden die Rede ist. S. 27, 58 zu himmelwärts: "Adverbia, welche die Bewegung nach einem Orte hin anzeigen, kann der Hebräer nicht von seinen Substantiven bilden, wie οὐρανόνδε, ganz dem Deutschen entsprechend, sondern er umschreibt: zum d. i. gen Himmel." · Aber konnte der Vf. denn nicht auch hier an das n- locale denken, wie S. 33, 68, in den Himmel: die Bewegung wohin mit dem ה locale §:89, 4 Anmk. an שַׁמִים angehängt!" und S. 35, 4. nach Jerusalem: "mit dem bekannten ה locale an ירושלים "u.s. w. Die Quelle dieser und mancher andern Irrthümer und Widersprüche scheint aber die zu sein, dass sich Hr. Hantschke wie auch Hr. Wirthgen an jeder Stelle allzu ängstlich, ja sclavisch an die hebräische Uebersetzung des N. T. Lond. 1817 hielt, die doch der Unvollkommenheiten, Fehler u. Mängel gar zu viele an sich trägt, wovon der Verf. nur hie und da Kleinigkeiten in der Formenlehre berichtigt hat, wie S. 27, 67 bei na. Sollte mau aber nicht an den Verf. eines hebr. Uebungsbuches mit Recht die Forderung stellen können, dass er bei der Benutzung eines solchen Hülfsmittels die darin vorkommenden grammatischen und syntaktischen Unrichtigkeiten aus eigener Kenntniss berichtigte? Irriges und Falsches wird er doch unter keiner Autorität lehren und fortpflanzen wollen!

Auch sonst zeigt der Vf. nur zu oft und zu deutlich, dass er wenig selbstständige und umfassende Kenntniss der niedern und höhern hebr. Grammatik und Sprache besitzt. So wird gleich S. 1, 2 für gehen das Präter. ης statt ης angegeben (wie auch bei Wirthgen S. 43 Z. 2 v. u. S. 55, 57 und besonders im Wörterverzeichnisse S. 107 vgl. S. 102) und diess unzählige Male bis zum Ueberdruss wiederhohlt. Warum statt dessen nicht eine einfache Verweisung auf Ges. Gramm. § 67? So war auch S. 2, 4 der rechte Ort zu einem Citat, wo zu Menschen nur die Bemerkung steht: "Plural von wiesen." Da wird der Anfänger nichts anders als fehlerhaft und zu machen wissen; vgl. S. 3, 37 S. 33, 65. Ganz irrig ist auch die Lehre

S. 2. 6: .. der Accumt. durch an mit der lineale Makkeph verbunden, wodurch eine kleine Veränderung der Punctation hervorgeht. So allemal, we have als Accusative excithnung steht: stets mit dem Substantiv auf's Innigete durch eine Linie verbunden." Der Verf. schlage doch nur das erste Cap. der Genesis auf, um sich von der Grundlosigkeit dieser Behauptung zu überzeugen. S. 4, 58 zu womit: "Pron. interrog. in beiden Formen, mit a und dem Artic. " Was soll das heissen in beiden Formen, etwa und ang? Das erstere wäre hier ohne anders unrichtig; oder שם und מה Dann hätte eich der Verf. deutlicher ausdrücken sollen. Wenn aber no nach Präpositionen ein Dag. f. erhält, בְּמָה u. s. w., so rührt diess gewiss nicht vom eingeschlossenen Artikel her (denn wie liesse sich beim Pron. interrog. ein Artikel denken?), sondern ist nur Folge der engsten Anschliessung in der Aussprache, so dass jenes Dag. f. ein coniunctivum ist. Diess beweis't das Nebeneinanderbestehen der Formen לַמָּה und לָמָה, so wie das neben בָּוֶה einmal vorkommende ma. S. 15, 24: "klein, pp, auch pp, der Plural wird jedoch von dem erstern gebildet." Nun wird der Schüler Dopp statt mann schreiben; warum hier keine Citation der Grammatik, deren doch so viel überflüssige verkommen? Ebend, 30: "Mühlstein בַחַיִם, einer von den zwei Steinen, welche auf einander gedreht die Handmühlen der Morgenländer ausmachen, daher auch der Dual." Aber bezeichnet denn מַחָיָם nur den einen, und nicht vielmehr beide Mühlsteine, also die Mühle? Der Mühlstein heisst בֶּבֶּה רֶבֶב oder בֶּבֶ allein, S. 17, 7 zu lasset nieder " הַנִּים Hi. Imp." (Vermuthlich ist הַנִים, Hi, הַנִּים קָּפַּmeint, welches wenigstens Rec. hier einzig passend findet. S. 23, 10: "Es ist zu merken, dass der Hebräer mit dem Hauptverbum die Periode beginnt, darauf das Subject und dann die übrigen Wörter folgen lässt;" = 8. 31, 32. Diess gilt aber doch nur beim Fut. c. , cony., in der Regel aber night beim Präterito; und in welcher Ordnung folgen dann die übrigen Wörter, etwa gleichgültig? — S. 25, 39 zu für 200 Denare Brot kaufen: "für durch den blossen Accusativ wie im Deutschen: er hat zehn Thaler d. i. für zehn Thir. Korn gekauft." Rec. gesteht, dass ihm diese deutsche Ausdrucksweise gar nicht bekannt ist, und dass er auch im Hebräischen, trotz der Loudner Uebersetzung, lieber a gebrauchen würde, wie Genes. 37, 28; 2 Sam. 3, 14; 1 Kön. 10, 28 f.; Jesaj. 7, 23 u. a.

Dass der Verf. auch die Analogie der griech. und lateinischen Sprache berücksichtigen wollte, ist ein lobenswürdiges Bestreben; nur musste es auch immer eine richtige Analogie sein und etwas zur Verdeutlichung beitragen. Der Leser urtheile, ob diess Prädicat folgenden Bemerkungen zukomme: S. 3, 31: ,, MDD Ni. i. q. seyn, periphrastisch wie in andern Sprachen: Iliad. a., 293; \(\beta\), 262 (lies 260). "Rec, hält diess Jahr. J. Phil. u. Pedag. Jahr. V. Heft 6.

für eine oberflüchliche Erklärungsweise, die immer mehr aus unsern Lehrbüchern verbannt werden sollte. In den beiden angeführten Homerischen Stellen ist es auffallend, dass der Begriff des Genanntwerdens oder Heissens keineswegs ein bloss periphrastischer, sondern ein wesentlicher ist; einem Helden und überhaupt in Sachen der Ehre kommt es ja vorzüglich darauf an, dass man für das auch gehalten, anerkannt werde, was man sein will. Beide Stellen wurden ihre Kraft verlieren, wena man είην statt καλεοίμην setzte: ἡ γάο κεν δειλός τε καὶ οὐτι-δανὸς καλεοίμην, ein Feiger und Nichtswürdiger würde ich ja mit Recht heissen; μηδ' έτι Τηλεμάτοιο πατής κεκλημένος είην, nicht mehr Vater des Telemaches wollte ich heissen; er wäre es ja doch michts desto weniger, aber die Ehre des Namens wollte er verlieren. S. 33,69: "zu einander kann der Hebräer weder so kurz geben, wie der Grieche zoog allyloug, noch wie der Lateiner: alius alii, alter alteri, sondern umschreibt es so: der Mann איש su seinem Nächsten אים (d. i. der Eine sum Andern, vergl. zur richtigen Uebersetzung Judic. 6, 29.), auch me Bruder, Exod. 37, 9; § 95, 6." Wie ermudend weitschweifig und doch - nur halb richtig! Denn wir fragen, was ist denn für ein Unterschied in der Kürze zwischen alter alteri und ייש לְרֵעהוּ oder איש לְרֵעהוּ Und doch kommt die ganze Note nur wenig abgekürzt und mit Einem andern Citat S. 60, 26 vgl. S. 89, 9 wieder vor: warum nicht an allen diesen Stellen nur eine kurze Verweisung wie S. 75, 38, wenn doch der Achtsamkeit des Schülers gar nichts überlassen sein sollte? S. 42, 49 wird zu den Worten: verband seine Wunden, goss in sie Oel und Wein, die sprachgelehrte Bemerkung gemacht: "Man bemerke hier das ΰστερον πρώτερον (vielmehr πρότερον): er verband seine Wunden und goss Oel u. Wein darein, für: er goss In sie Oel u. Wein und verband sie. Dieses findet sich in dem griech. Texte, und ist absichtlich in der deutsch. Uebersetzung nicht verwischt worden, um den Anfänger an dergleichen vorkommende Unregelmässigkeiten zeitig zu gewöhnen." Allein · plie Angabe wegen des griechischen Textes ist falsch; denn hier heisst es: κατέδησε τα τραύματα αυτού έπιχέων έλαιον καί οίνον, worin gar kein υστερον πρότερον mehr liegt, so dass die ganze Gelehrsamkeit zur Unzeit angebracht ist. Zuweilen giebt der Verf. sogar griech. und latein. Etymologien, die man hier nicht sucht, wie S. 43, 54: μάν πανδοχεῖον, τόπος πάνras exdezópevos, und noch besser S. 98, 15 zu árgoarys exλησμονής: "statt ἐπιλήσμων 1. e. δ (δς) εὐθέως ἐπιλανθάνεται ซี ที่ทอบอธ, also auditis nec obliviscitar." S. 28, 2: "าวุร ganz des lat. edictum von dicere." Nicht glücklicher ist er in Vergleichungen des deutschen Sprachgebrauches, wie S. 43, 61 zu den Worten des Samariters: "und was noch weiter herauszusuhlen sein wird," nist so zu denken; Alles was noch übrig bleiben wird wieder herausungeben (xxx, Inf. Hi., gerade unser: wieder herausgeben von einer Samme Geldes)". Diess beruht auf völligem Missverständniss der Stelle; denn es ist ja nicht vom wieder herausgeben, sondern vom noch mehr ausgeben,

προσδαπαναν, die Rede.

An den Erläuterungen über historische, antiquarische u. a. Dunkelheiten hat Rec. auch sehr viel auszusetzen; für's erste eine ungebührliche Breite und Ausführlichkeit, dann dass sie oft zur Unzeit eine exegetische und antiquarische Gelehrsamkeit auskramen, mit der dem, der jetzt eben die hebräischen Elemente erlernen soll, wenig gedient sein kann, und endlich, dass sie nicht selten ohne alle Kritik fremden Angaben folgen. S. 28, 3 wird bei Erwähnung des Kaiser Augustus die sonderbar schiefe Bemerkung gemacht: "Diese Würde eines Regenten (Kaiser) hatten die Juden nie, mithin auch nicht das Wort im A. T., sondern es wurde, wie im Griech. Καΐσαρ, latein. Caesar, deutsch Kaiser, auch im Hebr. beibehalten." War denn zur Zeit des Augustus der Name Caesar auch schon die Bezeichnung einer Würde? S. 29, 5 zu das ganze Land: "d. i. nicht das ganze römische Gebiet, wie man etwa vermuthen könnte, da der Befehl von dem römischen Kaiser ausging, Judaes mit einbegriffen, sondern bloss Judäa. Denn so nannten die Hebräer (siemlich stols und eingebildet) ihr Land, רָאָרֶי oder noch voller אָבֶל-הָאָרֶי Aber ich bitte, was liegt denn darin für ein Stolz und Einbildung, wenn die Hebräer ihr Land ארץ d. i. Land nannten? Man sieht, dass des Verf.s Polemik sich eigentlich auf den im griech. Texte vorkommenden Ausdruck πᾶσαν την οίχουμένην bezieht, dass sie aber auf das hebr. בַּל־הַאַרץ gar keine Anwendung findet. Konnte übrigens ein Jude nicht auch leicht die irrige Meinung hegen, der angeordnete Census erstrecke sich auf das ganze römische Reich? Nach S. 30, 29 soll φάτνη "nicht Krippe" bedeuten, sondern "jeden umzäunten oder überhaupt verwahrten freien Hofplatz, zur Aufbewahrung mancherlei Hansgeräthes." Ob oarvn diese bedeuten könne, zweiselt Rec. sehr, noch mehr aber, ob diesem Begriff das hebr. סובא entspräche. S. 40, 24 heisst יריחו eine Stadt jenseit des Jordan, da es doch bekanntlich für ans diesseits desselben ist; der Verf. scheint aber diese irrige Angabe aus Winers Realwörterbuch hergenommen zu haben, wo sie jedoch im Druckfehlerverzeichnisse am Ende des sweiten Bandes berichtigt ist. Ganz unzeitig ist die lange Geschichte und Beschreibung der Samariter S. 41, 41, so wie S. 47, 15 die breite Auseinandersetzung der hebräischen Abschieds- u. Grussformeln. Auch die in dieser Note (S. 48.) angeführten Citate sind aus Winer's Realw. unter d. Art. Höflichkeit S. 200 (vgl. Jahn Archäel. I, 2 S. 315.) genommen, und zwar mit den dort vorhandenen Uurichtigkeiten und Druckfehlern; denn statt Ganes. 40, 28 muss es heissen 43, 23; statt Jos. 20, 19, Johann. 20, 19; und überdiess ist in keiner dieser Stellen שלום לף Antrittsgruss, sondern Trost- und Beruhigungsformel mitten im Gespräche, und schon Gesen. im Wörterb. lehrt richtig: "Antrittegruss ist אלום לף im Hebr. niemals." Vergl. 1 Sam. 1, 17, אס לכי לשלום ceenfalls mehr zur Beruhigung, als zum blossen Abschied gesagt ist. Auch in psychologische und philosophirende Bemerkungen lässt sich der Verf. zuweilen ein, wie S. 68, 17 über dachte: "Die Gedanken werden bei dem feurigen Morgenländer überhaupt, nicht blos bei dem Hebräer, Worte, daher mit אָמָר (und auch wohl mit dem Zusatze מלפו (und auch wohl mit dem Zusatze מלפו)." Was worden denn die Gedanken beim Abendländer, beim Europäer? nicht auch Worte? Man vergl. die verschiedenen Bedeutungen von λόγος, φράζειν und φράζεσθαι. Wenn nur auf der andern Seite auch alle Worte Gedanken wären oder es werden könnten! - Andere exegetische Bemerkungen, die nur zuweilen 2u stark die Farbe der Schule tragen, siehe S. 47, 5, S. 59, 53, S. 70, 38, 42 und 3, S. 72, 39 u. a. Wie sehr der Verf. lange Anmerkungen gelehrten Inhaltes liebt, zeigt besonders S. 75 ff. Hier wird einem Briefabschutte von 15 Zeilen eine Einleitung von mehr als swei vollen Seiten vorausgeschickt, die sich in einen ausserordentlichen Détail über die Briefe im Orient einläset, und eine vollständige Naturbeschreibung der morgenländischen Briefschreibekunst darbietet. Der erste Theil dieser Bemerkungen ist aus Winers Realwörth. S. 122 genommen, der, nachdem er ausgeschrieben ist, am Ende zum Dank auch noch citirt wird; ebenso bei dem über Siegel Gesagten. — Eine so weitläufige Einleitung würde höchstens zu einem vollständigen hebr. Briefsteller passen, wenn je jemand auf den Gedanken fallen sollte, einen solchen zu schreiben. Uebrigens sind darin hebr, und chaldäische Ausdrücke so vermengt, dass man gar nicht weiss, welche eigentlich hauptsächlich gemeint sind und als die rechten gelten sollen; auch mag es wohl ziemlich über-Missig sein zu sagen, was heisse: einen Brief schreiben, schikken, empfangen, lesen, da in diesen Phrasen durchaus nichts Rigenthümliches enthalten ist, und diese Handlungen im Orient muthmassalich gerade so beschaffen sein werden wie im Occident.

Höchst lästig und ermüdend sind endlich in diesen Anmerkungen die zahllesen Wiederhehlungen der einfältigsten und bekanntesten Dinge, wodurch der Vf. seinem Versprechen, "vorsäglich auf eigenes Nachdenken der Schüler hinzuarbeiten," so untren als möglich geworden ist. Einige Beispiele dieser Art sind sehen gelegentlich zur Sprache gekommen; doch es giebt noch auffallendere. S. 2, 16: "Die Dunfferm (!) in tropia leidet, weil das Wort in Pausa zu stehen kommt, in Rücksicht des Vocals eine kleine Veränderung." Ebend. 19: "Die Pausa will, in Rücksicht der Punctation, wieder beachtet sein, und so am

Schlasse jedes Verses oder Vershälfte — was ein für allemal in Erinnerung gebracht sei." S. 5, 69: "Man beachte wiederum in der Punctation des nin die Gesetze der Pausa." S. 6, 75: "In der Dualform des Duy ist wiederum die Pausa zu beschten." Vgl. S. 19, 21. Zu dem allen kommt denn doch S. 108 Nr. 56 noch eine besondere Uebung über Punctation der Pausalformen. Die letzte Anmerkung der ersten Uebung giebt für Vater: " ng c. Suff. § 84, 2;" und die erste der sweiten Uebung wieder dasselbe. S. 12, 40 wird für wollen in affirmativem Satze nicht ganz richtig אַבֹה angegeben, und ebenso S. 19, 26; S. 40, 18; S. 53, 85. Nach S. 12, 41 soll ebenso במי כן heissen, and dasselbe wird S. 44, 70, S. 84, 9, S. 92, 1 wiederhohlt, obgleich diese Angabe nur auf unsicherer Deutung von Jessj. 51, 6 beruht. S. 13, 65 wird der Schüler weitläufig belehrt, dass und warum er schon vorgekommene Phrasen u. s. w. selbst suchen müsse; aber auf derselben Seite Nr. 6 heisst es noch: "seyn wird in dieser und ähnlichen Verbindungen, wie schon frühere Beispiele zur Gnüge lehrten, ausgelassen, da es bereits in dem jedesmaligen Pronomen liegt." Vgl. S. 4, 44 und 49, wo diess auch schon ein für allemal bemerkt war; = S. 32, 47; S. 47, 7; S. 55, 119; S. 66, 5; S. 88, 13, So über אָרֶץ für Welt S. 15, 38 (vergl. S. 5, 61.) = S. 48, 16; S. 55, 161. S. 17, 6 ist eine umständliche Anmerkung über den umfassenden Gebrauch von אמר für sprechen, fragen, antworten, entgegnen u. s. w. S. 18, 14 wird, dasselbe für das ganze folgende Gespräch erinnert, und S. 10, 20 wird zum fetzten Mal auf beide Stellen verwiesen. Aber vergebens freut sich der Schüler, des lästigen Monitors, nun endlich los geworden zu sein; denn nicht nur wird auf derselben Seite Nr. 29 das im Text vorkommende er fragte durch er sprach erklärt, sondern S. 44, 11 wird bei versichern abermals erinnert: "Wieder durch das allgemeinere oder speciellere (wie es gerade der Zusammenhang fordert) אמר S. 21, 57 wird wegen der Bildung des Comparative auf die Grammatik verwiesen; beinahe mit eben so viel Worten geschieht diem S. 48, 25; vgl. S. 63, 34 und S. 73, 11, wo freilich das beigefügte bekanntlich den Uebelstand mildern soll. 1. 1. . . . .

Wir kommen nun, ziemlich ermüdet, zur zweiten Hauptabtheilung, den unpunctirten Lese-und Lebungsstücken. Dass hier nach S. 102, 3 der Dual, auch wo er in der Sprache nicht gebräuchlich ist, wie auch bei Bättcher in die zu punctirenden Nominatformen der Uebung wegen mit aufgenommen worden, kann Rec., wie er schon früher bemerkte, nicht billigen. Diess mag höchstens bei mündlichen Uebungen angehen; bei schrift, lichen, wo sich Alles dem Gedächtnisse auch vermittelst des Auges stärker einprägt, gewöhne man auch den Anfänger nur an das Gebräuchliche, was freilich oft viel mehr Mühe erfor-

dern mag. So wird auch S. 105 der nie verkommende Plurat מקנים gebildet; warum ward nicht ein anderes Wort gewählt, wie z. B. מְשַשֵּׁם, das noch mehr Eigenthümliches in der Punctation dargeboten hätte? Im Ganzen scheinen uns jedoch diese Debungen sweckmässig, besonders die vermischten Formen, so wie die unrichtig geschriebenen und punctirten; nur hätten von Hrn. Hantschke wie auch von Wirthgen mehr andere Wörter, als gerade die in der Grammatik vorkommenden, gewählt werden sollen; denn gerade durch die Uebertragung der Punctation auf neue Consonanten wird die Denkkraft des Schülers vorsüglich geübt. In den Verbalformen mit Suffixis S. 117 ist ein bedeutendes Versehen, das auch bei Wirthgen S. 26 u. 27 sich findet, dass nähmlich Suffixa der sweiten Person plur. mit dem Verbo derselben Person verbunden werden sollen, שַּקְּתֶּבֶם und קשראכן. Auch die ganzen Sätze und zusammenhängenden Erzählungen aus dem A. T. sind gut gewählt und nicht zu schwer; nur einige Unrichtigkeiten müssen wir bemerken. S. 182 § 92,1 wird in der Stelle aus Genes. 6, 5: בי רַנַּח רָעַח הָאָרָם das Wort רבה für Prät. Kal von במן erkiärt; es ist aber ohne Zweisel Adj. fem. ven 27. S. 133 § 93 wird der Abschnitt 1 Sam. 8, 1 — 9 abgekurzt gegeben; da begreifen wir aber nicht, wie in den Worten des Sten Verses statt בכל המעשים, worauf sich der Schlussetts כן הַמָּה עשׁים גַּם לָךְ bezieht, geschrieben werden konnte כי המקשים und der Schluss ganz wegblieb. So hat nun der Satz, so viel Rec. sieht, keinen Sinn. - An den aus dem N. T. gewählten Abschnitten liesse sich in Hinsicht der hebr. Diction und grammatischen Richtigkeit Vieles aussetzen, so wie bei den entsprechenden Theilen des Uebungsbuches von Wirthgen; da aber beide diese Stäcke unverändert und voll gläubigen Vertrauens aus der oben erwähnten Londner Uebersetzung des N. T. genommen haben und es uns hier nicht weiter um eine Beurtheilung von dieser zu thun sein kann, so übergehen wir diess Alles absichtlich, und wünschen nur, dass beide Vf. sich durch eigenes Studium in den Stand setzen mögen, bei allfälligen spätern Auflagen ihrer Uebungsbücher die zahlreichen und groben Schnitzer jener Uebersetzung zu verbessern. Gelegentlich bemerken wir nur, dass für das Evangelium Matthäl die Paris 1555 herausgegebene Uebersetzung oft der Londner vorzuziehen ist, ausser dass sie zuweilen zu sehr rabbinisirt and chaldaisirt.

Der Druck des Hantschke'schen Uebungsbuches ist swar keineswegs frei von Fehlern, aber doch leidlich correct zu nennen; die meisten Druckfehler lassen sieh von einem aufmerksamen Schüler selbst verbessern. Unter den Citaten aus der Bibel sind ziemlich viel unrichtige, die natürlich nicht eben so leicht berichtigt werden. Das Papier ist nicht überall gleich.

Die Materialien von Hrn. Wirthgen, denen eine zwar lange, aber verwickelte, unklare und in einem schleppenden Style geschriebene Vorrede vorangeht, bestehen aus vier Abschnitten und einem Wörterverzeichniss. Der erste Abschnitt S. 1-7. enthält in 6 §§ alphabetisch geordnete Lescübungen von hebr. zum Theil auch chaldäischen (also nicht hieher gehörenden). Wörtern, deren Bedeutung unter dem Texte angegeben ist; nur S 6 giebt ganze Sätze, denen auch die vollständige Accentuation beigefügt ist, was wir keineswegs zu tadeln finden; pur denken wir, der verständige Lehrer werde davon keinen Gebrauch machen, bis die Schüler schon einige Fertigkeit in der Formenlehre und im Analysiren gewonnen haben, also das Gelesene auch zu verstehen und sich von der Bedeutung der Accente einen Begriff zu machen im Stande sind. Der zweite Abschnitt S. 8—38 §§ 7—65 giebt Uebungsstücke im Vocalisiren, zuerst über den Artikel, dann (zu früh) über des Nomen mit Suffixis, dann erat über die Declination der Nomina maseulina, feminina, vermischte Formen, Suffixa an Prapositionen; über die regelmässigen Verba, nach den verschiedenen Conjugationen, Verba mit Gutturalen, gemischte Verbalformen und solohe mit Suffixis, endlich über die unregelmässigen Verba nach den verschiedenen Classen. Im dritten Abschn, S. 39-86 folgen in §§ 66 — 119, die denen des zweiten Abschnittes entsprechen sollen, Analysir - and Uchersetzungs-Uchungen von hehr. Sätzen, zuerst über die Substantiva nach dem Genus getheilt, so wie über gemischte Beispiele aus allen, auch den unregelmässigen, Declinationen; dann über die verschiedenen Verbalclassen. Da diese Sätze alle aus dem A. T. genommen sind, so lässt sich erwarten, dass dabei keine strenge Durchführung des Principes möglich war. Der vierte Abschnitt S. 87--- 9a §§ 120 — 133 begreift unpunctirte Lage - und Uabungsstücke im Vocalisiren, theils aus dem A. theils aus dem N. T., wobei wir nur nicht begreifen, warum die 7 letzten §§ noch die besondere Ueberschrift: "Längere Lesestücke" erhielten. Von S. 96 bis 127 geht das erklärende Wortregister.

Hr. W. scheint in der That in der hesten Absicht gearbeitet zu haben und spricht mit solcher Bescheidenheit von seinem Verauche und zugleich mit solcher Achtung von fremden Leistungen, dass men gemem guten Willen die grösste Anerkennung wünschen u. selbst angedeihen lassen möchte, wenn nicht aus allem und besonders aus den grossen Lobsprüchen, die ex Vorr. S. XI dem Hantschke achen Uchungsbuche ertheilt, seine beschrünkte Kenutnies und sein Unvermögen zur befriedigenden Lönung der selbstgewählten Aufgabe hervorleuchtets. Auch win münsen zuerst bedauern, dass Hr. W. nicht auch Componirübungen, d. i. Uebungsstücke zum Uebersetsen aus dem Deutschen in Hebräische in seinen Plan mit aufgenommen hat. Deut

Auge gehabt. Beleitende Syssekkunde. der Schüler. Segebenen Sätze in a Hebrische über the star habes wir ausser W. w oft dieselm Fulgation to learning. Stelles sufführte. The second secon Behufe neue liger Behufe neue Wiederhohlungen liest am Tage: Wis star was with an Tage; The second of th sich dabei für de communication de la com Freilich So Sweckwi-Section of the section of the sectio 3 1 3 2 4 1 V. L. = S. 8. 87; 8. 51 8. 87; 8. 51 S S S S TIET States 8.82; ebend. S. 8. 7 eindicher Plan-3. To . median er schot richt ortheilt, sees die Formen So Archi 8. 21 2. 5 the states for word; man kennte The state of the s The state of the control of the cont S 3 8 31. ud 11 fg tine Hispa der des charaktert 13 3 Firt 16 Vf. mehwith sind, wie bei des Schülers \$ 40 unter Former Portion Co. to andere im Ge beide Numeri und der left construction. Der Verf. hälte wissen sollen, dass das Verbont pp wie manches undere dieser Classe in den beiden genannten Modis nie sein i wegwirft, dass also der Imp. u. Inf. u. s., w. zu bilden war. Benselben Fehler begeht Hr. Böttcher S. 210 mit dem Verbo and, Imp. u. Inf. an und non, und ähnlich beide bei den Verbis vu und v. Ebenso werden § 19 dem Schüler mehrere Formen von Nomm. ל"ה zur Punctation vorgelegt, die er entweder gar nicht punctiren kann, oder die er doch. wenn er sie nach den ihm bekannten Regeln. denen hier keine nähere Belehrnug beigefügt ist,. zu punctiren versucht — gewiss unrichtig punctirt. Es sind besonders die Formen שדכם und מקנה von שיה und מקנה. Punctirt er jenes שַּרְכֵּם (wie z. B. Uhlemann S. 105 es herzhaft thut), so ist diese Form der hebr. Lehre von den Sylben und dem Verhältnisse der Vocale geradeza entgegen; auch in מקנכם möchte Rec. die gänzliche Wegwerfung der Endsylbe vor dem schweren Suffixo nicht verantworten. Nach unserm Dafürhalten müste das erstere Wort מייבים י oder auch mit wiederkehrendem שייבים ו ten, wenn es je verkäme; dafür entscheidet die Analogie theils von בחום Jerem. 49, 20; Ezech. 34, 14 (vgl. ברות Jerem. 23, 8.) neben קביל Hiob 5, 24; theils von בוקד Ezech. 83, 2, wovon der Plural man auch nicht workommt. Die zweite Form wird ebenfalls במונים oder מון מון מון איז panctiren sein, wie denn wirklich Deuteron. 8, 19 בקנכם in einem Zusammenhange vorkommt, der es nur als Singular zu nehmen gestattet; denn anmittelbaz darauf folgt בַּלְבָם רַב לַכָּם Hieher gehört auch, dass Hr. W. in mehrern Sätzen die Hauptinterpunction der Verse unrichtig gesetzt hat \*), das Athnach nähmlich in Sätzen, die aus poetischen und poetisch accentuirten Büchern genommen sind. Da nun diess in diesem Uebungsbuche wie in Gesenius? Lesebuch anch die Stelle des Merka mahpachatum vertritt, so muss es natürlich nicht unter diejenigen Wötter gesetzt werden, bei denen es vielleicht im Bibeltexte selbst steht, sondern dahin, wa im Codex das Merk. mahp. als Zeichen der Vershälfte angebracht ist Dagegen fehlt aber z.B. S. 41 Z. 2, we das Athnach gaus unrichtig nach aten ager steht, was doch schon. zum zweites Gliede gehört, dagegen אלוד am Ende der ersten Vershälfte ganz ohne Interpunction gelassen ist, so dass des

<sup>&</sup>quot;) Diess Versehen sindet sich auch noch mehrere Mahle in der poetischen Ahtheilung des hehr. Lesebuches van Gesenius, selbst in der neuesten Ausgabet: wie Ps. 8, 8, wo iv spren, nicht sprenz mit Athnach bezeichnet sein sollte; Ps. 22, 17, wo Athnach sehr usschiele lich unter in statt unter inn steht; Ps. 128, 8, 5, Ps. 137, 6; Ps. 139, 14, 15, 16. Auch da, wo poetische Verse aus drei Gliedern bestehen, ist Athnach sicht wehl angebracht, wie Ps. 19, 7; 29, 3 u. s. w.

Ebend. Z. 11 Most Hr. W. den Schüler und Liehrer bei der Erklärung der sehr schwierigen Worte אליף gans im Stiche.

Nicht weniger lässt endlich das Wörterverzeichniss sowohl in Absicht unf Richtigkeit der Angaben als auf Vollständigkeit vermissen; viele der im Buche vorkommenden Wörter fehlen gans, andere sind nur mit halber Berücksichtigung des Gebrauches angegeben, und allenthalben zeigen sich Spuren von Flüchtigkeit und ungenauer Grammatik. Wir können uns indessen nicht entschliessen, alle oder auch nur die Mehrzahl der notirten Unrichtigkeiten anzuführen, und hoffen, sowohl der Herr Verf. als der Leser werde unserer Versicherung aufs Wort glauben, so wie endlich dem Zeugnisse, dass der Druck sehr undeutlich, oft fehlervoll, und die Correctur im höchsten Grad nachlässig sei.

Das unter Nr. 6 aufgeführte Uebungsbuch von Hrn. Böttch er enthält in dieser Abtheilung nur Uebungsstücke zur Elementar - und Formenlehre, und lässt noch einen kürzern zweiten Cursus erwarten, welcher theils Uebangen zur Syntax, theils etymologische und stylistische Aufgaben enthalten soll. Beide Cursus vereinigt werden nach des Verf.s Absicht den zweiten praktischen Theil eines vollständigen hebr. Elementarbuches für Schulen bilden, dessen erster theoretischer Theil in einer kurzgefassten hebr. Schulgrammatik bestehen soll, wovon indessen bis jetzt erst die früher angezeigten tabellarisch zusammengestellten Paradigmen erschienen sind. Es ist daher Rec. zu seinem Bedauern unmöglich, bei Beurtheilung dieses praktischen Theiles auf die im theoretischen zu erwartenden Grundsätze, so wie die Rechtfertigung des Ganzen, welche Hr. B. in einer eigenen Abhandlung, "über hebräischen Schulunterricht und dessen Hölfsmittel," zu geben verspricht, Rücksicht zu nehmen; er wird sich nur an das halten müssen, was in diesem Bande selbst gegeben ist. Diess wird aber um so eher zulässig sein, da Herr B. selbst nicht nur zugiebt, sondern zu wünsehen echeint, dass diess Uebungsbuch auch unabhängig von der Schulgrammatik, neben der Grammatik von Hrn. Gesenius gebraucht werde.

Was aber Hr. B. hier gegeben hat, ist unstreitig sehr viel; denn in Absicht auf Umfang u. Vollständigkeit des Planes wird sein Uebungsbuch kaum etwas Wesentliches vermissen lassen: Der Inhalt, den wir aber der Kürze wegen nur nach den Hauptrubriken angeben wollen, ist folgender. Das aus hundert Uebungen bestehende Ganse zerfällt in zwei Haupttheile, nähmlich Uebungsstücke zur Elementarlehre und solche zur Formeniehre; jeder Haupttheil besteht wieder aus zwei Sammlungen, und zwar der erste S. 3-50 1) aus Lesestücken (a) für die Consonanten, b) für die Vocalpunkte, c) für die Lesezeichen, d) vermischte Lesestücke, d. i. grammatische und lexikalische Wörtersammlungen); 2) aus entsprechenden Aufg. zu Schreibübungen und zur Einprägung der Elementarregeln, in drei Abschnitten nach Consonanten, Vocalen und Lesezeichen. Der zweite Haupttheil giebt zuerst Analysirübungen, denen S. 51 bis 102 ein Wörterverzeichniss vorangeschickt ist, das alle in den Analysirübungen vorkommenden Wörter enthalten soll. Die Analysirübungen selbst thellen sich in zwei Hauptstücke: 1) Nomen und Pronomen, 2) Verbum, regelmässiges sowohl als unregelmässige oder nach des Verf.s Terminologie gemeines und besondere Verba, und einen Anhang von Punctirübungen über diese verschiedenen Wörterclassen. Auf die Analysirübungen folgen in der zweiten Sammlung die Componirübungen, wieder mit denselben Unterabtheilungen, und endlich dazu noch ein Anhang mit Aufgaben zur Einprägung der Flexionsregeln, theils durch Erklärung und Nachbildung der aufgestellten, theils durch Bildung neuaufzustellender Paradigmen, und Erklärung der verschiedenen Wortformen.

Schon aus dieser gedrängten Uebersicht des Inhaltes ergiebt sich, dass kaum der kleinste Theil der Elementar- und Formenlehre übergangen oder verkürzt sein kann; im Gegentheil ist eher schon im Vorans zu besorgen, dass manches seiner Natur nach Einfache und Leichtfassliche mit zu grosser Umständlichkeit abgehandelt sein werde: was sich auch durch die Ausführung wirklich bestätigt. Denn allerdings hätte Vieles, der Gründlichkeit und richtigen Methodik unbeschadet. kürzer und etwas weniger ermüdend behandelt werden können. Der Verf. wird wohl selbst zugeben müssen, dass er, um gründlich zu sein, recht vom Einfachen anzufangen, und auch nicht das Geringste zu übergehen, zuweilen beinahe in's Pedantische gerathen sei. Gerade die erste Leseübung, wo die hebräischen Wörter mit groesen lateinischen, von der Rechten zur Linken zu lesenden Buchstaben geschrieben, und diesen die Vocale mit kleinen lat. Lettern unter- und übergesetzt sind, scheint Rec. nicht nur unnütz, sondern im Grunde ein wahrer Zeitverlust, da die Schwierigkeit dieser Art zu lesen bei bekannten Schriftzeichen, die man anders zu lesen gewohnt ist, weit grösser sein muss als bei fremden, bei denen man sich zugleich mit den neuen Schriftzeichen auch an die eigenthümliche Art, sie zu lesen, gewöhnt. Nicht nothwendiger scheinen die Uebungen 2-7, we zu hebr. Consonanten latein. Vocale gesetzt sind. Eine Abkürzung der vielen Leseübungen wäre schon darum wünschenswerth gewesen, weil doch mehrmahls in denselben die gleichen Wörter wieder vorkommen, und es kaum Bedürfniss sein kann, das blosse Alphabet durch eine so lange Reihe von Beispielen einzuprägen, wie z. B. die grosse Sammlung von Wörtern mit Finalbuchstaben, ein langer Abschnitt über Schwa simplex, das ja früher schop oft vorkam und immer wieder

verkommen muss, sogar besondere Uebungen über die Lesezeichen, die doch nur im Zusammenhang ihren Werth und ihre Bedeutung erhalten. Auch bei den Vocalen wird Alles zu vielfach serlegt; da giebt suerst ein Abschnitt die Vocale nach der Länge und Kürze, ein anderer nach der Gestaltähnlichkeit, ein dritter nach der Lautverwandtschaft; was Alles sich viel kürzer zusammenziehen liess. Dass ferner unter den Lesestücken schon zusammengesetzte Redensarten vorkommen, wie XII, 13: בלי כליר רעים, scheint einer richtigen Methodik zuwider; denn diese können dem Lernenden auf keinen Fall gemügend erklärt werden, wenn auch die Uebersetzung sich ganz genau an das Hebräische anschlösse, was hier und in der Folge keineswegs immer geschehen ist. Die grammatischen u. lexikalischen Wörtersammlungen, welche das vierte Hauptstück der ersten Sammlung oder die vermischten Lesestücke bilden, und manche interessante Zusammenstellungen enthalten, geben doch auch viel Unerwiesenes und Unerweisliches mit Zuversicht an, wie z. B. über das Genus der Nomina, worüber sich bei der vagen schwankenden Syntax der hebräischen Sprache zur Zeit noch sehr wenig Sicheres bestimmen lässt. Wozu dann die Aufzählung der uneigentlichen Partikein, da man den grössten Theil derselben schon in der Grammatik findet, die andern zum Theil nur auf unsicherer Deutung einzelner Stellen beruhen? Auch scheint es ein Missgriff, wenn man jedes Substantiv, das Ein Mahl adverbial gesetzt ist, gleich zu einem uneigentlichen Adverbio stempelt, wie hier und bei Uhlemann nig und im Wörterverzeichniss האסק. In die Sammlung stammverwandter Wörter hätten nach richtigem Verstande dieses Ausdrucks keine solchen aufgenommen werden sollen, die nur durch eine geringe Zusammenziehung oder Verkürzung, oder sonst durch verschiedene Orthographie von einander abweichen, wie השלה u. שלה, מעל u. מעל u. נקי , נקיא u. נקי , andere aber, die unter der Aufschrift lautverwandter Wörter erscheinen, sind nicht nur diess, sondern gans gleichlautend, wie הַבֶּי gleichen und בְּיָב vertilgen, בַּיָּה warm und בַּיְ Schwiegervater, בַּרְפָּא Heilung und בּ Ruhe. Auch hat Rec. bei einigen die nähere Angabe der Form oder Conjugation vermisst, in welcher jedes der angeführten Verba שולה, אופ bei פָסָה, הָעָלה, ווישָרָה. In der sweiten Sammlung (Aufgaben zu Schreibübungen u. s. w.) sind die meisten sehr nütslich und wohlgewählt, mehrere aber auch nach des Rec. Dafarhalten bloss mechanisch und wenig fördernd. Zu dem ziemlich Mechanischen und daher Zweckwidrigen müssen wir es s. B. rechnen, wenn unter Nr. XXXIII, XLII u. XLVIII, \$ gefordert wird, dass aus den frühern Lesenbungen alle die Wörter ausgeschrieben und erlernt werden, die (oft sehr zufällig) mit Noten oder dann mit Lesezeichen versehen sind. Auch sehen wir nicht ein, was es zer Erlernung der Grammatik für

Nutsen bringe, alle theologischen und moralischen, und dann wieder alle ökonomischen Wörter aus einem Abschnitte au sammein und zu erlernen (ebenfalls Nr. XLII). Oder was für eine geistige Gymnastik ist darin an suthen, wenn XLV, 2 die Abschrift aller Wörter unter XVIII, dann ebend. 3 die aller dort vorkommenden Redensarten verlangt wird? Das kann für Lernende, die gern denken wollen, kein hohes Interesse haben, and streift so ziemlich an die Methode der Sprachmeister. Nicht sweckmässig scheinen auch die Aufgaben unter XLVIII, nähmlich Sammlung aller aus Nominibus, und wieder aller aus Verbis zusammengesetzten Redensarten, die in gewissen Abschnitten vorkamen, mit Angabe der ursprünglichen und abgeleiteten Bedeutung; denn da wird der Schüler nichts anderes zu thun wissen, als die Noten abzuschreiben, und sich so an Oberflächlichkeit gewöhnen; gründlich und mit eigener Einsicht kann er das Verlangte doch nicht leisten. Aehnliche mechanische, nur viel Schreiben, aber wenig Nachdenken fordernde Aufgaben, die nach und nach eine stumpfe Gleichgültigkeit herbeiführen können, Anden sich auch in dem Anhang von Uebungen zur Einprägung der Flexioneregeln S. 284 ff., wo s. B. S. 285 zur geforderten Analyse gewisser Absoluitte folgende Anweisung ertheilt wird: "Voran jedesmal eine wörtliche Uebersetzung und, wo es nöthig ist, Erkiarung des Sinnes. Hierauf von jedem susammengesetzten oder flectirten Worte Angabe der Bestandtheile oder des Beugungsfalles (praefixa, status, numerus, persona, tempus, conjugatio) mit Erklärung der Punktation, Nachweisung des Paradigma, und bei Ausnahmen und Abweichungen mit Verweisung auf die Grammatik, u. s. w. " Rec. nach seinen Erfahrungen glaubt, dass ein ziemlich mechanischer Schüler diess alles befriedigend genug leisten könne, ohne jedoch — was die Hauptsache ist — die Regeln im Kopfe zu haben und eine dentliche Einsicht in dieselben zu besitzen.

für Rec. unverständlich. Den Ponctirübungen, welche den Amhang zu dieser Sammlung bilden und von S. 200 bis 216 gehen, muss wegen der zweckmässigen Anordnung und Mannigfaltigkeit der Formen vorzügliches Lob ertheilt werden; hier wird das Nachdenken der Schüler in hohem Grade geübt und sie können durch Einförmigkeit weniger ermüdet werden als bei Wirthgen und Hantschke; besonders ist auch die Mischung regelmässiger u. unregelmässiger Formen sehr zweckmässig, und macht auf alle Feinheiten und Eigenthümlichkeiten ihrer verschiedenen Bildungsweisen sehr aufmerksam; der Schüler, der hier keine Fehler mehr macht, muss die Formenlehre wirklich schon recht gut inne haben. Nur zuweilen möchte Hr. B. seinen Schülern eine zu genaue Kenntaiss von vielen Einzelnheiten, die nur durch Lecture erlernt werden können, zutrauen, wie z. B. wenn ihnen die Formen בריכם und בריהם S. 205 neben einander zur Punctation vorgelegt werden, von denen nach vorkommenden Beispielen die erste בַּרָיָבֶם, die sweite aber בַּרָיָבָם geschrieben werden muss. Der Schüler, ohne Wink gelassen, kann diess unmöglich richtig treffen. Eben se wird derselbe 8. 210 unten, in der Punctation der Form nan fehlen müssen, wenn er sie nach dem Paradigma ann punctirt, da sie doch immer 127 lautet. Auch S. 170, 46 wird die Gelegenheit, hierüber das Nöthige zu bemerken, nicht benutzt. Hr. B. scheint aber bei denen, die diese Uebungen machen, schon den Gebrauch eines guten und sehr genauen Wörterbuches oder die Nachhülfe eines gründlich unterrichteten Lehrers vorauszuseszen, indem er S. 208 zu den Punctirübungen vermischter Conjugationen bemerkt: "Verba, von denen nur einzelne oder wenige Formen aufgeführt werden, sind bloss nach den wirklich gebräuchlichen Conjugationen berechnet." Rec. billigt übrigens diess Verfahren ganz, und hätte nur gewünscht, dass Hr. B. dasselbe auch bei'm Nomen, wo S. 200 f. ganz unerhörte und undenkbare Duale postulirt werden, beobachtet hätte. Ende der letzten Punctirübung S. 215 kommen auch sehr zweckmässig und für den Schüler anziehend ganze kleinere Sätze vor; und wenn irgendwo, wünschte Rec. hier, dass der Verf. noch etwas mehr gegeben hätte und ausführlicher gewesen wäre. Auch die ganz letzten Uebungen dieser Sammlung, wo gewisse Formen von verschiedenen Verbis und sogar von verschiedenen Redetheilen hergeleitet werden sollen, sind sehr hübsch und reizen das Interesse; vielleicht hätten sich auch diese für etwas Geübtere noch vermehren lassen.

Die Componirübungen von S. 219 an gehen sehr zweckmässig vom Einfachsten, der Verbindung des Sabstantivi mit dem Adjectivo aus, und schreiten so stufenweise weiter. Von S. 222 an folgen schon ganze Sätze, die theils aus dem A. T., besonders den Sprüchwörtern und Sirach, theils aus dem N. T.

genommen sind. In den letzten hat sich Hr. B. nicht so ängstlich oder sclavisch an die Londner Uebersetzung gehalten, wie Hantschke und Wirthgen, sondern oft eigene und hebräischere Wörter und Redensarten angegeben, als jene sehr unvollkommene Uebersetzung. Aber die deutschen Uebertragungen der neutestamentlichen Stellen sind oft angenau und willkührlich abweichend, wie S. 222: in Rechtschaffenheit und Gottergebenheit, d. i. ev dinaiogúny nal akydska Ephes. 5, 9; S. 225: Pauzer der Tugend et. Panzer der Gerechtigkeit; S. 226: die Lehre vom Kreuz sei Heillosen eine Thorheit ans 1 Corinth. 1, 18: δ λόγος δ τοῦ σταυροῦ τοῖς μὲν ἀπολλυμένοις μαρία ἐστί; S. 226: Ueberzeugung für Glaube aus Hebr. 11, 1, wo auch der aus der Lond. Version genommene hebräische Ausdruck nnoin kaum entsprechend und erschöpfend sein dürfte. Was Rec. aber vorzüglich bei diesen Componirübungen in praktischer Hinsicht missfiel, ist der Umstand, dess oft, sehr oft, zuweilen sogar auf derselben Seite, die gleichen Wörter und Phrasen wieder angegeben werden, was nothwendig Unachtsamkeit und Flüchtigkeit bei'm Schüler pflausen muss:

Ueber einzelne Theile des Werkes und besondere Punkte haben wir noch folgende Bemerkungen zu machen. Die dem Texte untergesetzten Noten von vorn herein u. durchgehends erklären vieleg zu Leichte, während sie manehes wirklich Schwierige gans übergeben und ser Erlästerung dankler Bibelstellen oft nichts heibringen; sie enthalten überdiess eine Metage theile su gelehrter, theils überflüssiger Citate: So wird, S. 100 ze לשמע fut. לאמע es fut. wow בין sei. בין besterkt, dass (es fut. wow יברן S. 111 pp. fut. von mp = S. 118 nun fut. von mir, dince fut. von 4th, hon and hay infl. von how u. new; 8/141/baydamper. von von, vin imper von vin, ebendu wijen Sifem sing-flut was אקף, S. 142 יקןא fut. von אקף u. dergh; dagegen wird \$. 10% die ungewähnliche Verbalform greicht nicht erklärer noch auß die Grammatik verwiesen; sondern zur Liebersetzung u. Stamm angegeben; oben so wird S. 108 über das anregelmässige why nichts weiter gezegt, als dass es won my kemme, also nichte über die Conjugation; nichts über die beibehaltene Jed noch über das weggelassene Dagesch. S. 107 wird die envegelinässi-mit keiner Sylbe berührt. S. 113 wird, bei nur auf den Stamm ny verkiesen, aber über die Vetwecheelung von aund 71 kein Wink gegeben; eben so S. 168 bei spietze nur der Stamm' nta angegebeng aber über das ungewöhnlich angebrachtenparag, michts gesagt, so wie S. 142 nichts über die zusemmengezogene Form miss. Das Misserhältniss dieser Anmerkungen ist oft wirklich unbegreißlich; denn wenn en S. 114 zu nach möthig ist zu sagen, dass es 2 eing. prät. zei., wie kann es dann obend, bei 1740 genügen zu:bemerken, dass es 702 1777 komme?

Und ähnlicher Beispiele finden sich noch unzählige. minder häufig aber sind die Fälle, wo dunkle Bibelstellen ganz ohne alle Erlänterung gelassen werden: z. B. S. 168 der Satz: יפור עב וְשִיר עָרִיצִים וְשֵנָה wo doch mehrere Ausleger, um einen passenden Sinn herauszubringen, sich genöthigt glaubten, יענה in יענה su verwandeln. Vgl. 8.111 654, 14: יענה ans Hieb. 10, 22, we aberdiese das Subject him nur von Hrn. B. hinzugesetzt ist: und doch werden trotz dieser Nachhälfe nicht nur die Schüler, sondern auch sehr viele Lehrer mit diesem Satze wenig anzufangen wissen. = S. 114, 17; S. 115, 5 (welcher letztere sich auch bei Wirthgen fand); S. 123, 40; S. 143, 81: ein sehr langer und dunkler Abschnitt aus Exech., der aber nicht nur darum unpassend hier angebracht ist, weil er an sieh zu viel Schwierigkeiten in der Construction enthält, sendern nahmentlich auch darum, weil durch die vielen daria vorkommenden geographischen und historischen Nahmen die Ausmerkeamkeit des Schülers so sehr in Auspruch genommen wird, dans er auf die kleinlichen Suffixa, um die es doch hier eigentlich u. sunächst zu than ist, gar nicht mehr achten kann; ferner S. 154, 19; S. 165, 9; S. 167, 86, 88; S. 169, 24; S. 171, 55, 67; S. 172, 74 u. s. w.

Rine gans besondere Unert des Hru. Verf. sind aber die vielen, meistens zur Unseit angebrachten Citate gelehrter Werke, oft solcher, deren Besits sich bei dem Lernenden oder such bei dem Stadirenden überhaupt kaum voramsetnen lässt. Schon 8. 3 und 8, also in den ersten Leseübungen, werden die Schüler auf Winer's Realwörterbuch unter den Artikeln Jordan, Palmyra, Tartessus, Thapeacus, Meroë verwiesen; in Wahrheit, wenn sie diess Alles nachschlagen, se werden sie langsam lesen lernen! S. 12 werden sie schon mit der Paronomasie bekannt gemacht, und dabei nicht nur an Gesenius' Lehrgebäude, das sie vermuthlich nicht besitzen, sondern auch an des Verf.s Menographic über diesen Gegenstand (etwas jugendlich!) gewiesen; ware hier denn wehl Gefahr im Verseg gewesen? ebendas. zu fing ("Admus) an Nitsch mythol. Wörterb., we dieser Artikel von 8. 34 -41 geht. Wird nun der Schüler diess Alles losen? warum citirte der Vf. nicht wenigstens bestimmt S. 38? 8. 106 wird su dem bekannten Spruch בין החם עין micht nur Winer's Realw. u. d. Art. Strafen und Leibesstrafen, nondern such Michaelis Mos. Recht § 240 ff. citirt, und das en einem Orte., wo der Schüler die einfachsten Nominalformen soll kennen und analysiren lernen. S. 117, we im Texte das Wert דיים verkommt, ergreift Hr. B. die Gelegenheit, auf Winer unter Paldetina und Witterung un verweisen: gerade als ob der Schüler sonst nicht wissen könnte, was *Regen* sei. Fürwahr, Hr. B. möchte sieh schrieren, wenn er glaubt, auf diese Weise vielseitige und grändliche Fortschritte bei seinen Schülern zu

erzielen. Anderswo wird auf Gesenius' Commentar zu Jesajas, Hartmann's Hebräerinn am Putztisch, Heeren's Ideen (und zwar ganz unbestimmt S. 143), Ammon's biblische Theologie, Rosenmüller's Scholien und andere kostspielige Werke, oft um der geringfügigsten Veranlassung whlen und indem die Gelegenheit vom Zaune gerissen wird, verwiesen. Rec. findet diess Verfahren durchaus unzweckmässig, und hat dabei auch die Stimme anderer erfahrner Schulmänner auf seiner Seite; vgl. Allgem. Lit. Zeit. 1827 Nr. 196 S. 721:

Ueberdiess finden sich auch in den Anmerkungen und Erklärungen neben vielem, das schon jedes Wörterbuch enthält, hin und wieder recht einseitige u. schiefe Ansichten oder wirkliche Unrichtigkeiten. S. 18 wird der Monathsnahme ביסן באביב durch März erklärt, dagegen S. 7 www durch Februar; beide Angaben vertragen sich aber nicht mit einander. Ist, wie wahrscheinlich, שבש wirklich der Februar, so muss jenes der April, nicht der März, sein; denn sonst bekäme man keinen Platz für den אַרַר als zwölften Monath. 8. 17 wird בע עיר die Bemerkung gemacht: "Der politisch anmündige Hebräer hat keik Wort für Bürger." Fasst man aber die Etymologie von Bürger (Burg), wie von Städter (Stadt) =  $\pi o \lambda l \tau \eta \varsigma$  von  $\pi \delta \lambda \iota \varsigma$ ; etwas näher in's Auge, so wird man wohl zugeben müssen, dass das hebräische ישב עיר so ziemlich dasselbe ausdrücke; noch mehr aber sagt der ebenfalls häufig genug vorkemmende Ausdruck שיל עיר. Uebrigens lässt sich erst noch im Ernste fragen, ob der Hebräer wirklich und immer politisch unmündig gewesen sei, ob auch vor der Zeit der königlichen Herrschaft und selbst während dieser? Oder wer wählte denn die Richter und die ersten Könige? Man denke nor an die kluge und intrigante Weise, durch welche sich David noch die Zustimmung Israel's su seiner Königswahl verschaffen musste. S. 22 wird nub durch Faulbett übersetzt; warum nicht allgemein durch Lager? S. 28 יַשֵּׁלְ בִּי פַּלְיָנִי jemanden huldigen; was auf ungewisser und wahrscheinlich unrichtiger Erklärung Biner Stelle beruht; warum ward also nicht lieber nur die wörtliche Uebertragung gegeben? Nach S. 25 soll בַאַכַף אֵל־אַבוֹחָיר eigentl. heissen: in den Gräbern der Väter beigesetzt werden; allein in sehr vielen Stellen wird ja das Begräbniss von dem אין אין אין און poch ausdrücklich umterschieden; daher auch diese Erklärung von Herrn Gesenius in der neuesten Ausgabe des Handwörterbuches aud im Thesarus mit Recht wieder verlassen worden ist. Die Deutung voa פַעַח טוב וַרָע ebend. durch mündig sein ist zu oberflächlich. und passt in manchen Steilen gar nicht, nirgende ganz. Die Phrase יבְלֵיר אחד מוש kommt aber unsers Wissens nirgends vor. sondern nur אַז־רְגָלִיי אַז הַנְלִיי . S. 158, 18 wird zu den Worten ל.ל die Anmerkung gemacht: "Za ש suppl. ".ל. ".ל Das ist aber eine ganz unstatthafte Ellipse, sowohl aberhaupt

als besonders im Anfange des Satzes, wo der Leser noch nicht weiss, wie derselbe im Fortgang lauten wird; is ist vielmehr Casus absolutus, wie Provv. 27, 7: סְלְרַבֶּה בֶּלִר בָּתְר בָּלר בָּתְר בָּלר בָּתְר בָּתְר בָּתְר בָּתְר בְּתְר בָּתְר בְּתְר בְּתְר בְּתְר בְּתְר בְתְר בּתְר בְתְר בּתְר בּתְר בּתְר בּתְר בְתְר בּתְר בְתְר בְתְר בּתְר בְתְר בְתְּר בְתְּר בְתְּר בְתְר בְתְר בְתְר בְתְר בּתְר בּתְר בּת Hr. Ges. auch in der neuesten Ausgabe des Lesebuches noch auf dieselbe unhaltbare Weise erklärt. S. 157 heiset es zu בי אם "eig. wenn nicht, dah. wie nach einer Schwurformel gewiss." Rec. möchte doch wissen, wie be is eig. wenn nicht bedeuten könne; es heisst vielmehr eig. denn wenn, und bildet ursprünglich alle Mahl einen Vordersatz, zu dem der Nachsatz per sposiopeain weggelamen ist: wie z. B. bei'm lateinischen guin. S. 165, 61 wird in dem Satze זה ינחמנו die Präpos. je durch wegen, über erklärt; bedeutungsvoller aber wird der Sinn, wenn man die Construction des Satzes prägnant fasst und so auflös't: dieser wird uns trösten und dadurch befreien von unserer Arbeit und von der Anstrengung unserer Hände, indem er uns dieselbe abnimmt; er wird uns also unsere Beschwerden und Leiden ganz vergessen machen. — Endlich hätte sich der Vf. in den Anmerkk. auch die Annahme einer Unzahl von Ellipsen aller Art, von Präpositionen, Verbis u.s. w. leicht ersparen können. Vergl. S. 105 lit. g. mit der ersten Anmerk., S. 106, S. 114. 117.

An dem Wörterverzeichnisse ist zwar, wie an den übrigen Theilen des Werkes, sehr Vieles, nahmentlich in Beziehung auf Genauigkeit und Präcision, zu loben, doch auch noch mancherlei auszusetzen. Es ist nicht so vollständig, als man erwarten dürfte, in der Angabe der Formen und der Bedeatungen, giebt zuweilen such anzichtige Formen und Bedeutungen as, ist nicht consequent noch logisch genug in der Anordnung, und fehlt auch darin, dass es manche hebr. Ausdrücke und Phrasen durch allzu moderne, dem Kostum des Alterthums widerstreitende deutsche giebt. Es fehlt s. B. im Wörterverzeichn. das Nomen חיל Zwinger, das S. 143 vorkommt und dort in der Note eine Verweisung auf Winer's Realwh. erhält; מפעים oder אַפְעַפִּים, die Augenwimpern, S. 172,79. בַּקָּחָה S. 144 die Salbenwürzerinn, das auch bei Gesen in der neuesten Ausgabe der Wörterb. fehlt; Winer hat es; אַכ kommt nicht nur in der Bedeutung Braut, sondern S. 144 auch in der andern Schwiegertochter vor; das an derselben Seite vorkommende nus. Nebenform von בַּלְנֵה, wird im Verz. nicht angegeben. Unter יד sollte auch auf die Stelle S. 156, 35 על־יִדֵּי דָנָר Rücksicht genommen sein, in welcher keine der dort angegebenen Bedeutungen passt; eben so unter בי הַרָּבֶּשׁ זֵיחָהְ : 168, 168, 105 מוני הַרְבַּשׁ זֵיחָהְ welche man mit den Ausdrücken ab-ausklopfen, ohne weitere Erklärung, nur sehr unvollkommen wird verstehen und übersetzen können. Unter year wird nach der Grundbedeutung schlagen noch die figürliche "durch Handschlag Bürgschaft leisten oder fordern" angegeben. Allein für's erste sollte gesagt

sein, dass man dann meistens 75 dazu setze, wie gerade S. 171, 60; für's zweite kann doch nicht dasselbe Verbum in derselben Construction zwei so ganz entgegengesetzte Bedeutungen vereinigen, wie Bürgschaft leisten und Bürgschaft fordern; die zweite scheint Rec. überhaupt sehr problematisch; oder wo kommt sie vor? Bei צַלֵּל wird nur die Form Hthpa. (vielmehr Hithpol.) angegeben; allein S. 175, 31 kommt auch die Form עולל vor. Die Erklärung von פל- משר, alle Menschen, ist zu enge; es kann wenigstens in einzelnen Stellen auch alle Thiere mit bezeichnen. Bei den als Nomina aufgeführten Formen ba und הְבֶּרָה sollte doch bemerkt sein, dass sie als solche nicht wirklich im Gebrauche seien, sondern nur in Verbindung mit Präpositionen vorkommen; eben so ist שמר (בם ביי) mit Unrecht als eigene Form aufgeführt, da es sich nur in der Verbindung עמרי findet, und nie weder selbständig noch mit andern Suffixis erscheint. משה kann nach hebr. Etymologie nicht wirklich den aus dem Wasser Gezogenen bedeuten. ליה אם wird übersetzt: an Gottes Beistand zweifeln; allein diess ist nicht die Bedentung, sondern nur Bezeichnung einer oft damit verbundenen Gemüthsetimmung; das Gott versuchen kann aber auch oft aus ganz entgegengesetzter Sinnesart hervorgehen; und umgekehrt könnte das Zweifeln an Gottes Beistand bei Andern auch gänzliche Unthätigkeit und Mangel an Unternehmungsgeist bewirken. Der Plural von ης, Becken, heisst nicht nur τος, sondern auch מובס (S. 117); bei שֵׁרָה fehlt der Plural שׁרָה (S. 144, 136). Oft fehlt die Angabe des Genus, anderswo ist sie unrichtig; z. B. מַלה kommt wenigstens im Plur. auch als femin. ver, Richt. 15, 14; פעם ist nicht geh. commun., sondern femin.; ישבי ist nicht nur masc., sondern oft auch femin.; noch weniger ist piw Schenkel mascul., sondern nothwendig femin.; warum Winer es als commune bezeichne, ist Rec. undeutlich.

allzumoderne deutsche eder französirende Ausdrücke gegeben, die sich doch in einer Uebersetzung höchst bunt und sonderbar ausnehmen würden. So ist הְשִׁי ein Leibgardist, "שֵּהְי שֵּילִישׁ Gardeobrist, שֵׁילִישׁ wieder ein Gardist, הַשְּׁיִיי (S. 24 vgl. 73) königliche Leibgarde u. dgl. 'Solche Üebertragungen erzeugen immer unrichtige Nebenbegriffe, und daber ist man auch in Uebersetzungen aus griechischen und lateinischen Schriftstellern in neuern Zeiten von dieser alten Unart grössten Theils zurückgekommen.

Der Verf. spricht endlich in seiner Vorrede mit einem gewissen Wohlgefallen von seinen durchgehenden Abweichungen von Gesenius, die er später zu rechtfertigen verspricht; men möchte aber hie und da wünschen, dass er diese Abweichungen noch auf manchen andern Punkt ausgedehnt hätte, und statt vieler von Gesenius entlehnten Angaben, die bald in geringfügigern bald wichtigern Stücken nicht ganz richtig sind, eigene und selbständige Beobachtungen und Ansichten aufgestellt hätte. So z. B., um Einiges von ganz geringem Belang בם nennen, ist בקיר S. 26 ein von Gesenius augenommener und auch von Winer wiederhohlter Druck - oder Schreibfehler für משפון מקיר (ohne den Artikel); eben so S. 43: שִּיָה als transponirte Form von בְּשָׁבָּה statt מָשְׁבָּה, welches Winer richtig giebt; שבוע soll nach S. 30 femininum sein, da es doch nach Hanno's richtiger Bemerkung I S. 71 masculinum ist, wie es auch Winer beseichnet. Von 75 wird S. 39 nach Gesenius das Denominativum ביה gebildet, welches femin. sein soll, sher ohne Noth, und sum Theil bestimmt unrichtig; denn der Plural ning Richt. 3, 16, das einzige Beispiel jener Form, kann eben so gut von der Masculinform na kommen, und scheint nur die gedehnte Schreibart von ning, Provv. 5, 4, zu sein. ning aber ist in der angeführten Stelle ohne Zweifel Masculinam, nicht Femininum, da es mit dem Masculin-Zahlwort ישני <sup>ver-</sup> bunden ist. Nach den Verweisungen zu S. 163, 23: אַרָּאָנָּס und S. 157, 5 אָריון מַאַחָר אַחִיף scheint der Verf. mit Gesen. Lehrg. § 228, 2 und zu Jesaj. 40, 17 auch einen pleonastischen oder expletiven Gebrauch von 10 anzunehmen, was aber gewiss eine unhaltbare Nothkrücke ist. krit. Gramm. S. 600 f. vgl. Klein. Gr. S. 263 hat diese Ansicht mit Recht in Anspruch genommen, aber auch der von ihm dort aufgestellten Erklärung scheint es an der erforderlichen Präcision und Klarheit zu fehlen. Rec. glaubt, 10 bedeute in 801chen Verbindungen eigentlich von - an, wie in der Formel ימר - ימר oder מַאַחַר so dass מון — פון dem Sinne nach siem lich mit ער־אַקר oder יער־אָקר susammenträfe: von Kinem an s. v. z. bis auf Einen, nur dass dabei vom entgegengesetzten So ware ban Gen. 17, 12 Anfangspunkte ausgegangen wird. von allen an, d. i. von dem Acussersten oder Entferstestes utter allen ausgehend; the vom Nichts an oder vom Kade au, d. i. bis auf Nichts, bis auf's Ende, die äusserste Grenze. So hätte Herr B. auch in der schon oben gerügten endlosen Annahme von Ellipsen gar wohl von Hrn. Ges. abgehen dürfen.

Druck und Papier sind zu loben; das letztere ist anständig. der erstere im Ganzen correct. Druck - oder Setzsehler giebt es swar, wie leicht zu begreifen, auch hier, wie z. B. S. 78: מקלעם für המלכה, S. 150, 28: משכבה für המקלעה, S. 157 Not. Z. 2: החַאַם f. מַאָחָה, S. 158, 15: יְחָבַּלְצוּן f. יָחָבָּלְצוּן, S. 171, 58: קשַּבָשֵׁי f. אָישַבַער, u. s. w., aber ihre Zahl ist mässig und darum beim Gebrauch des Buches nicht sehr störend. Nur Ein an verschiedenen Stellen regelmässig wiederkehrender Fehler, der wohl dem Verf., nicht dem Corrector, zur Last fällt, werde noch besonders erwähnt, nähmlich pung für pingg. S. 43. 62. 105. 238. Ausserdem verdrossen Rec. nur noch die vielen Aocentfehler in griechischen Wörtern, wie S. 5: 500g für 500g. S. 9: βῶμος für βωμός, S. 15: ἔπτα für ἐπτά, S. 20: Ζεῦς für Ζεύς, S. 21: Εβδομας für εβδομάς, S. 25: Ιάσπις für ζασπις u. s. w. Eine solche Ungenauigkeit muss bei Schülern, die ihr Griechisch mit der nöthigen Akribie erlernt haben, ein ungunstiges Vorurtheil für das Uebungsbuch auch in seinem Hauptinhalte erwecken.

Möge der geachtete Verf. in diesen Ausstellungen nicht Tadelsucht, sondern nur das Bestreben des Bec., auch an seinem Orte die Vollkommenheit der Hülfsmittel des hebräischen Sprachunterrichtes zu fördera, wohlwollend erkennen! Wir wünschen aufrichtig die Vollendung u. baldige Herausgabe der von Herrn B. schon seit mehrern Jahren angekündigten Schulgrammatik und der sie begründenden und rechtfertigenden Abhandlung.

Zürich, im November 1829.

Johann Ulrich Fäsi.

## Griechische Litteratur.

De Carminibus Cypriis Commentatio. Scripit Rudolphus J. F. Henrichsen A. A. L. L. M., Adjunctus schelan Metropolitanae. Havnise, J. H. Schultz. 1828.

Seitdem zuerst Salmasius den Versuch gemacht hatte, die Dunkelheit, welche über dem Wesen des Cyclus und der Cyclischen Gedichte ruhete, einigermassen aufzuheilen, hatten freilich mehrere bald über den Cyclus im Allgemeinen bald gelegentlich über einzelne Puncte gehandelt; allein das einzige Interesse, welches damals su Untersuchungen über diesen Gegenstand antrieb, der Reis der Dankelheit, war nicht stark genug, Werke zu erzeugen, welche nach Salmesius die Untersuchung bedeutend gefördert hätten. Erst Heyne, so wie er suerst die Mythologie als Wissenschaft begründete, erkannte die grosse Wichtigkeit der alten nachhomerischen Epiker für Mythologie, und lieferte theils selbst viel für eine richtige Kenntniss dieser alten Epen und des Cyclus im Ganzon u. Einzelnen (zum Virgil, Apollodor und den grade entdeckten Argumenten des Proclus), theils forderte er dringend su ihrer Sammlung und Bearbeitung auf. Allein obgleich man bei dem wachsenden Interesse für Mythologie das Bedürfniss eines solchen Werkes immer stärker fühlte, obgleich mehrere der ausgezeichnetsten Alterthumsforscher sich dem Gerüchte nach damit beschäftigten, so erschien doch weder von diesen noch von einem andern etwas Grösseres über diesen Gegenstand bis auf die Schrift von F. Wüllner: de cyclo epico poëtisque cyclicis. Während dieser Zeit war aber ein neuer wichtiger Umstand eingetreten, der nicht weniger als jener mythologische Zweck eine genauere Kenntnies der alten Epiker wünschenswerth machte. Wolf's Hypothese über das Entstehen der Homerischen Gedichte, die eine lange Zeit in Deutschland eben so unbeschränkt geherrscht hatte, als sie im Auslande verworfen war, hatte allmählich auch bei uns erst leisen, dann lauteren Widerspruch gefunden. Aber dieser Widerspruch war ganz anderer Art, als der von Engländern und Franzosen erhobene. Diese verwarfen die Zerstückelung der Homerischen Gedichte theils durch die Auctorität des Aristoteles, theils durch ein richtiges Gefühl geleitet; in Deutschland war man durch eine genauere Kenntniss der alten epischen Poesie anderer Völker zu einer richtigern Einsicht von dem Ursprunge der Homer. Gedichte gekommen, und suchte mit deutscher Gründlichkeit durch genaue Zergliederung der Homer. Gedichte und kritische Untersuchung ihrer Schicksale die scharfsinnigen Argumente Wolf's bündig zu widerlegen. Indem man nun auf diesen Wegen immer mehr zu der Ueberzeugung von der Einheit der Homer. Gedichte kam (eine Meinung, die jetzt bei den competentesten Richtern festzustehn scheint, cf. Jahrbb. B. 1X p. 92), musste man bald auf die Untersuchung geführt werden, ob denn den cyclischen Epen, wie man gewöhnlich nach Aristoteles angenommen hatte, wirklich alle innere Einheit gefehlt habe. Unbegreiflich musste es scheinen, wenn plötzlich nach Homer aller Sinn für epische Einheit vertohwunden und an die Stelle wahrer Epen Verschroniken getreten wären. Vielmehr durfte man sich von einer genauern Betrachtung des Kunstwerthes der nachhomerischen Epik eine reiche Ausbeute nicht allein für die Geschichte des Ueberganges

vom: Homer, Epos zar Logographie, sondern selbst für das Verständniss des Homer versprechen. Wüllners Schrift hatte nun theils das grosse Verdienst, aligemeiner das Interesse für diesen Gegenstand zu erwecken, theils berichtigte sie viele Irrthumer uber due Wesen des Cyclus. Aber es lag nicht in ihrem Zwecke, im Einzelnen vollständig zu sein, viel weniger den rohen Stoff für jene beiden höhern Rücksichten zu benutzen. Gerade die trefflichen Winke, die sie gab, mussten ein umfassenderes Werk, ein Corpus Cyclicorum, oder vielmehr eine Sammlung sämmtlicher Epiker von Homer bis etwa Panyasis incl. noch mehr wünschenswerth machen. Grundlage eines solchen Werkes muss sein eine möglichst vollständige Sammlung und kritische Bearbeitung aller Fragmente und Nachrichten, genaue Benutzung aller bisherigen Leistungen. Sell aber dieser rohe Stoff erst seinen wahren Werth erhalten, so müssen genaue Untersuchungen über die alte epische Poesie, über den Cyclus im allgemeinen, und über Verfasser und Ursprung der einzelnen Gedichte hinzugefügt werden; für den Mythologen muss das Werk brauchbar werden durch Nachweisung der Quellen, aus dehen die einzelnen Dichter schöpften, und der Schriftsteller, denen sie wieder als Quellen dienten; endlich muss durch genaues Eindringen in das Wesen und scharfsinnige Verbindung der Ueberreste ein jedes Epos so viel wie möglich reproducirt and night bloss sein Inhalt, sondern auch seine Einheit und Anordnung dargelegt werden. Dieses sind die Forderungen, welche nach des Rec. Meinung eine tüchtige Bearbeitung der Cykliker zu erfüllen wenigstens streben muss, und aus denen sich leicht die Ansprücke an die Bearbeitung eines einzelnen cyklischen Gedichtes, wie sie uns vorliegt, ergeben.

Hr. Henrich sen hatte schon mehrere Jahre, durch Heynens Aufforderung (Exc. I ad Aen. II) angefeuert, eine Bearbeitung sämmtlicher Cykliker und ältern Epiker vorbereitet, als ihm durch Wüllners Schrift ein solches Unternehmen zum grossen Theile überstüssig zu werden schien (worin wir ihm nach Obigem nicht beistimmen können) und er sich auf die Herausgabe der auf den Troischen Krieg bezüglichen Epen beschränkte, mit dem Vorsatze, beiläufig auch manches über den ganzen Cyclus und die andern Gedichte zu bemerken. Als Probearbeit beschloss er die Cyprien herauszugeben, eine gewiss glückliche Wahl; denn theils gewährten die Argumente des Proclus und mehrere wichtige Fragmente die Möglichkeit, etwas mehr als bloss Fragmente zu geben, theils war schon früher die Wichtigkeit der Cypria als Quelle für Pindar, die Tragiker u. a. anerkanat, theils existirten wichtige Vorarbeiten, besonders von Heyne exc. I ad Aen. II und zu Procl. Arg. in d. Bibl. f. a. L. u. K. fasc. I Ined. p. 17, und auch Wüllner hatte p. 67 sqq. gerade die Cyprien mit grösserer Ausführlichkeit behandelt. Fragen wir nun, welches Ziel sich der Verf. gesteckt habe, so erkennen wir aus dem Werke selbst, dass auch er alle die Forderungen, die wir oben gemacht haben, bald mehr bald minder erkannt habe. Man entdeckt ein sehr gründliches Streben nach Vollständigkeit des Materiale, nach Benutzung aller neuern Leistungen; auch die Forderungen der Mythologie und Sussern Litteraturgeschichte sind nicht vernachlässigt; nur sehr wenig aber hat sich der Verf. bemüht, ein möglichst treues Bild des Epos, seiner Einheit u. Anordnung zu geben. Hauptcheracter der ganzen Schrift ist sehr grosse Gründlichkeit und Genauigkeit; das Urtheil des Verf.s kann man, wenn es darauf ankam, zwischen frühern Ansichten zu entscheiden, in der Regel nur loben; dagegen vermisst man eigene neue Ansichten u. Beziehungen des rohen Stoffs auf höhere Rücksichten. Gründe für dieses Urtheil muss Rec. beim Einzelnen geben, weil der Werth der Schrift in den einzelnen Theilen sehr verschieden ist.

Das Ganze zerfällt in 6 Abschnitte: 1) de auctore et nomine carminum Cypriorum p. 4-17; 2) de argumento carminum Cypriorum p. 18 - 26, die Argumente des Proclas mit meist kritischen Anmerkungen; 3) de Cypriis ad Cyclum referendis p. 27-33; 4) Fragmenta p. 34-78; 5) de scriptoribus qui Carminibus Cypriis usi esse videntar p. 79 — 101; 6) de fontibus et pretio carm. Cypriorum. Dass diese Disposition des Stoffes in manchen Puncten fehlerhaft sei, fällt leicht in die Augen. Zunächst sieht man keinen Grund ein, warum die Argumente des Proclus von den Fragmenten getrennt sind; man muss sie doch eben so gut als Fragmente des Gedichts betrachten, wie viele Stellen, die nur das Vorkommen einer Erzählung bezeugen. Auch ist diese unnatürliche Trennung Schuld daran, dass die Argumente in Verhältniss zu den Fragmenten sehr stiefmütterlich behandelt sind, und s. B. während über den Mythus vom Anius und seinen Töchtern eine Seite lang gesprochen wird, der Mythus vom Epopeus und der Antiope in dem Arg. p. 22 mit ein paar Citaten abgefertigt wird. Diese Uebelstände konnte der Verf. vermeiden, wenn er nach Wüllners Vorgang das Argument etwa theilte, und so es mit den Fragmenten in ein Ganzes verband. — Eben so hängt die Untersuchung über das Verhältniss der Cyprien sum Cyclus, wie wir später besonders schen werden, mit denen über Einheit, Anordnung, kurs was Hr. Henrichsen das pretium nennt, eng susammen, und kann, wenn die Untersuchung gründlich geführt werden soll, nicht wohl davon getrennt werden. Dagegen sind die fontes und das practium ganz heterogene Gegenstände und ohne allen innern Grund in einem Kapitel abgehandelt. natürlichsten wäre die Untersuchung de fontibus mit dem Sten Kapitel vereinigt. Rec. würde daher die ganze Materie folgendermanmen eingetheilt haben: 1) über Verfasser, Ursprung; Alter, Titel und Inhalt des Gedichts; 2) Ueberreste des Werkes im Argumente und den Fragmenten; 3) über den mythischen Stoff in den Cyprien, seine Quellen und seine spätere Beutzung; 4) über die Verarbeitung des mythischen Stoffes zu einem Epos, über die Einheit und Anordnung dieses Epos und sein Verhältniss zum Cyclos. — Nach dieser Ordnung will

Rec. die Schrift durchgehen.

1) Ueber den Ursprung und Namen der Cypria. Die gewöhnlichsten Angaben schreiben sie dem Stasinus aus Cyprus su, andere, wie so viele Gedichte der Homeriden, dem Homer; beide verbinden sich in der Fabel, die schon bei Pindar vorgekommen sein soll, Ael. V. H. 9, 15, dass Homer die Cypria dem Stasinus als Mitgift für seine Tochter gegeben habe. Diese Erzählungen lassen sich, indem man den Stasinus als Verfasser festhält, leicht auf ihren wahren Gehalt surückführen, auf den Ursprung der Gedichte aus der homerischen Sängerschule. Das hat auch der Verf. bemerkt, hätte es aber mit Benutzung der Analogieen gründlicher ausführen können. Schwieriger sind andere Abweichungen. Proclus bei Phot. Bibl. p. 219 Bekk. berichtet, einige hätten den Ήγησῖνος (so Bekk. aus den besten codd. für Ἡγήσιος) aus Salamis als Verfasser angegeben. Dazu kommen zwei schwierige Stellen im Athen. XV p. 682, s: ό τὰ Κύπρια ἔπη πεποιημώς Ήγησίας η Σστασίνος. Δημοδάμας γὰο ὁ Άλικαρνασσεύς ἢ Μιλήσιος ἐν τῷ περὶ Άλικαρνασσου Κύπρια 'Αλικαρνασσέως δ' αύτὰ είναί φησι ποιήματα: und VIII p. 234, b: ό τὰ Κύπρια ποιήσας ἔπη εἴτε Κύπριός τις ἐστιν ἢ Στασῖνος, ἢ ὅστις δήποτε χαίρει ὀνομαζόμενος. Dass die erste dieser Stellen corrupt ist, bemerkt auch der Verf.: aber auch in der zweiten kann man Kuzolog weder mit Casaubonus (dessen Meinung der Verf. nicht erwähnt) für ein N. P. noch für ein Gentile halten, denn grade Stasinus ist nach sichern Zeugnissen ein Cyprier. Wahrscheinlich ist also in dieser Stelle das zweite  $\ddot{\eta}$  zu tilgen, wodurch wir uns jenes besondern Cyprius entledigen. Schwieriger ist die Verbesserung der ersten Stelle; dort scheint Alixapvæddéng den Gegensatz eines andern Gentile zu verlangen, und leicht könnte man verbessern οὐ Κυπρίου Άλκαρνασσέως δὲ, da οὐ durch das vorhergehende Άλιμαρνασσοῦ verschluckt sein kann; aber man sieht auch so nicht ein, wie die Meinung des Demodamas durch yao angeknüpft werden kann. Hat Demodamas die Cypria wirklich einem Halikarnassenser zugeschrieben, so steht diese Angabe viel zu vereinzelt unter den vielen Gründen für Cyprischen Ursprung, als dass man ihr einiges Gewicht beilegen könnte. Wichtiger ist die Erwähnung des Hegesinus oder Hegesies bei Proclus und Athenaeus, und wohl hätte der Verf. tiefer in die Grände dieser verschiedenen Angaben eingehen können.

findet sich bei den alten epischen Gedichten öfter die Erscheinung, dass ein und dasselbe Werk verschiedenen Verfassern sugeschrieben wird, so der Aegimius dem Hestodus und Cercops, die Titanomachie dem Eumelus und Arctinus, die Naupactia dem Carcinus, Neoptolemus u. a.; die Ilias parva nach schol. Vatic. Eur. Troad. 822 dem Cisaethon Lacedaemonius, Diodorus Erythraeus und Thestorides Phocaeensis (cf. Herod. vit. Hom. c. 16.), sonst dem Lesches oder Homer etc. lässt es sich sagen, dass diese Verschiedenheit aus den durch das Alter der Gedichte bewirkten Zweifeln entsprungen sei, aber wichtiger und schwieriger ist die Untersuchung, warum gerade dieser oder jener für den Vf. gehalten worden sei. Bei einigen, wie wo Homer genannt wird, ist die Erklärung leicht; bei undern wenigstens möglich, wie bei den Cyprien. Stasinus ist nach sichern Zeugnissen aus Cypros; Hegesinus wird vom Proclus ein Salaminier genannt; auch wenn man die Wahrscheinlichkeit des Cyprischen Ursprunges der Cyprien nicht in Anschlag bringt, kann man wenigstens mit gleich gutem Grunde den Hegesinus aus der Cyprischen als aus der Attischen Salamis entsprossen glauben, wie es schon Meursius gethan hat Cypr. L. Il c. 30. Halten wir nun heide für Cyprier, so ist der Umstand auffallend, dass Hegesinus seinem Namen und Vaterlande nach offenbar Ionier, Στασίνος dagegen (Στησίνοος) ein Dorier ist. Die Cyprischen Griechen waren meist Ionisch - Attischer Abkunft, doch schreiben sich auch einzelne Städte einen Dorischen Ursprung zu. cf. Herod. V, 113; Στραβ. XIV p. 469; Stephanus Byz. s. v. Tólyot. Leicht kann man daher jene verschiedenen Angaben auf das eifersüchtige Bestreben beider Stämme sich den Ursprung der Cypria zusueignen surückführen. Gerechtere Ansprüche scheint nach den Zeugnissen Stasinus und der Dorische Stamm gehabt zu haben. Hegesinus ist vielleicht wirklich der Dichter der Atthis (Paus. IX, 29, 1.), dem die aus Attika stammenden Cyprier als einem alten Dichter ibres Stammes die Cypria gern zuschreiben mochten. Auch der Halikarnassenser des Demodamas kann mit dieser Untersuchung in Verbindung gesetzt werden, wenigstens scheint es nach der Stelle des Athen. der Dorier Stesinus zu sein, den Demodamas für einen Halikarnassenser erklärte. So lassen sich wohl die verworrenen Angaben, welche Herr H., ohne eine Lösung zu versuchen, hingestellt hat, auf einfache Resultate zurückführen. — Beiläufig bemerken wir, dass Στασιμος, wie der Name des Dichters einigemal corrumpirt ist, sicher nicht mit dem Vf. p. 10 als properispomenon, wofür weder innere noch äussere Grunde sind, sondern als proparoxytonen zu accentuiren ist.

Viel wichtiger als die Untersuchung über den Verfasser ist bei einem alten Epos die über das Vaterland des Gedichtesunliche Meinung war bisher, dass die Cypria in Cyprus entstanden seien und von dem Ursprung ihren. Namen haben. Der Vf. missbilligt diese Meinung p. 14: "quod a quonam inde ~ tempore Stasino vel omnino Cyprio poetae haec carmina tribui coepta sint nescimus; neque enim Herodotus, si quid de hoc compertum habuisset, omisisset," Rec. gesteht, die Beweiskraft dieser Gründe nicht einsusehen; denn wenn auch nicht die Angaben über den Verfasser nur in dem Cyprischen Ursprunge eine genügende Erklärung fänden, so ist doch schon die Ungezwungenheit jener Ableitung des Titels ein starkes Argument. Der Verf. so wenig als irgend ein Anderer hat einen Grund gegen die Ansicht aufgestellt, dass die Cypria in Cypros entstanden und davon benannt sind, wenn man nicht den aus dem Stillschweigen des Herodot hergenommenen Grund dafür nehmen will. Allein dieser beweiset eben so viel als die meisten Argumente e silentio; Herodot wollte ja nur auf eine einfache Weise die Meinung derer widerlegen, welche die Cypria dem Homer zuschreiben, warum musste er denn auch andere Meinungen anführen? Dagegen liegt ausser den schon angedeuteten noch ein Beweis für den Cyprischen Ursprung des Gadichtes in seinem Inhalt. Freilich behauptet der Verf. p. 80, es sei "nullum Cypriarum fabularum in toto carmine vestigium", und hat nicht Unrecht, wenn er unter Cyprischen Mythen nur Phonizisch-Cyprische versteht, für die eben kein Platz im Epog sich gefunden haben möchte; aber Mythen, wie sie die Griechischen, besonders die Attischen Kolonien aus ihrem Veterlande mitbringen konnten, und eine Apsicht der Mythen, wie sie gerade bei Cyprischen Griechen sich bilden muste, zeigen sich in mehreren Spuren unverkennbar. Zunächst die auch vom Vf. aperkannte durch das ganze Gedicht sieh erstreckende Verherrlichung der Aphrodite Cypris, die unendlich gegen die Homerische Darstellung der Göttinn absticht, und sich leicht aus dem Vaterlande des Dichters erklärt, dann der Helena als Tochter der Nemesis Rhamnusia, des Achilleus, des nahen Verwandten der Salaminischen Heroen, endlich die Fabel von Theseus und Ariadne, die man halb als Attischen, halb als Cyprischen Mythus hierherziehen kann. Je weniger nicht Attische Mythen in der epischen Poesie erscheinen, um desto leichter kann man sie von den andern unterscheiden. Hätten wir sichere Nachrichten über den Ursprung anderer Cyprischen Städte, so könnte man such wohl noch andere Mythen als Cyprisch nachweisen, So wird Lopathus vom Strabo XIV p. 469 eine Lakenische Kolonie genannt und Lakonische Sagen lassen sich ausser bei der Helena auch in dem Kampfe der Lakonischen Dieskuren mit den Messenischen Apheretiden entdecken.

So wahrscheinlich als der Cyprische Ursprung der Cyprisist aber auch die Ableitung ihres Titels von diesem Ursprungs und hat bis jetzt keinen Grund gegen sich; denn den Einwand

äλωσις, νόστοι u. a. — Radlich sind noch die Titel auf — κά und — ια pl. n. übrig, die uns wieder zu den Cypriern zurückführen. Allein so häufig die Titel auf — za bei Logographen und spätern Epikern sind, so wenig lassen sie sich in der ältern Epischen Poesie nachweisen. Amazonica und Argonautica becuhen, we sie als alte Epen aufgeführt werden, nur auf Irrt hum oder falschen Vermathangen. Ebenso sind Persica, des Choerilus and Aethiopica nur Vermuthung von Nacke ad Choeril. p. 79 (der Aethiopidam bei Hieronym. Chron., eine hekannte Form tles Acc. griechischer Wörter, sonderbar in Aethiopicam verändert). Die Argonautica des Orpheus und Epimenides oder die Troica des vorhomerischen Syagrus wird jetzt niemand dagegen anführen. So bleiben mit die dem alten Eumelns von Corinth sugeschriebenen Corinthiaca übrig; aber diese sind nicht allein aus dem von O. Müller (Orchom. p. 274 und Dor. B. I p. 116) angeführten Grunde sicher nicht som Kumelus und jünger als Ol. 20, sondern auch aus andern Gründen, z. B. der Erwähnung von Sinope (Schol. Ap. Rhod. II, 953), das nach Euschius erst Ol. 37 gegründet wurde, ziemlich jung; auch stützt sich der Titel Corinthisca nur auf schok Ap. Rhad. I, 146. Schon aus diesen Gründen könnte man schliessen, dass von den Formen Cypriaca, Naupactica und Cypria, Naupactia die aweite die richtige, die erste nach der später üblichen Form der Titel corrumpirt sei. Usberdiese zeigt sich aber dentlich ein Unterschied in der Bedemung beider Endungen. Die Titel auf - zu bezeithnen immer den Inhelt des Werken; idie Budung - Log dagegen drückt immer eine viel nähere Beziehung aus, und es kann daher nicht zweifelhaft seis, dass die Titel jener Gedichte ursprünglich Nanpactia, Cypria waren, was der Verf. p. 59 in Zereisel lässt. Kúzqua sch. Emp sind ebenso in Cypern entstandene Gedichte als Kunpung nicht Kunpunge ein in Cypros geborner Mensch. Keinesweges lassen sich aber durch diese Analogie Οιδιπόδια (Siebel. ad Paus. IX, 5, 5.) u. Ευρώπια (Wülln. p. 58.) vertheidigen. — Ueber das Alter der Cyprien ist es dem: Verf. so wenig gelangen etwas auszumitteln als Andern; auch wird man sich wohl immer mit ganz allgemeinen Vermuthungen helfen müssen. So viel über den ersten Abschnitt.

2). Von den Ueberresten der Cyprien, nämlich die Argumente des Proclus und die einzelnen Fragmente. Cap. II u. IV der Schrift. Unstreitig ist dieser Theil der Schrift der gelungenste, da gerade in ihm die Eigenschaften, walche der Verf. zeigt, grosse Belesenheit, Gründlichkeit und richtiges Urtheil bei mehreren vorliegenden Ansichten meistens ausreichten. Im Allgemeinen kann man wohl nur die dürftigere Behandlung des Argamentes in dem Verhältniss zu den Fragmenten und die ungensue Anordnung der Fragmente tadeln. — Für die Benutzung der sogenannten Proclischen Excepte ist mun zumächst die Un-

tersuchung sehr wichtig, ob die Argumente mehrerer Cyclischen Gedichte Bruchstücke der Procl. Chrestomathie selbst, oder nur Auszüge daraus sind. Der Verf. billigt die letztere Ansicht und führt als entscheidenden Grund dafür an, dass die Eingänge der einzelnen Argumente ἐπιβάλλει τούτοις, συναπτει τούτοις etc. unmöglich vom Proclus herrühren können, sondern nur von einem referirenden Epitomator. Der Verf. ergänzt also mit Heyne und Wüllner als Subject Πρόκλος. Allein die Argumente im Cod. Ven. beginnen mit ἐπιβάλλει δὲ τούτοις Ἰλιάς, was Heyne, dem Wülln. ohne Bemerkung folgt, in Ἰλιάδα emendirt. Vergleicht man aber auch andere Anfänge, wie μέθ' ην έστι, Επεται δε τούτοις, so scheint der Nom. richtig und ἐπιβάλλει, συνάπτει intransitiv gebraucht zu sein. Ueberhaupt scheint Heyne's Vermuthung, dass es aus den zwei Büchern der Proclischen Chrestomathie Excerpte in vier Büchern gegeben habe, die sowohl vom Photius als dem Schreiber der Argumente benutzt seien, eben nicht sehr begründet zu sein. Die äussern Gründe dafür sind nicht stark und die innern noch schwächer. Die Mangelhaftigkeit und verworrene Ordnung der Argumente im Cod. Ven. kann man leichter der Nachlässigkeit eines librarius, als dem Streben eines Epitomator beimessen, und wenigstens das Argument der Cyprien ist so reichhaltig, dass es kaum bei Proclus weitläufiger gewesen sein kann. Interpolation wollte Wüllner unter andern in der Stelle sehen: "χειμώνα δε αύτοζε εφίστησιν "Ηρα· καί προςενεχθείς Σιδώνι δ Aλέξανδρος αίρει την πόλιν, wegen des Widerspruches, in dem sie mit dem ausdrücklichen Zeugnisse des Herod. II, 117 über die Erzählung in den Cyprien steht, während Heyne aus demselben Grunde mit Unrecht jenes Capitel des Herodot für untergeschoben erklärt. Der Verf. billigt im Ganzen Wüllners Meinung, glaubt aber, vielleicht habe Proclus selbst in der Erinnerung an die Homerische Erzählung ein Versehen begangen. Aber beide Hypothesen trauen doch dem Proclus oder seinem Epitomator gar zu viel Nachlässigkeit oder Kühnheit zu, zumal da die Uebereinstimmung mit Homer nicht sonderlich gross ist. Eher könnte man wohl die Hand umbildender Cyprischer Rhapsoden erkennen, die gern bei den steten Reibungen der Cyprischen Griechen mit den Phöniziern eine den letztern nachtheilige Erzählung einweben mochten.

Den Text des Argumentes hat der Verf. nach Bekker mit steter Berücksichtigung der abweichenden Lesearten in den Codd. Esc. und Mon., so wie der Conjecturen von Heyne und Thiersch gegeben. Die erklärenden Anmerkungen enthalten meistens nur einige Citate für die einzelnen Mythen, was Rec. im Ganzen nicht missbilligen kann, da die reiche Fülle der Anmerkungen zu den Fragmenten oft für die Cyprien selbst wenig Nutzen gewährt. Ganz sehlt es aber an Bemerkungen darüber,

in welche Verbindung manche Puncte von dem Dichter gesetzt waren, deren Zusammenhang im Argumente nicht deutlich ist, obgleich grade daraus die Kunst des Dichters, ursprünglich unabhängige Mythen zu verknüpfen und zu motiviren, sich erkennen liess. Wie war z. B. im Anfange des Gedichts der Rathschluss des Zeus, die Zahl der Menschen durch den Trojanischen Krieg zu mindern, mit der im Argument unmittelbar folgenden Hochzeit des Peleus verknüpft? Der Verf. hätte um so leichter den Uebergang bemerken können, da er selbst ad. fr. 1 ausführlich über die Berathung des Zeus mit der Themis redet und Welcker Prometh. p. 29 ihn schon trefflich bezeichnet hat. Jener Rath des Zeus und der Themis ist ein und derselbe mit dem über die Verheirsthung der Thetis, deren Sohn grösser werden sollte als der Vater. Denkt man sich diesen Mythus in den Cyprien erwähnt, so ist der Uebergang zur Hochzeit der Thetis ganz natürlich, und zugleich wird die Heldenkraft des Achilleus schön angekündigt. — Ferner wird in einer langen Episode der Kampf der Dioskuren und Apheretiden und der Tod von jenen erzählt, wesshalb? Gewiss um es zu motiviren, dass die Dieskuren nicht auch mit vor Troja zogen. Ferner welchen Zweck haben die episodischen Erzählungen des Nestor vom Epopeus und der Antiope, vom Oedipus, dem Wahnsinne des Heracles und vom Theseus und der Ariadne? Er will den Menelaos trösten, indem er ihm zeigt, dass der Frevelthat immer die Strafe folgt. Solcher Bemerkungen, die gar nicht überflüssig sind, lassen sich noch mehr machen.

Die Fragmente zerfallen in A) fragm. certae sedis, fr. 1 bis 16; B) incertae sedis, 17—19; C) dubia, 20—22; D) de Cypria Iliade. — Vermisst hat Rec. unter ihnen nur ein Fragment aus Eustath. ad. Il. p. 119, 4 (p. 99 ed. Lips.), welches auch im Index des Devarius fahlt: Isrogovist de rives ort ex των ύποπλακίων Θηβων ή Χουσηίς ελήφθη ούτε καταφυγούσα έκει ούτ' επί θυσίαν Αρτέμιδος ελθούσα, ως ό τα Κύπρια γράψας έφη, άλλα πολίτις ήτοι συμπολίτις Ανδρομά-2ης ούσα. cf. schol. Bekk. II. I, 366. — Ausserdem stehen die letzten Worte von Fr. 19 auch noch anonym bei Plut. de coh. ira c. 11 p. 440 Hatt. Die Anordnung der Fragmente ist im Allgemeinen nicht sehr zu loben; der Verf. hat zu wenig alle Umstände berücksichtigt, aus denen man auf den Platz, den ein jedes Fragment im Gedicht, hatte, schliessen kann. -Gleich bei dem fr. 1 aus schol. Il. I, 5 hätte sich etwas genaueres über die Stellung und den Zweck dieser Verse ziemlich im Anfange der Cyprien hestimmen lassen. Die Verse erzählen kurs, dass die Erde, von der Menschenmenge belastet, den Zeus um Erleichterung gebeten habe, dass Zeus sie erhört und den llischen Krieg erregt habe, und schliessen "Aide d' ètsλείετο βουλή." Die Nachahmung des Anfanges der llies springt

4

in die Augen. Offenbar bildeten jene Verse die Einleitung der Cypria, indem höchstens eine Anrufung der Muse oder dergl. vorherging. Erst nachher konnte durch einen ähnlichen Uebergang wie in der llias der Dichter zur Erzählung der Berathschlagung des Zeus und der Themis kommen. — Es folgen beim Verf. fr. 2 über die Dioskuren, fr. 3 über die Helena als Tochter der Nemesis, fr. 4 über die Hochzeit des Peleus. Bei Proclus folgt die Hochzeit unmittelbar auf die  $\Delta t os \beta ov \lambda \eta$ ; nach dem Verf. war also zwischen beiden eine Erzählung von den Dioskuren und der Helena; allein wenn diese sich auch wohl an die  $\beta ov \lambda \eta$  anschliessen konnte, so zeigt sich doch von ihr kein Uebergang zu der Hochzeit. Umgekehrt ist aber der Zusammenhang zwischen der  $\beta ov \lambda \eta$  und der Hochzeit noch viel einleuchtender und an diese schloss sich durch das Urtheil des Paris von selbst eine Erzählung über die Helena an. Daher setzen wir fr. 4 vor fr. 3 u. 2. — Für fr. 17 aus Plat. Euthyphro:

Ζῆνα δὲ τὸν δ' ἔρξαντα καὶ ὅς τάδε πάντ' ἐφύτευσεν οὐκ ἐθέλεις εἰπεῖν ἵνα γὰρ δέος ἔνθα καὶ αἰδώς.

welches Wüllner p. 72 auf die Göttinn Nemesis bezieht, weiss Hr. H. weder den Platz noch eine Erklärung ausfindig zu machen. Beides gewinnt man, wenn man es auf die Unterredung des Nestor und Menelaus bezieht. Nestor erwiedert dem Men. auf seine Klagen über den Raub der Helena: "Andere klagat du an, aber den eigentlichen Urheber der Sache Zeus scheust du dich zu nennen, weil du ihn fürchtest." Auch für fr. 19: "νήπιος ὅς πατέρα ατείνας παῖδας ααταλείπει", findet sich ein passender Platz in der vom Nestor ἐν παρεκβάσει erzählten Geschichte des Epopeus und der Antiope, da Amphion und Zethus später den Tod des Vaters und die Behandlung der Mutter rächten.

Für die Kritik und Erklärung der einzelnen Fragmente hat der Verf. die frühern Leistungen sehr vollständig und meist richtig benutzt. Manches bleibt da zu wünschen übrig, wo noch keiner der Frühern das Richtige hatte. Am schwierigsten ist auch dem Verf. fr. 3 aus Athen. VIII p. 334, C über die Helena als Tochter der Nemesis gewesen. Die drei ersten Verselauten:

Τοῖς δὲ μετὰ τριτάτην Ελένην τέκε θαθμα βροτοῖοι, τήν ποτε καλλίκομος Νέμεσις φιλότητι μιγεῖσα Ζηνὶ θεῶν βασιλῆι τέκεν κρατερῆς ὑπ' ἀνάγκης.

Schweigh. erklärte τέκε im ersten Verse vom Erzeugen des Vaters Zeus; und Wüllner, der keine bessere Erklärung finden konnte, emendirte τους δέ. Herr H. verwirft diese Meinung mit Recht aus dem Grunde, weil nach den Cyprien nur Pollux Sohn des Zeus war. Ebenso wenig passt sie in den Zu-

sammenhang. Was für eine Zusammenstellung: "Zsog zéze Έλένην, τήν ποτε Νέμεσις τέχε Ζηνί, wenn man auch au τέχε in zwei verschiedenen Bedeutungen keinen Anstoss nehmen will. Der Verf. besieht zézs auf die Leda, zeigt durch eine lange richtige Auseinandersetzung, dass in den Cyprien die Nemesis Mutter, Leda Pflegemutter der Helena war, und kommt zuletzt auf das Resultat: "zézs illud dictum videtur de Leda, tanquam altera Helenae matre, quae eam ex ovo excluscrit atque ut suam foverit alucritque, ut rixreiv h. l. fere idem valeat, quod έππολάπτειν, έπγλύφειν, έπλύπειν." Aber ein solcher Gearauch von zizzew lässt sich gewiss nicht nachweisen, was auch der Verf. nicht gethan hat, und obenein füllt auch so dem Dichter eine Ungereimtheit zur Last. Auch sieht sich der Verf. genöthigt, mit Wüllner τους δε μέτα (im Texte ist μετά stehen geblieben) zu verbessern. Da τέχε sich weder vom Vater noch von der Mutter erklären lässt, ist es wohl sicher corrupt. Rec. glaubt mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit τρέφε zu emendiren. Dass Leda in den Cyprien Pflegemutter der Helena war, lässt sich schon nach des Verf.s Beweisführung nicht bezweifeln; leicht konnte aber ein unachtsamer Abschreiber, der die Leda nur als Mutter der Helena kannte, die Corruptel tewirken. Dann muss man auch die Lesart der Codd. τοῖς δὲ μέτα beibehalten. Am Ende dieses Fragments: (Νεμεσις) γίγνετο δ' αἰεὶ δηρί' ὅσ' ἤπειρος αἰνὰ τρέφει, ὅφρα φύγοι νιν, haben die codd. und ed. princ.: θηρία όσσ' ήπειρος άlνὰ τρέφει. Casanbon. setzte: δηρία όσο' ήπειρος άνατρέφει; Schweigh., dem Dind. und der Verf. folgt, brachte die obige Lesart auf. Doch scheint αlνά anstössig, da es theils lächerlich wäre, wenn sich Nemesis in schreckliche Thiere verwandelt, um den Zeus abzuschrecken, theils auch der Fisch und Schwan, die wir allein von ihren Verwandlungen kennen, eben keine alvà dyola sind. Vielleicht ist in der Lesart des Casaub. nur ônolov zu emendiren, wenn man den Hiatus vermeiden will. Uebrigens ist die Stelle Nachahmung von Hom. Od. IV, 417. — p. 44 wird gesagt, Hesiodus habe nach schol. Pind. Mem. X, 150 die Helens ganz abweichend Tochter des Oceanus und der Tethys genannt; die Emendation von Heyne 'Queavidog nal Alog nach der Lesart der Rom. Διός für Tη-Dvog hat aber vieles für sich, da Nemesis Tochter des Oceanus genannt wird auch von schol. Vat. Eur. Rhes. v. 342. — fr. 8, v. 7 aus schol. Pind. Nem. X, 114 ist die Emendation von Heyne νύξε δ' ἄρ ἄγχι στὰς τὸν Κάστορα — ὁ Κάστωρ ἐλόχα φησίν etc. nach der Lesart der alten Ausgaben άγχιστως für άγχι — Κάστως sehr glücklich, wenigstens άγχι στας fast sicher. Hr. H. hat mit Boeckh νύξε δ' ἄρ . . . . . ὁ Κάστωρ etc. — fr. 9 war die Nachahmung des Theognis v. 1053 Welck. zu bemerken: "τοῦ πίνων ἀπὸ μὲν χαλεπὰς σκεδάσεις μελεδώνας. —

Bei fr. 12 oder bei der Erzählung vom Opfer der Iphigenia im Argument hätte die Meinung von Welcker im Nachtrage zum Prom. p. 158 Erwähnung und Beurtheilung verdient, dass man auf das Opfer der Iphigenia in den Cyprien die Worte des Plin. H. N. 35, 36, 17 beziehen könne: "Apelles fecit et Dianam sacrificantium virginum choro mixtam, quibus vicisse Homeri versus videtur id ipsum describentis." Rec. kann sich nicht davon überzeugen. — Bei fr. 18 aus Herod. περί μον. λεξ. p. 9, τῷ ὑποκυσσαμένη τέκε Γοργόνας δεινὰ πέλωρα καὶ Σαρπηδόνα ναῖον etc., hat der Verf. den prosodischen Schnitzer und seine Verbesserung von Dind. praef. p. VIII αἰνά übersehen. Wegen Sarpedon ist noch der Schol. Vat. Eur. Rhes. v. 28 zu vergleichen, wo von der πέτρα Σαρπηδονία die Rede ist.

Bei der Lateinischen Ilias Cypria p. 75 entscheidet sich der Verf. mit Recht, für Laevius als Verfasser, nicht Naevius. Zu den bisher bekannten drei Fragmenten ist hier noch ein vierter von Apulejus de orthogr. § 15 unter dem Namen des Naevius citirter Hexameter gefügt. Auch wird vermuthet, dass Hor. A. P. v. 137 Anfang der Ilias Cypria nicht der Ilias parva gewesen sei. Zu dem Titel Ilias Cypria hätte wohl die Ilias Al-γυπτία des Hipparchus Athen. IX p. 393, C und die Ilias Φουγία des Dares Ael. V. H. XI, 2 verglichen werden können. Weicherts Programm de Laevio poeta, dessen auch Rec. nicht hat habhaft werden können, hat der Verf. noch nicht henvist.

Diese wenigen Bemerkungen hat Rec. dem trefflich behandelten vierten Abschnitte hinzuzufügen. Rec. wollte nun

4) über den mythischen Stoff der Cyprien sprechen. Ueber die Quellen der in den Cyprien enthaltenen Mythen hat der Vrf. nur sehr kurz p. 102-5 gesprochen und vorzüglich nur bemerkt, dass der Dichter in vielen Puncten dem Homer gefolgt sey, in andern dagegen von ihm abweiche. Dabei hat Hr. H. gut die früher herrschende Sitte vermieden, wenn eine Fabel im Homer kurz erwähnt, bei spätern weiter ausgeführt, ist, die homerische Stelle als Quelle, die weitläuftigera Erzählungen des jüngern Schriftstellers als jüngeren Zusatz zu betrachten, auch hat er richtig bemerkt, dass die Quelle der weitern Ausführungen und der Abweichungen vom Homer in der Sage des Volks zu suchen sei. Allein der Verf. hat auch nur die Bemerkung, nicht den Versuch gemacht, wirklich die Volkssage oder besser den Localmythus nachzuweisen. Auch scheint der Verf. nicht unterschieden zu haben zwischen den Sagen, die, ursprünglich vorzüglich Achäisches Eigenthum, schon früh Hellenisches Nationalgut geworden waren, und den an einzelne Stämme und Gegenden geknüpften Localmythen. Dass auch diese in die epischen Gedichte der Homerischen Schule Eingang fanden, zeigt sich in vielen Spuren unverkennbar, aber

in keinem Gedichte, wie Rec. glaubt, deutlicher als in den Cyprien. Rec. hat schon oben Cyprische, Salamisch-Aeginetische und Attische Mythen in dem Gedichte nachzuweisen gesucht. Auch hat schon Welcker Prom. p. 19 auf Myrmidonensagen aufmerksam gemacht, die man sich durch Aeginetisch-Salamini-

sche Hellenen übergetragen denken muss.

Weit ausführlicher hat sich Hr. H. im fünften Kapitel über die Benutzung der Cyprien von spätern Schriftstellern verbreitet. Er steckt sich selbst die Grenze, nur über die Schriftsteller sprechen zu wollen, welche sicher oder sehr wahrscheinlich die Cyprien unmittelbar benutzt haben, höchstens noch über solche, deren Vergleichung, weil sie denselben Sloff behandeln, nützlich sei. Dieser Plan kann nicht getadelt werden; aber anders verhält es sich mit seiner Ausführung. Der Vrf. durchmustert nämlich eine grosse Menge erhaltener und verlorner Werke des Alterthums, deren Inhalt eine Benutzung der Cyprien nur einigermassen wahrscheinlich macht. Aber fast immer ist das Urtheil, dass eine solche Benutzung entweder gewiss nicht Statt gefanden habe, oder nicht nachzuweisen sei. Nur Pindar und Ovid machen eine Ausnahme; jener hat sicher in Nem. X, an andern Stellen wahrscheinlich, die Cyprien benutzt, und auch dieser stimmt in mehreren Stellen genau mit ihnen überein, obgleich man wegen der Mannigfaltigkeit seiner Quellen, daraus nichts für die Cyprien gewinnen kann. Ohne allen Schaden hätte der Verf. alle jene Untersuchungen, die nur negative Resultate gewähren, weglassen und sich begnügen können, theils die Benutzung wo es möglich war nachzuweisen. theils unbegründete Vermuthungen abzuweisen. Mit Recht hat er das Letztere in mehreren Fällen gethan z. B. bei Groddecks Vermuthung, der Hymnus Ven. sei aus den Cyprien geschöpft. Noch haben mehrere Vermuthungen von Welcker keine Berücksichtigung gefunden, dass die Iphigenia des Aeschylus Prom. p. 408, vom Sophocles der Troilus Nachtr. p. 292, Ελένης απαίτησις ibid., Ελένης άρπαγή p. 294, Ελένης γάμος p. 304 aus den Cyprien geschöpft sei.

Endlich müssen wir 4) sehen, was der Vrf. über das Verhältniss der Cyprien sum Cyklus und über ihren künstlerischen Werth bestimmt hat. Dieser Theil des Buches ist, wie schon bemerkt, wohl der schwächste, indem der Vrf. wenig Neues gegeben hat, während die frühern Leistungen gerade hier am wenigsten genügten. Die Untersuchung über das Verhältniss der Cyprien zum Cyklus werden p. 27 durch einige Bemerkungen über den Cyklus im Allgemeinen eingeleitet. Im Ganzen billigt der Vrf. die Ansichten von Wüllner, und berichtigt nur einige Irrthümer desselben, z. B. dass W. den Hellanicus, welcher dem Homer die Odyssee absprach, für den alten Logographen hielt, während schon Sturz und Thiersch den jüngern

Grammatiker in ihm erkannt hatten. cf. Granert über die Chorizonten, im Rhein. Mus. 1827 H. III p. 203. Auch an der richtigen Erklärung der Aristotelischen Stellen, die bisher für das Alter des Cyclas angeführt wurden, zweiselt der Vrf., und nimmt, da so die Hauptstützen der Wüllnerischen Meinung fallen, eine viel spätere Vereinigung der alten Epen in den Cyclus in der Alexandrinischen Zeit an. Nur den Namen Κύκλος in ähnlicher Bedentung hält er wegen des Κύκλος ίστορικός des Dionysius Milesius für ülter. Auch hierin wird seine Ansicht durch die neulich von Welcker (Seeb. Arch. 1836 Nr. 9 u. 10) aufgestellte Vermuthung noch mehr unterstützt, dass der Dionysius Cyclographus der Samier, nicht der Milesier sei, eine Hypothese, die nur Suidas gegen sich, viele innere Gründe für sich hat. — Ausserdem bestreitet der Vrf. die Ansicht Wüllners, dass in den Cyclus kein Gedicht Hesiod's oder der Hesiodischen Schule aufgenommen sei, weil durch Euseb. Pr. Ev. I, 10 nur die Theogonie des Hesiod vom Cyclus ausgeschlossen werde. Aber Wüllner stützte jene Ansicht nicht auf jene Stelle allein, soudern auf das Wesen des Cyclus und auf das Zeugniss, dass man den ganzen Cyclus dem Homer zugeschrieben habe, während kein einziges Gedicht zwischen Hesiod und Homer oder der Homerischen Schule zweifelhaft ist. Rec. hält jene Ausicht Wüllners für eine der wichtigsten, und enthält sich ungern einige Bemerkungen über das Wesen und die Entstehung des Cyclos einzuweben, die zu weit von den Cyprien abführen würden. - Ausserdem begnügt sich der Vrf. zu zeigen, was nach der Entdeckung des Proclischen Arguments nicht bezweifelt werden konnte, dass die Cypria zum Cyclus gehörten. Aber hier drängen sich ein paar Fragen auf, die der Vrf. nicht herücksichtigt hat: welchen Platz nahm das Gedicht im Cyclus ein? und welchen Einfluss übte die Aufnahme in den Cyclos auf dasselbe? Die erste Frage lässt sich nicht schwer beantworten; es folgte auf die Cyprien entschieden die Ilias; vorher gehen konnte, wenn man die erforderliche ἀχολουθία πραγμάτων berücksichtigt, unter allen aften epischen Gedichten höchstens die Thebais mit den Epigenen oder die Alkmaconis. Aber dass diese ein Cycles gewesen sei, läset sich nicht sicher zeigen, auch scheint sie keinen linkalt gehabt zu haben, der sich zu jener ἀκολουθία sehr gepasst hätte. So scheint also zunächst die cyclische Thebais vor den Cyprien vorhergegangen zu seyn, wie auch schol. II. I, 5 eine Verbindung zwischen dem Thebanischen und Trojanischen Kriege angedeutet wird, obgleich in jenem scholie manche spätere Ansicht ist. --Schwieriger ist die Untersuchung, ob die Cypria durch ihre Aufnahme in den Cyclus ähnliche Veränderungen erlitten haben, wie es besonders bei der Pias parva klar ist, die im Anfange und am Ende verstämmelt wurde. Im Ansange der Cyprien

lässt sieh eine Veräuderung' der ursprünglichen Gestalt durchaus nicht wahrnehmen. Allein der Schluss des Procl. Argumentes ist höchst sonderbar; nach der Eroberung Troischer Städte durch Achilleus folgt: "Επειτά έστι Παλαμήδους θάνατος καὶ Διὸς βουλή οπως ἐπικουφίσει τοὺς Τοῶας Αχιλλέα τῆς συμμαχίας της Έλληνικής αποστήσας, και κατάλογος τών τοῖς Τοωσί συμματησάντων." Deutlich kann ein unabhängiges Epos ursprünglich nicht so geschlossen haben, und leicht könnte man auch hier den Einfluss des Cyclus erkennen wollen, mag man nun mit Wüllner annehmen, der Cyclus habe nur in Excerpten und in der Idee bestanden, oder er sei in der Wirklichkeit aus einer Reihe epischer Gedichte zusammengesetzt. Aber gegen diese Annahme erheben sich bedeutende Schwierigkeiten. Soll das Abgebrochene des Schlusses den Urhebern des Cyclus beigemessen werden, so begreift man nicht, wie diese die obigen Ersählungen stehen lassen konnten, die sich durchaus nicht mit dem Anfange der Ilias vereinigen lassen. Wie soll man suerst jene βουλή Διός verstehen. Sie hat gerade den entgegengesetzten Zweck als der Beschluss des Zens im ersten Buche der llias; hier soll dem Achilleus Ehre, dort den Troern Erleichterung verschafft werden. Auch der κατάλογος der Troer nimmt sich wunderlich vor dem Streite des Agamemnon und Achilleus aus. Endlich fragt es sich, wie weit denn ursprünglich die Cyprien gereicht haben, wenn die Sammler des Kyklos den Schluss verstümmelten. Auf jeden Fall sind jene Sammler sehr unverständig zu Werke gegangen, wenn sie auf solche Weise einen engern Zusammenhang mit der Ilias bewirken wollten. Noch weniger kann man annehmen, der Dichter selbst habe sein Epos so geschlossen aus Rücksicht auf die Ilias, wie wir sie jetzt haben, obgleich im Allgemeinen die ältern epischen Dichter unverkennbar auch im Umfange ihrer Gedichte auf Homer Rücksicht nahmen. cf. Götting. gel. Anz. 1828 nr. 183 p. 1821. Da also jener Schluss sich nicht aus einem Anschliessen des Dichters oder des Sammlers an den Anfang der Ilias erklären lässt, so muss man einen ganz andern Anfang der Ilias annehmen, mit dem der Schluss der Cyprien susammenhängen sollte. Auf dieses Resultat führt auch die Frage nach der Einheit in den Cyprien.

Der Verf. spricht über den Kunstwerth der Cyprien sehr kurs p. 105 nach Aristoteles Vorgang A. P. c. 23; er spricht ihnen alle Einheit ab, und erklärt sie für eine in Versen abgefasste Geschichte, die nur in der Darstellung des Einzelnen Verdienst gehabt habe. Allein obgleich Aristoteles vortrefflich den Vorzug der Homerischen Epen vor den andern aus einander setzt, so folgt doch daraus, dass Homer eine weit vollkommnere Einheit hatte, keinesweges, dass in den cyclischen Epen gar keine Einheit war. Auch ist Arist weit entfernt, dies zu

behaupten; sagt or doch ausdrücklich: of d' akhor asol Eva ποιούσι και περί ενα χρόνον και μίαν πράξιν πολυμερή; οίον ο τὰ Κύπρια ποιήσας καὶ τὴν μικράν Ιλιάδα. Diese Gedichte hatten also doch, werauf es gerade ankömmt, µlav πράξιν, wenn gleich die Uebersicht dieser Einheit durch die chronologische Anordnung erschwert war. Wollte man aber diese historische Folge für einen genügenden Beweis der mangelhaften Einheit halten, so müsste man fast allen epischen Gedichten auch anderer Völker die Einheit absprechen. Fragt man nun aber nach der poetischen Einheit in den Cyprien, so findet man diese leicht eben so wie bei der Ilias im Anfange ausgesprochen. Es ist die βουλή Διός, der Rathschluss des Zeus, die Erde von der übergrossen Menschenlast durch den Troischen Krieg zu befreien, eine Idee, deren Cyprischen, Orientalischen Ursprung vielleicht ein Anderer nachweisen kann. Dieser Beschluss wird erfüllt durch Helena und Achilles, die activ und passiv die Hauptpersonen des Epos sind, die Veranlassung und der Held des Krieges. Achilles wird geboren als Vertilger der Menschen, Helena ist Tochter des Zeus und der Nemesis, der gerechten Vertheilerinn, ein Mythus, der, wenn nicht vorn Dichter erfunden, doch trefflich von ihm benutzt ist; sehr poetisch ist der Gedanke, beide, den Achilleus und die Helena, auf dem Ida zusammen zu führen. Allein, kann man mit Recht einwenden, diese Grundidee ist für die Cyprien zu weit, sie umfasst nicht bloss den Inhalt dieses Gediehtes, sondern den ganzen Trojanischen Krieg. Dieses fährt uns wieder auf das Verhältniss der Cypria zu der Ilias zurück. Allerdings muss man sich den ganzen Troischen Krieg in jene Einheit aufgenommen denken; aber den ganzen Krieg zu besingen, konnte dem Dichter nicht einfallen, da schon die Ilias und wahrscheinlich auch die Postiliaca des Arctinus existirten. Wie also, wenn man sich vorstellt, dass Stasinus nur die Antehomerica ergänzte, jene Gedichte aber in seine Einheit mit einschloss? Aber die Einheit der llies passte nicht zu der seinigen; der Zorn des Achilles, die Uebermacht der Troer mussten einen gans andern Standpunct einnehmen. Zeus durfte den Troern nicht den Sieg geben, um Achilles zu ehren, sondern um durch wechselndes Kriegsglück beide Partheien aufzureiben. Damit stimmt vollkommen die schon besprochene βουλή Διός am Ende des Argumentes. Es scheint also der Dichter eine enge Verbindung mit der Ilias beabsichtigt zu haben, aber so dass er ihren Anfang, besonders das erste Bugh ganz anders bearbeitete. Diese Vermuthung mag kühn scheinen, aber bei der Dunkelheit, die auf den Bestrebungen der Rhapsoden noch immer ruht, hält sie Rec. picht für su kühn, und weiss durchaus keine andere Erklärung der erwähnten Merkwürdigkeiten zu finden. Ueber

Anordnung, Verbindung u. a. w. der einselnen Theile des Gedichts het Rec. schon oben einige Bemerkungen gemacht.

Beiläufige Bemerkungen über andere Cyclische und ältere epische Gedichte, die melst in literärischen Nachweisungen bestehen, finden sich über Pigres, den Margites und Euclous Cyprius p. 6, über die Heracleen p. 22, Cinaethon und die Oedipodie p. 22 u. 30, Lesches p. 16, die Ἰλίου περσίς p. 17, die Thebais Cyclica p. 22 u. 109, Theseis p. 23, wo sehr richtig bemerkt wird, dass die lambische Theseis des Diphilos, welche man annahm, nichts anderes ist, als eine sonst erwähnte Komödie Theseus.

Schliesslich versichert Rec., dass diese Schrift, die sich auch durch gute Latinität und Korrektheit rühmlich auszeichnet, ihm grosse Achtung vor des Vrf.s Fleiss und Kenntnissen eingeflösst hat, und wünscht, dass Hr. Henr. nicht allein seinen Plan fortführe, sondern auch den frühern umfassenderen wieder aufnehme. Sehr wird sich Rec. freuen, wenn Hr. H. im obigen einige Bemerkungen für die Fortsetzung seines Werkes nützlich findet. \*)

H. L. Ahrens.

Aristophanis Ecclesiazusae. Ex Recensione Guilelmi Dindorfii. Lipsiae Libraria Weidmannia. G. Reimer. MDCCCXXVI.

Das Lob, welches ich vor Kurzem über die Dindorfsche Ausgabe der Acharner ausgesprochen habe, muss ich auch der Bearbeitung der Ecclesiazusen aus voller Ueberzeugung ertheilen, de sie ganz denselben Charakter hat und es würde unnütz seyn, das dort Gesagte zu wiederholen. In dem Vorworte, wo Hr. Prof. D. dieses Stück mit Recht unter die "corruptiores fabulas" zählt, sind die Handschriften und Ausgaben, welche der Herausgeber benutzte, erwähnt und nach meiner Meinung ganz richtig beurtheilt worden. Die von Dobree bekannt gemachte Collation des Münchner Codex, welcher freilich keineswegs unter die vorzüglichsten gehört, ist von Hrn. Rigler angefertigt. Wir befürchten, dass man sich hier auf seine Angaben eben so wenig verlassen darf, als in den Varianten zu Priscian, welche er Krehlen mitgetheilt hat. Die erste Juntina stimmt in den Ecclesiazusen an den meisten Stellen mit dem Codex Laurentianus auffallend überein und Hr. D. vermuthet desshalb, dass der Herausgeber der Juntina diese Handschrift benutzt habe. Ich

<sup>\*)</sup> Bec. erhien erst nach Vollendung dieser Recension die Schrift von W. Mäller de eyele, hat aber nichts darin gefunden, das ihn zu Aenderungen hätte bewegen können.

kann diese Hrn. D. zugeben, ohne das neulich äber die Vorrede zu den Acharnern Bemerkte aufzuheben. Um die Verdienste des Hrn. Professor D. in helleres Licht zu setzen, will ich nur etliche Stellen in der Kürze besprechen. V. 94 - volg χαθημένοις έδει. Für έδει wird des Monac. έδει angeführt, aber nicht hinzugefügt, dass diess παθημένοισι δεῖ bedeute, wie Dobree anmerkt. So unten v. 790 vouoce del. Aber hier ist έδει beizubehalten, wie der Sinn lehrt. V. 121 ίδι δή σώ περίδου sagt Hr. D. in den Addendis richtig, dass περιδού zu lesen sey. V. 125 ώς και καταγέλαστον το ποᾶγμα φαίνεται. Ich nehme hier daran Anstess, dass der Ictus auf άγε fällt und nicht auf zára, um so mehr, da unmittelbar darauf folgt: πῶς κάταγέλαστον; let vielleicht ὡς καταγέλαστον καὶ τὸ πράγμα φαίνεται zu verbessern, wo dann καὶ vielmehr znm ganzen Satze als zu το πράγμα gehören würde? Denn zal möchte ich gern beibehalten: vrgl. Thesmophor. 639. ώς καὶ σιβαρά τις φαίνεται καὶ καρτερά. V. 129 scheint im Texte πάριτ' nur Drucksehler zu seyn statt πάριθ'. V. 136 lδού γε, σοι πίνουσι. Praxagora lacht über ein anderes Weib, welches glaubt, in der Volksversammlung werde Wein getrunken. Aber diese Worte sind auch nach Reisig's Erklärung sehr matt. Wahrscheinlich schrieb Aristophanes: ໄດ້ວ່າ γέ τοι πίνουσι. Denn γέ τοι und besonders ίδού γέ τοι "sehe doch einmal einer" werden nicht selten ironisch gebraucht. Man vgl. die von hir in der Epistola Critica p. XXVI sq. angeführten Stellen. V. 141. ἢ τίνος χάριν | τοσαῦτ' ἀν sἔχοιντ', εἴπερ οίνος μή παρήν; So hat Hr. D. nach seiner Verbesserung sehr richtig hergestellt, wie jeder aus den Varianten und besonders aus dem Umstande, dass die hier ganz unpassende Partikel ys in den besten Codd. fehlt, sehen kann. V. 161. ἐπαλησιάσουσ. ούκ ἂν προβαίην τὸν πόδα —. Das Futuram rührt von Bentley und Küster her, während die Handschriften ἐκκλησιάζουσ' geben. Aber es ist vergessen worden, dass D. bei Brunck. ἐκκλησιάζουσού προβαίην τὸν πόδα (und Suidas unter Ἀκριβώς ουδ' αν προβαίη του ετερου πόδα sl —?) lesen. Hiernach könnte man zu schreiben geneigt seyn, wie Küster wirklich gewollt hat, ἐχκλησιάζουσ' οὐ προβαίην ἂν πόδα —, was ich der in den Text gesetzten Conjectur um vieles vorziehe. Denn das Präsens kann hier eben so gut stehn, als das Futurum, wie die Griechen ἔρχομαι ἀγγέλλων eben so gut als ἀγγελών und zwar in gleichem Sinne, nur dass durch das Präsens die Sache anders dargestellt wird, gesagt haben. Ja das Präsens ist in diesem Falle das weniger gewöhnliche, so dass sich viel eher annehmen läset, die Abschreiber haben ἐκκλησιάζουσα in -- άσουσα verändert, als umgekehrt. Sodann kann zwar Aristophanes allerdings wohl žundnoudom gebraucht haben, aber es ist diess doch die gemeine Futurform statt der ächt attischen

êrringië. In Erwägung dessen verlangte Buttmann Gr. I p. 403 hier ἐκκλησιῶσ eine Conjectur, deren grosse Unwahrscheinlichkeit er später bemerkte B. II p. 420. Endlich setzen die Abschreiber gans ungemein oft in Redensarten wie yelo ή έτερα, βασιλεύς ο Περσών u. a. auch dem ersten Substantiv den Artitikel ver, so dass es also ganz in der Ordnung seyn würde, wenn sie such hier τον πόδα τον ετερον geschrieben hätten, anstatt: έκκλησιάζουσ' οὐ προβαίην ἂν πόδα | τὸν ετερον — . V. 167 δί Έπιγονόν γ' έπεινονί· βλέφασα γάο —. So hat Hr. D. nach der auch mir mehr als wahrscheinlichen Besserung Elmsley's geschrieben. Dagegen irrt sich Hr. D. v. 199 τάλαιν, Αφροδίτην ώνόμασας. χαρίεντα τἂν | ἔδρασας, εἰ τοῦτ εἰπας έν τήπκλησία. Er sagt: "Scribebatur χαρίεντά γ' αν." Und dech ist hier var, womit überhaupt jetzt ein wirklich gräulicher Unfug getrieben wird, wovon ein andermal, unstatthaft, y av dagegen in ironischer Rede sogar nothwendig. So oben v. 95 ούκουν καλά γ' αν πάθοιμεν - . und v. 822 χαρίεντα γούν πάθοιμ αν --. So steht χαρίεντα γ' αν sehr oft mit Optativ ironisch "das wäre ja herrlich", anderwärts (Eur. Med. v. 500 und 582) καλῶς γ' ἄν οὖν. Anderes von gleicher Art siehe Quaest. Luc. p. 87. V. 199. Κορινθίοις ἄχθεσθε· κακεῖνοί γέ σοι | νῦν εἰσι χρηστοί, καὶ σὰ νῦν χρηστὸς γενοῦ. | 'Αργείος ἀμαθής, ἀλλ' Ἱερώνυμος σοφός | σωτηρία παρέκυψεν, ἀλλ' όρίζεται | Θρασύβουλος αὐτὸς οὐχὶ παρακαλούμενος. Diese Verse hat Hr. D. und eben so die frühern Herausgeber missverstanden. Nach zázsívol vs oot ist der Gedanke geendigt und es muss Punct, oder wenigstens Kolon stehn, wie längst Reiske sah, welcher auch richtig nydeode verbesserte. Eben so machen die beiden letzten Verse nicht einen, sondern zwei verschiedene Gedanken aus, und es ist zu Ende des ersten wieder ein Kolon zu setzen. Der letzte Vers ist so zu fassen: Thrasybul ist allein und wird nicht (wie er sollte) zu Hülfe gerufen. Anlangend die W. all oolfstat, sagt Hr. D. in den Anmerkungen, diess sey vielleicht richtig, wie er in animadverss. zeigen wolle (heisst das nicht jam nunc debentia dici differre?), doch vermuthe er άλλ' ὀργίζεται. Da vor Θρασύβουλος der Sinn ganz abgeschlossen ist, so würde ooyizetat wohl sinnlos seyn, und δρίζεται rechtfertigen zu wollen ist ein eitles Unternehmen. Ein Anonymus hatte all' solgerat vorgeschlagen, wofür er hier noch besser kolzere geschrieben hätte. Diess giebt einen guten Sinn; man könnte auch an ὀψίζεται (nehmlich die σωτηρία) und an manches andere denken. Kurz vorher v. 198 hat Hr. D. richtig δ' hinzugefügt und v. 205 mit Bothe γάθ 5° schrieben. V. 197 gefällt mir on hinter vang nicht schönstens. V. 227 αύταῖς παροψωνοῦσιν ώσπες καὶ πρὸ τοῦ. Hr. D. richtig für avrais geschrieben, aber nicht erwähnt,

dass schon Bothe das Richtige, das Brunck nicht finden konnte, gesehn hat. Es folgt:

τον οίνον εύζωρον φιλούσ ώσπερ πρό τού. Hierzu bemerkt Hr. D.: φιλούσιν ώσπερ και προτού Laur. Vulgata hujus versus scriptura vereor ut sana sit. Mir scheint diess zu wenig gesagt. Der ganze Witz der Stelle besteht in der Wiederholung des ώσπες καὶ κρὸ τοῦ, welches siebenmal vorhergeht und noch einmal folgt: βινούμεναι χαίρουσιν ώσπερ καί προ του, und es soll durch diese Formel die Beständigkeit der Weiber im Gegensatze zu den veränderlichen Männern gerühmt werden. Folglich darf kein ganz verschieden klingendes ασπερ πρὸ τοῦ dazwischen stehn. Ferner fällt hier das apostrophirte φιλοῦσ sehr auf; man vgl. die übrigen acht Verse. Endlich ist der ganze Vers sehr hart und holpricht. Der Florentiner Codex führt uns dem Wahren näher. Ich verbessere, gewiss mit einiger Wahrscheinlichkeit: εὐζωρότερον φιλοῦσιν, ώσπερ και προ του. Denn erstens sieht του οίνου ganz wie Glossem aus, was ich noch zum Ueberflusse durch ein andres Beispiel belegen will. Der Etymolog führt 303, 28 unter andern den Hexameter an: καὶ κύλικ' εὐζώρου οἴνου μεθύουσα ຂຜປີຂບ່ຽນ. Dort verbessert Valckenaer aus einem Codex richtig: καὶ κύλικ' εὐζώρου, Γνα καὶ μεθύουσα καθεύδη. Ferner habe ich εύζωρότερου geschrieben, und dass Aristophanes diese Form gebraucht habe, bezeugt Phrynichus ausdrücklich in den Eclog. p. 145. Gelegentlich bemerken wir, dass der acht attische Comparativ εύζωρότερον zu Lucian's Zeiten als affectirt auffiel. Denn dieser Schriftsteller lässt nur seinen vertracten Lexiphanes c. 14 εὐζωροτέρω sagen, er selbst sagt immer ζωρότερον. Siehe ausser drei schon von Lobeck p. 146 angeführten Stellen noch Timon. 54 τῷ ζωροτέρφ, D. Mort. 7, 1 ξωρότερον. Und überhaupt ist diese Form um jene Zeit die weit gangbarere, wie sie denn auch Athenaeus X, 22 und die von Lobeck angeführten Theophrast und Aelian vorgesogen haben. V. 231 μή περιλαλώμεν — . In der Varietas lectionis wird die Conjectur Meinecke's zu Menand. p. 202 παραλαλώper angeführt. Allerdinge würde zagalalese verkehrt, der Queere schwatzen, hier allenfalls auch stehen können, aber Zequialeiv umher, sehr schwatzen scheint mir nicht minder angemessen, und ich vergleiche das von Phryn. Ecl. p. 358 citirte bekannte περιγογγύζειν aus Phocylides, ferner περιλέγω, was Heavehins erklärt: τὰ περισσά φράζειν, περιυβρίζειν Thesmoph. 535 und oft. Und so könnte auch Thucydides zsouzouzsīcou gesagt haben, wenn die Codd. gestatteten, diess anzunehmen. Wichtig ist, dass asochalse auch in dem vielbesprochenen Dichterfragmente bei Diog. Laert. II, 18 (τας περιλαλούσας) sicher steht. V. 236 — τίς της τεχούσης θάττον έπιπέμψειεν αυς Hr. D. "väzzov] Legebatur µällov." Und nun folgen die Worte

des Suidas, wo er hier darrov citirt. Allein schon Dobrece hatte nicht nur die Stelle des Suidas, hingesetzt, sondern auch θαττον als richtige Lesart bezeichnet. V. 257 τί δ' ἢν ὑποπρούωσίν σε; So Hr. D. richtig aus Suidas für υποπρούσωσί σε. Aber auch der Scholiast hat wohl hier das Präsens vorgefunden, da er erklärt: ὑποβάλλωσί σε. λαμβάνωνταί σου. V. 277. Hier bin ich zweifelhaft, ob der Lesart der Handschriften &zaναβάλεσθε nicht der Conjunctiv ἐπαναβάλησθε vorzuziehn seyn möchte, so dass der Nachsatz erst mit zára begönne. Uebrigens liest Monac, nicht ἐνανεβ. sondern ἐπανεβ. V. 284 ist unerwähnt geblieben, dass auch Suidas die richtige Lesart do-Sploig erhalten hat. V. 315. Hier heisst es: καθήντο] Libri αάθηντο. ααθήντο hatte schon Brunck. verbessert. V. 394 έγω; | ου δητ' έτι γε μα τον Δί', άλλ' άνίσταμαι. Statt έτι γε hat der Florentiner Codex und die erste Juntina Eyvog. Wir wünschten, Hr. D. hätte uns diese sonderbare Variante erklärt. Man könnte denken, kywys läge dahinter, wenn der Vers diess begünstigte und nicht èyw; eben vorausginge. Im nächsten Verse können wir uns mit Reisig und Hrn. D. nicht befreunden, sondern ziehn vor το της γυναικός άμπέζει χιτώνιον; V. 402. 463 άλλ' ύστερος ήλθον νη Δί' ώστ' αίσχύνομαι | έχων μα Al' ovider allo y' η τον θύλακον. Im ersten Verse stand gewöhnlich νῦν ήλθον (die Lesart des Monse. νυνὶ ήλθον hat Hr. D. vergessen), νη δί' ήλθον hat der Ravensas und die Juntina secunda, worans Reisig ກໍ່ມີກ່ວນ ນກ ວໍໃ machte und mit ihm Hr. D. Ich kann diess desshalb nicht billigen, weil sogleich μὰ Δl' folgt, oder μὰ τον Δl'. Den zweiten Vers geben die Codd. so: μὰ τὸν Δί' οὐδὲν ἄλλον (oder ἄλλο) ἢ τὸν δύλακον. Brunck, dessen Conjectur Hr. D. in den Text gesetzt hat, sahe allerdings den Sinn der Stelle gut, aber wer wollte für die Richtigkeit seiner so gewaltsamen Aenderung einstehn? V. 405. όσος οὐδεπώποτ' ήλθ' ἀθρόος εἰς την πύχνα. ήλθ' nahm Hr. D. aus dem freilich interpolitten Codex D auf für nasv. In den Addendis bereut er diess und sagt: ήλθευ servari potest deleto τήν. Auf den Gedanken, τήν zu streichen, was aber hier alle MSS. haben und was ganz richtig ist, kam er wohl durch einige Stellen des Aristophanes, wo zig πύχνα und Achnliches ohne Artikel steht. Aber an der Richtigkeit des ήλθ', das ja doch einige historische Begründung hat, durfte Hr. D. eben so wenig zweifeln, als er v. 699 Bedenken getragen hat, aus dem einzigen D πυβεύσουσιν aufzunehmen. Reisig ist in seinem Eifer gegen diesen Codex, der denn doch bisweilen mit dem Ravennas und oft mit dem Laurentianus übereinstimmt, zu weit gegangen. V. 441 ές των σχυλοδεψών. Hr. D. erwähnt nur die Variante χυλοδεψών, nicht aber, dass D ές του σχυλοδεψου hat. Die Baseler Ausgabe liest és τῶν σχυτοδεψῶν (siehe Kuster zu Plutus v. 514), Kuster

citirt, ich weiss nicht woher, ès to σκυλοδεψών, was an sich nicht falsch wäre, sondern das gewöhnliche. Auch könnte man an είς σωυτοδεψών denken. τών fallt allerdings auf: doch siehe was neulich zu den Acharn. v. 1236 bemerkt worden ist. V. 449 hat Suidas (unter λευκήτης) ἀνεπήδησ', wie Bentley lesen will. V. 463 κούτε ταπόδόητ' έφη | έκ Θεσμοφόροιν έκάστοτ' αὐτὰς ἐκφέρειν. κούτε oder κούτ' haben ausser D alle Handschriften. Hr. D. hätte die ganz falsche Conjectur des Dawes πούτι τάποδόρης' wohl kaum erwähnen sollen. Denn vortrefflich hat Reisig Conj. p. 213 eingesehn, dass ovrs gesagt sey, weil Chremes mit συμβάλλειν τε fortfahren wollte, aber Blepyrus unterbricht ihn und es folgt desshalb nachher ἔπειτα συμβάλλειν. Also steht hier οὖτε durchaus ganz an seiner Stelle: denn für ov, wie Schäfer gemeint hatte, den Reisig sehr mit Recht bestreitet, kann oves nicht stehn. Ich will hier Gelegenheit nehmen, einige ähnliche Dinge zu besprechen. Es ist eine von Schäfer oft wiederholte und kürzlich wieder zu Demosth. T. II p. 579 aufgestellte, in seinem letzten Buche (zu Plutarch IV p. 324) vorgetragene Behauptung, welche Viele ihm geglaubt haben, τὲ γαρ stehe im Griechischen oft für καὶ γάο. Diess ist nan schon a priori unglaublich und wird durch das Lateinische namque nicht erklärt. Aus Lucian hat man mit grosser Sorglosigkeit eine Menge Beweisstellen entlehnt, welche man zum grössten Theile missverstand und nicht einsahe, dass tè sich auf ein folgendes zat oder zat - de oder de oder auch. ἔτι δὲ beziehe (also τοῦτό τε νὰρ — καὶ ἐκεῖνο od. καὶ ἐκεῖνο δὲ u. s. w.). Drei Stellen scheinen auf den ersten Anblick zu passen; von diesen ist eine ganz richtig und durch Anacoluth zu erklären, zwei müssen aus Codd. durch Streichung des zs berichtigt werden. Aber ich habe auch viele aus andern Autoren citirte Stellen untersucht und kann versiehern, dass auch diese nicht die Probe hielten. Das einzige zè yào, was mich zuerst sehr befremdete, steht in Soph. Trach. v. 1016: σὐ δὲ σύλλαβε. σοί τε γαρ ομμα | ξμπλεον ή δι' έμου σώζειν. Bald aber sahe ich, dass der Sprechende desshalb mit τὸ γὰρ anfing, weil er hinter σώζειν das Correlat zu jenem hinzufügen wollte, aber Hyllus fällt ihm plötzlich in die Rede durch ψαύω μεν εγωγε Diese Meinung billigte der Hr. Hofrath Seidler, als ich sie ihm vor langer Zeit vortrug. Ich glaube also durchaus davor warnen zu müssen, dass man τὲ γὰο je auf gleiche oder ähnliche Weise mit xal yaq erkläre. Ich theile gleich hier eine wohl nicht unwichtige Bemerkung über den Gebrauch von καλ yào und zal vào zal mit. Viele ältere Philologen und darunter Männer wie Sylburg, Casaubonus, Ruhnken hatten geglaubt, zal yao bedeute nur etenim und setzten daher, wo der Sinn "denn auch" verlangte, aus Conjectur καὶ γὰο καὶ. Diess ist nun freilich sonderbar: denn warum sollte nicht auch zal yao

"denn auch" bedeuten, da yao denn und zal auch ist? Diess leuchtete Hrn. Schaefer nicht ein, der z. B. zu Dionys. Halic. p. 228, zu Demosth. T. Ip. 501 und in dem neusten Buche p. 379 "hac chorda oberravit." Anch im Lucian hatten neuere Editoren, namentlich Lehmann, zal yao zal für zal yao verbessern zu müssen geglaubt. Ich machte daher Quaest. I p. 142 darauf anfmerksam, dass zal yão keineswegs geändert werden müsse. Auch Hr. Meinecke sucht zu Menander p.343 zu beweisen, dass die Griechen neben zal yao zal auch zal yao gesagt haben. Allein ich glaube viel weiter gehn und behaupten zu müssen, dass zal vào die eigentliche attische Ausdrucksweise für "denn auch" sey, zai yao zai dagegen höchst selten von den Schriftstellern gesagt worden sey, und an tausend Stellen von den alten Herausgebern, nicht von den Abschreibern herrühre. möge mir nun nicht etwa ein Sprachphilosoph in die Queere kommen und mich lehren wollen, dass nat vao nam etiam, denn auck, bedeute, xal yao xal hingegen viel stärker sey, etenim etiam, und offenbar keinen Anstoss habe, da zal yao bekanntlich auch etenim heisse. Denn Unterschiede mehrerer Redeformen darf man erst dann aufsuchen, wo die verschiedenen Formen auf historischem Wege fest ermittelt sind. Von Lucian darf ich keck behaupten, dass er auch nicht einmal zal vap zai gebraucht habe. Es steht diess in den Ausgaben vielleicht an 50 Stellen; aber überall mit Ausnahme einer einzigen im Nigrinus (zu welchem Stücke ich sehr wenig Varianten besitze) haben meine Handschriften durchaus zal yão. Nicht selten hat auch die Editio Princeps und andere alte Edd. das zweite καλ nicht, und es rührt daher erst von dem unwissenden und höchst nachlässigen Bourdelot her, dessen in jeder Hinsicht erbärmliche und von Druckfehlern wimmelnde Ausgabe der Reitzischen zu Grunde liegt. Im Görlitzer Codex habe ich, wenn mich nicht mein Gedächtniss täuscht, überall zal yag gefunden, ausser in einer einzigen Stelle, wo alle Codices und alle von mir verglichenen Ausgaben καὶ γὰρ καὶ beibehalten und wo es ganz richtig ist. Ich meine die Stelle im Lexiphanes c. 13 x a i y à o zal λάγυνον -.. Nun aber tadelt Lucian die Formen, Wörter und Redeweisen des Lexiphanes als affectirt, oft auch als ungriechisch. Da er nun den albernen Menschen auf unerhörte Weise auch die Partikela missbrauchen lässt, so ist es klar, dass an dieser Stelle nal yap nal für nal yap verworfen werde. Auch Boissonade berichtet zu Philostratus p. 312 und p. 450, dass er statt xal yào xal in den Codd. unzählig oft xal yào gefunden habe. Er weiss aber die Sache so wenig zu benutzen, dass er über diese ewige Variante sich fast zu ärgern und zal yao zal in Schutz zu nehmen scheint. Man beherzige nun folgendes. Aristophanes, den ich oftmals und zwar aufmerksam gelesen habe, sagt meines Wissens nirgenda. nai yao nai, sondern in

diesem Sinne stets and van. Dichterstellen sind hier wie in ähnlichen Fällen viel zuverlässiger, weil des Metrum leichtsinnige Aenderungen verhindert, Auch kenne ich im ganzen Athenacus, den ich nicht supine gelesen zu haben glaube, auch nicht ein einziges Dichterfragment, welches aut vao nat befestigte. Eben so wird man aus den zahlreichen Fragmenten des Aristophanes, Menander, Philemon, Cratinus u. s. w. schwerlich ein xal yao xal nachweisen können, vielleicht auch nicht aus den Tragikern. Und überhaupt kenne ich keinen alten, sichern Vers, wo και γαο και stände. Auch von Thucydides glaube ich versichern zu können, dass er stets και γαο sagt. Mögen Andere die nur erst aufgeregte Sache unbefangen weiter verfolgen und besonders untersuchen, wie es im Plato und Xenophon, welche Schriftsteller ich noch zu wenig gelesen habe, mit diesem nal yao nal aussehe. Aber so viel glaube ich durch meine Andeutungen bewirkt zu haben, dass man in Zukunft aufhören wird, aus Vermuthung και γάρ in και γάρ και umzuwandeln. V 479 απαντά τ' α ν τ α ι ς έστι προστεταγμένα | α τοισιν άστοις εμελεν. Hier gibt Monac. 3' αυταίς und im folgenden Verse nicht wie Hr. D. sagt εμελλεν, sondern τ' εμελλεν, wo das τ' aus dem vorigen Verse gekommen zu seyn scheint. Es muss aber wohl auf jeden Fall ἄπαντα δ' αὐταῖς —; gebessert werden, da Blepyrus auf einen andern Gegenstand übergeht. V. 494 λόγος τέ τοί τις έστι των γεραιτέρων —. Her wird γε τρι aus zwei Stellen des Suidas angeführt und in den Corrigendis bemerkt; Recte Suidas lovos ve vot. Wir wundern uns, dass diess Hr. D. erst in den Addendis gesehn hat. V. 509 προς ταύτα συστέλλου σεαυ- Ι την και περισκοπουμένη τάκεισε και | τάκ δεξιάς κτλ. Note: Indicavi lacunam, quam Hermannus addito περιστρέφου explebat. Mir scheint es unglaublich, dass Aristophanes περισκοπουμένη περιστρέφου gesagt haben sollte. Aber das Verbum στρέφασθηι passt gut. Valckenar hatte an πύκλω gedacht, was hister περιρχοπουμένη so natürlich wäre und ich ergänze daher zuzko στοέφου, was leicht ausfallen konnte, da συστέλλου vorhergeht. V 505 ist übersehn worden, dass D φέρει liest und v. 512 dass Scaligers
Excerpte είμεν geben. V. 520 άλλ, εία δευο, έπὶ σκικς Ι έλθουσα πρός το τεκρίον | παραβλέπουσα θατέρ ω | παλιν μετασκευαζε κτλ. Die Conjectur von Elmsley zu den Acharnera v. 828 ist so unglücklich, dass sie besser ganz unerwähnt geblieben wäre. Der ausgezeichnete Mann hätte sich sollen durch die Parallelstelle Vesp. 497 ή λαχανόπωλις παο αβλέψασα φησι θατέ ο warnen lassen, sher nein, auch dort will er daτέος lesen. Und doch erklärt an unserer Stelle der Scholiast und aus ihm Suidas richtig: un arevizovou, alla roi frigo οφθαλμώ βλέπουσα. Es ist nehmlich zu übersetzen; mit einem Auge auf die Seite schielend. Diess passt in den Eccle-Jahrb. f. Phil. u. Pädag. Jahrg. V Heft &.

blaz. Vortrefflich, wo die Wefber ihre eigenen Kleider wieder anziehn und zugleich mit dem einen Auge auf die Seite sehn sollen, um nicht von Männern überrascht zu werden. In der Stelle der Wespen ist das auf die Seite schielen der Krauthändlerin ein Zeichen des Verdachtes, oder Aergers, wie das Tolgende lehrt: sine uoi, pifesion alreis nóregon en ropannios; Viel kühner hat Callimachus in der schon von Koon zu Greg. Cor. p. 35 beigebrachten Stelle Blenew aumoregoig gesagt, de doch apporégois gewöhnlich heisst auf beiden Füssen, wie in zwide apportages. Frestich sieht man nicht mit beiden Füseen und ist eben so wenig auf beiden Augen lahm. Die Römer lassen ebenfalls oculo oder oculis weg in den Phrasen limo, limis, limulis spectare u. Ahnlichen. Im nächsten Verse hat D δπερ für das ganz richtige ήπερ. Der Abschreiber wollte gewiss Gonzo schreiben, wie das Scholion im Ravennas inso nova im lemma gibt und durch ws nova erklärt. V. 536 wo eine Sylbe fehlt, scheint xeital auf keinen Fall zu passen, auch wenn man es auf die abgeworfenen Kleider beziehn wollte und ich muss daher das Porsonsche keitat uèv di verwerfen. Vielmehr liegt der Fehler in zeital, an dessen Stelle etwas gesetzt werden muss, dessen Sinn folgender gewesen seyn wird: vsτέχε σται δή πάνθ' απέρ είπας. V. 547 τι δ'; ουχί βινείται γυνή κάνευ μύρου; [ Π. ο θ δή τάλαιν' Εγωγε. Die letzten Worte, wo Praxagora auf die Frage des Blepyrus antwortet,"übergeht Hr. D. ganz mit Stillschweigen, was mich befremdet. Man braucht sie sich nur zu übersetzen, um zu sehn, wie verkehrt eine solche Antwort auf jene Frage sey. Vortrefffich und über allen Zweifel erhaben ist die noch von Kelnem beachtete Verbesserung Reiske's: οὐ δῆτα, τάλαν, Εγωγε. Dieses tillar passt in der Wiederlegung gut, wie auch unten v. 685 Pravagora zu Blepyrus sagt: του γάο, τάλαν, υθνεί Ευουται, und oben v. 124 ähnlich σκέψαι τάλαν. In dem Chore v. 583 sqq, hält Hr. D. φιλόσοφον mit Recht für verdorben und vermuthet pilobnuov. Aber nolling officer ist doch so son; derbar gesprochen, dass Hr. D. es gründlich hätte rechtfertigen Reisig hatte nohiv navoquov conjicirt. Mir ist die Vermuthing aufgestiegen, dass dipoor auf quidoopov sich bezieht: wofür sich Mancherlei anführen liesse. Gieich darauf lit die so ansprechende Verbessetung Hermanns: ''duarat. nailods de bestar pao re gut aufgenommen. Wir kommen auf v. 660: vij '80v' Anolkin nai diprotund v' h produn nai
narazijin | rav seudresop solar kollin nai rav spogazibus
kroven, | Grav seuß d'o seudresop strolly nairodesog naodzibus
kroven, | Grav seuß d'o seudresop strolly de seudresog naodzibus
kar seuriper, | Grav krl. Eußas yar hat der Ravennas, έμβάδι γ' die übrigen Codd. und Edd. ausser Laut. und D. wel-che den ganzen Vers auslassen. Dass in den verdorbenen after the supplemental to the second second

Buchstaben von Elity ein Nomen Propfium verborgen flege, fiaben Bentley, Reiske und Bothe gut geschit. Dieser Eigennehme muss nun schon an sich einen armen und gemeinen Mann bezeichnen, da der Sinn dieser sehn muss: Die reichen und stolzen Jünglinge werden sehr verlacht werden, wenn der arme sagt: gehe elst aus dem Wege und warte, bis ich feitig bin und nach den neuen Gesetzen un dich die Reihe kommt. Ganz vorzüglich und sicher ist die Herstellung Bothes: Stav Euβαδίων είπη — und sich würde diess unbedenklich in den Text gesetzt haben. Hr. D. führt selbst die Glosse des Hesychius: Ἐμβάδιον παίζει έπὶ τούτου, an, wo man auf jeden auch eine Art von Schullen, welche arme Leute zu tragen pflegten, daher das Wort nicht selten mit toikovior und ähnlichen zusammengestellt wird. So in unserin Stücke v. 818 έμβας δὲ κεῖται καὶ το ίβων ἐρομμένος. Ἐμβαδίων, womit mạn den deutschen Namen Schumann vergleichen kann, hat vielleicht ein armer Mann geheissen, oder, was noch wahrscheinlicher ist, Aristophanes schuf diesen Namen, um den armen Mann zu bezeichnen. Die Namen auf - lov sind bekanntlich Patronymika, wie oben v. 46 Σμιπυθίων, von Σρίπυθός v. 298. Nun kommen aber solche Namen auch von andern Wörterd her. So lässt Lucian seinen Lexiphanes unter andern befremdlichen Eigennamen Attiklov gebrauchen (auch kommt Attiklov, aber für Adyvacos, wo ich mich recht erinnere, in Ar Lysistrata vor) und er selbst nennt sich zum Spasse Piscat. c. 19 Habbyσιάδης 'Aληθίωνος του 'Eksykinklovs' Unter die seltmern Nahmen gehört unstreitig auch der Koch Baroaylow bei Lucian Adv. Indoct. 21 und ein Aifkvolwi im fetzten Theffe der Pust tivi. Dben so kommt ein Herr Fluschmann als Bestimme vot bei Athen. XIII, 48. 584 f. Anuorkéovy rov nagastrov; 12/12/2 γυνίωνος επίχλην. Ferner mellimitis 20 γρίων, z. B. Atlien. V. 47. 48: ibid. VIII. In diese Classe geliert auch Ephiciws At. Vesp. v. 1190. . V. 694. nog ykorkkøet, metor köld; "96 list Hr. D. richtig mit Branck und Porson geschrieben! 'In det Note let vergessen worden, dass such D'habbat uttob dott liest, wie der Ravennas und Suldas geben. Merk Würdig aber pind Wiese Worte wegen einer Faseley des Suldus, welcher of perpe with unfer Westen Worten atts den Wolken inisers Blistters) mitthire who duten look stop [word wire] ter Sinda Hk D. Vermitthete De Mt. Plagn. p. 19, dass' dine Verwellishunk obwatte put sich die Mosse auf unselle Bleife beliebet." 42 1897wellbe Saldas (anter wester) pertor wird and theserin Verse entire (we wieder die Erklärung egor folge, and hachlier die Erklärung (2000t): "Winimermehr Tratte Aristophanes in their Worken of hare here from the property princip of the princip of the party of the vorliegende Stelle. Es ist der Mühe werth, den Grund der

Verwechnelung anungahen. Dieser liegt in der falschen Erklärung der Worte πῶς μὰς κλέψει, μετὸν αὐτῷ, wo Suidas thörichterweise μετόν in gleichem Sinne mit έξον nahm und nun war, um nicht haaren Unsinn zu haben, die Negation nothwendig. Aber Praxagora will offenbar sagen: Wie sollte er denn atchlen, da er genug zu leben hat? V. 712 fallt vo de Sir sic την παρά ταύτην sehr auf und, dürfte schwerlich ächt seyn. Brunck's Vermuthung; vove \$\tilde{\eta}\tau' &g (oder slg wie Hr. D, durchweg schreibt) hätte wenigstens Erwähnung verdient. V. 748 δήλου τουτογή: | ίνα πων υμον έχωσιν άσταλ τὰς ἀχμάς. Ασταλ hat Hr. D. für αυταί, was alle Codd. haben, Forschnell nach Elmsley's Besserung aufgenommen. Beide bewog wohl der Umstand, dass güral, und agral häufig sind verwechselt worden (s. z. B. zu den Thesmophor, 546) und dass, was ich gar nicht läugnen will, áoraí hier dem Sinne nach stehn cann... Aber so lange diess nur Conjectur bleibt, lese ich mit Brunck aus den Excerpten des Scaliger: Γνα των νέων έχωμεν girai tàg augas, damit wir selbst die Kraft der Jünglinge gepiessen können. Diess enthält ganz denselben Sinn, da hier keine Buhleriu spricht, sondern eine ehrbare Bürgerin, Praxagora. Sohlecht ist die Interpolation des Invernizzi μη "γωσιν augal welche Hr. D. früher gebilligt hatte. Denn es muss hier gesagt, werden, wer den Genuss hahen solle, und nicht, wer thu, nicht haben solleg auch würde dann avral ganz überflüssig seyn. Uebrigens hat Hr. D. den Ort, wo die Elmsley'sche Emendation steht, nicht bezeichnet; ich meine sie zu den Acharnern gelegen zu haben. V. 763 vn 4ia uślawa v άν εξ. τό φάρμακον έψους έτυμες ο Αυσικράτης μελαίνεται. Kuster nahm die Stelle so; adeo ut non fores nigrior, etiamsi and nannte diess eine elegans ellipsis. Weit richtiger urtheilte Schäfer zu Bos. Ellips. 787: mihi quidem videtur paullo durior (ellipsis). Nur hätten heide nicht das Ellipse nennen sollen, was in den Worten vy Ala pilavá y' implicite liegt und aus denselben supplirt werden muss. Zwar wird oud' av (si) anch anderwärts so gebraucht, dass etwas hinzuzudenken ist, aber hier, fühlt jeder mit Schäfer die Härte, dieser Construction Bentley hatte die Ueberzeugung, die Stelle sey verdorben, pher seine, Conjecturen sind verpuglückt. Ich bin suf den Gedanken zekommen , dasa so zu sehreiben sey; ni Ala ustquid 1 | 6 n 1 a 6 : a to bachandn — heyahakhii denh on hab ayya zo ασομακον liegt zu weit ab. V. 269 hat Hr. D. aus guten Codd, auch dem Ravennas, ἀωρί νύκκως für νηκτών, αυίgenommen. Es ware zy wünschen, dass dieses amot wixtwo besser vertheidigt worden ware als durch Apführung des Hemsterhuis su Thom. Mag. p. 137. Denn dieser führt amou vierzoo hur aus ein pear ganz späten Schriftstellern en und spricht auch vollier ende atche. Me ist ver alune werth, den Grund der \* . r

über diese Stellen mit grossem Zweffel. Ganz gewöhnlich ist ἀωρί τῶν νυκτῶν und ἀωρί νυκτῶν, was vielleicht im Aristophanes beizubehalten war. V. 772. Hier ist nicht erwähnt worden, dass D rov rolnod' liest und bei Pollux X, 80 die Codices theils round', theils ebenfalls rou round' geben. Uebrigens ist die gewöhnliche Lesart voi volnod' das einzig wahre; man sehe v. 815. V. 784 vi ôfft' êml drolzov' évilv ούτως; ού τι μή | Ίέρωνι τῷ πήρυκι πομπήν πέμπετε; Wir brauchen über diese Stelle nicht weitläufig zu seyn, da wir kürzlich [Jbb. XI, 838.] bewiesen haben, οὖ τι μή sey nicht mit Brunck und, wie es scheint, mit Hrn. D. in ov ti mou zu verwandeln, sondern der Vers so zu lesen: zł δη z' (oder z i δη ποτ') ἐπὶ στοίχου 'στὶν οῦτως; εἰπέ μοι —; Niemand wird an der Richtigkeit dieser Herstellung zweifeln, der vergleicht; wie die so gewichtige Münchner Handschrift des Priscian den Vers gibt, bei Herrn Spengel hinter dessen Varro pag.: 629. V. 803. A. λέγουσι γοθν έν ταϊς όδοις. Β. λέξουσι γάρ. 1' Α. καὶ φασὶν οἴσειν ἀράμενοι. Β. φήσουσι γάρ. | Α. ἀπο-λεῖς ἀπιστῶν πάντ'. Β. ἀπιστήσουσι γάρ. Der letzte Vers, über den Hr. D. nichts sagt, als dass nave' im Laur. fehle, ist verdorben. Denn anoleig navra, du wirst durch deinen Unglauben Alles verderben, kann man nicht verbinden, da diess hier rein unsinnig seyn wurde. Was soll der reiche Geizhals durch sein Nichtglauben verderben? Der Mann will offenbar seinen Unwillen darüber ausdrücken, dass der andere Alles in Zweifel zieht, wie er sogleich noch verdrüsslicher fortfährt ο Ζεύς σέ γ' έπιτρίψειεν, und man muss άπιστῶν πάντ' zusammenfügen. Aristophanes hat geschrieben: ἀπολεῖς μ' ἀπιστῶν πάντ'; Vgl. Ran. v. 1256: ἀπολεῖ σ' ἐρεῖ γὰς —. Vesp. 1202: ἀπολεῖς με. Luc. D. Meretr. IX, 3: 'Ανθρωπε; ἀπολώλεκάς με. vieler andern Stellen aus Aristophanes u.A. nicht zu gedenken. Am ähnlichsten kommt unsrer Stelle, was in einem Fragmente des Antiphanes bei Athen. XIV, 81 irgend Jemand durch die wiederholten Fragen des Andern am Ende ungeduldig gemacht antwortet: anolei ut' obrost. Uebrigens hatte kein Kritiker an der Stelle Anstoss genommen, ausser der oft verkannte und neuerlich von Schäfer mit Recht, aber freilich auf höchst inhumane Weise, in Schutz genommene Reiske, welcher ἀπολεῖ oder ἀπόλοι' bessern wollte, weil er den richtigen Sinn erfasst hatte. Im nächsten Verse hat Herr D. übersehn, dass auch D ὁ Ζεύς σ' ἐπιτοίψειεν liest. V. 812. Hier ist dem in der Wahl des Anzuführenden und nicht Anzuführenden übrigens mit Recht rigeristischen Hrn. D. begegnet, dass er Brunck's auf die Lesung des D ou ys Ea gestützte Conjectur où y' Eu' Ea erwähnt hat, da doch der Vers nicht nur gewöhnlich ganz richtig geschrieben wird, sondern Bruncks

Conjectur auch das Metrum serstört. Welcher Senar würde das seyn;

ο δαιμόνι άνδρον, σύ γ' Εμ' Εα του προύργου τι δραν. V. 824 reheint die Lesart bei Suidas zararzuko das Medium καταθήσει vorzustellen, so wie v. 823 die Codd. ταῦτα κατα-Delμην haben. Siehe dagegen v. 708 καταθήσω und 799 κατατιθώ. V. 830. Α. ἄπειμ' ἐάσας. Β ἢν δὲ πωλώσ' αὐzà, vi; Der vorsichtige Geishals macht hier allerlei Einwendungen durch no de poie denn nun aber wenn -. Er thut diese so, dass er den von dem Andern oben hingestellten Begriff nimmt und darauf seine Scrupel gründet. Da nun auch in dem oben stehenden Verse der zweite Mann auf den Worten des ersten fortzubauen scheint, so hat Niemand au dem ersten Theile desselben Anstons genommen. Sollte aber nicht zu schreiben soyn: ἄπει μ' ἐάσας, lass mich ungeschoren? Nehmlich zum dritten Male schon hatte der Andere sein nu de vorgebracht, so dass es der Erate wohl satt haben musste und den ziemlich milden Ausdruck, den ich verlange, gebranchen konnte, wie er gleich darauf, als zum vierten Male nu de gesprochen ist, sich stärker äussert durch διαβραγείης. Dieselbe Steigerung ist oben v. 803. 804. V. 850: ανέπραγ' ο αήρυξ, μή δέχεσθαι μηδένα | χαλεόν το λοιπόν άργύρω γάρ χρώμεθα.- Note: Legebatur zalkovu consentiente Suida. zalkov in Polluce IX,93 przebuit MS. Jungermanni, qui deinde vitiose άργύριον. Wichtiger let, dass Pollux selbst hier zalzóv las, wie man aus seinen Worten sehr deutlich ersieht. Nicht angeführt ist, dass v. 846 Codd. des Pollux axyos haben und v. 849 un dérectai weglassen. Uchrigens hatten ja schon Andere gesehn, es müsse zalkov geschrieben werden. Dobree sagt: Videtur Personus ant ralvoy ant appropi conjecisse. So sagt Herr D. v. 853: Scribebatur τεσσαραχοστής. Die Sache ist eine wahre Kleinigkeit, aber ich würde dennoch gesagt haben: τετταρακοστής Brunckius. Libri τεσσαρακοστής. V. 866: ώς αί τράπεζαί γ aloly έπινενησμέναι | όγαθων άπάντων και παρεσκευασμέναι | κλίναι τε σισυρών και δακίδων νενασμέναι. \ κρατήρας ούς κιρνάσιν αι μυροκώλιδες, \ έστασ' έφεξής; κτέ. Έκινενησμέvat hat Hr. D. für έπενενασμέναι nach der Vermuthung Bruncks geschrieben, weil Phrynichus in Bekk. Anecd. I p. 13, 24 êzepluyrat sur unster Stelle anführe. Grade so hatte schon Buttmann Gr. II p. 192 geurtheilt, den Hr. D. billig hätte anfühvon können, da jener Band ein Jahr zuvor erschienen war. Ich billige aber ἐπινενησμέναι noch nicht: denn Aristophanes hat offenbar den dreimaligen gleichlautenden Ausgang der Verse: **ἐπινε**ν α**σμέ** μαι — παρεσκευ ασμέναι — νενασμέναι **g**e-Alexantich graucht. Diess frake Voss chenfalls, da er übersetste: angefüllt - überfüllt - ganz gehüllt. Die Form

έπινενασμένος paast ja auch an unsere Stelle. Ob Phrynichus sich versehn oder gar auf eine andere Stelle hezogen hat, weiss ich nicht. Im dritten Verse ist veraquérae einzig richtig, wie Buttmann a. a. O. bereits erinnert hat, und ich wundere mich. die unhaltbaren Conjecturen von Branck und Bothe νενησμέναι oder gar κεκασμέναι erwähnt zu finden. Im vierten Verse hat Hr. Prof. D. Porson's Conjectur in den Text gesetzt. Gewöhn, lich steht αρατήρας έγκιρνασιν, der Ravennas αρατήρα συγκιρνασιν, Laur. D. Monac. κρατίνα συγκιονάσια. Hinter dieser Varianten liegt durchaus nichts als die Vulgata, obgleich leicht entstellt. Allerdings gibt die Stelle, wie man sie gewöhnlich nimmt, einen unerträglichen Sinn, da die Salbenhändleringen nicht um Mischkrüge zu mischen beim Gastmahle zugegen wag ren, sondern eine ganz andere, leicht zu errathende Bestimmung hatten. Es ist also nur richtig zu interpungiren: κρατῆρας ἐγμιρυᾶσιν, αί μυροπώλιδες | έστᾶς' န်တနေဦးကိုလျှ Diess hat Herr D. in den Corrigendis sehr gut gesehn und se hatte schon Voss, der an mehrern andern Stellen einen guten Blick gethan hat, die Stelle übersetzt. V. 876: Zuoids d' en αύταις ιππικήυ στολήν έχων | τὰ τῶν γυναικῶν διακαθαίρει τουβλία, | Γέρων δε χωρεί χλανίδα καὶ κονίποδα | έχων, καχάξουν μεθ' έτέρου νεανίου. Note: Ineptum est quod scribebatur yégov. Ego ut nomen hominis desiderari indicarem majuscula litera usus sum praecunte Juntina secunda. Scribendum vero videtur I'έρης, cujus tum alibi mentio fit tum infra v. 963. Diess hatte Hr. D. schon in den Commentarien gesagt. Dass nun ein Eigennahme hergestellt werden müsse, ist so offenbar, dass man sich wundern muss, wie alle Herausgeber diess übersehn konnten. Nur ist auf keinen Eall I'sons zu lesen, nicht nur weil die Aenderung etwas stark ist, sondern auch weil Téons an der angeführten Stelle als alter Mann dargestellt und einem alten, wollüstigen Weibe als angemessener Liebhaber empfohlen wird, während der hier erwähnte junge Mann als feiner und verliebter Stutzer beschrieben wird. Es muss ohne Zweisel geschrieben werden: Ίέρων δέ χωρεί. — Man wende nicht etwa ein, dass auf diese Weise der zhout von sich selbst spreche, da Hiero nach v. 785 Herold gewesen sey. Denn die hier sprechende Person ist dem Charakter des ganzen Stückes und der ausdrücklichen Bemerkung der Praxagora v. 741 sufolge keine Mannsperson, kein gewöhnlicher zhove, sondern eine αηρύκαινα, eine praeconissa. Es wird es doch Niemand befremdlich finden, dass die Heroldin, da sie erzählt, wie sich der und jener- bei dem Gastmahle aufführt, Gelegenheit nimmt, von ihrem Amtsvorgänger oder, wenn wir so wollen, Collegen auch ein Wort zu sagen, zumal da, wenn ich richtig Teow schreibe, der plötzlich abgesetzte Herold bei der neuen Gestaltung der Dinge nun eine ganz andere Rolle spielt.

V. 885 où ठेमॅर, में v' દેમકો પ્લાંદ પ્રવેદ દેપમું [ મફોપ v' લેપ લેમ દેપ દેપમાદુ. zolv y' av hat nur der Codex D, av fehlt gewöhnlich. Gut, dass Hr. D. hinzugesetzt hat: πρίν αν γ' maluit Porsonus. Diess ist das richtige, da Aristophanes sehr schlecht hinter einander gesagt hätte:  $\eta v \gamma' - \pi \rho l v \gamma' - \pi \rho l v \alpha v \gamma'$  and  $\pi \rho l v \gamma' \alpha v$ werden oben v. 798 und unzählig oft verwechselt. Obgleich nun unser Dichter beides gesagt hat, so ist doch im zweifelhaften Falle das nicht nur häufigere, sondern auch sonst vorzüglichere  $\pi \varrho l v \ \ddot{\alpha} v \ y'$  zu wählen. Ich habe darüber neulich ein paar Worte gesagt zu den Acharn, v. 176 und v. 280 und will ein ander Mal meine Meinung ausführlich erklären. V. 901 war wohl kein Grund vorhanden, Bruncken zu folgen, sondern die Lesart der Handschriften vois de ve beizubehalten. Vgl. meine Quaest. Luc. p. 121. Ich hätte noch gar Vieles zu bemerken, besonders über den letzten, so corrupten und schwierigen Theil des Stückes von v. 905 an, aber ich mag nicht ὅλφ τῷ θυλάχω.

ich bemerke noch, dass Hr. Prof. Dindorf, dessen Genauigkeit im Sammeln der Varianten auch in diesem Buche Lob verdient, die Lesarten der Codd. Monac. und des D bei Brunck vfelleicht mehrmals wegen ihrer Unwichtigkeit mit allem Fleisse übergangen hat; was ich indessen nicht gut heissen kann. — Mit Vergnügen vernehme ich, dass wir uns auf eine neue, kritische Ausgabe der Wespen von Hrn. Prof. W. Dindorf, welche nächstens erscheinen soll, zu freuen haben.

Franz Volkmar Fritzsche.

## Fernere Beiträge zu einer neuen Bearbeitung der Anthologia Latina.

Da unter den Epigrammen, welche Hr. Dübner in diesen Jahrbüchern 1828 Bd. III Hft. 3 mitgetheilt hat, mehre nicht ganz in Ordnung zu seyn, sondern noch einiger Berichtigung zu bedürfen scheinen; und da nach unsrer Meinung solche Dinge aur nach und nach durch freundschaftliches Zusammenwirken Mehrer in's Reine gebracht werden können: so glauben wir den Lesern der Jahrbb. vielleicht einen kleinen Gefallen zu erweisen, wenn wir ihnen mittheilen, was wir unseres Theils zur Berichtigung eines und des andern jener Epigramme beitragen zu können meinen.

1. Seite 311 a. a. O. schreibt Hr. D. in dem Epigramme auf Gains Fabricius Luscia. die zwei letzten Verse so:

Horruit infamem scelerata fraude ingratum, Poculos pollicitum regi misoere veneno. mit der Anmerkung zu ingratum: "Cod. mgrm; ich vermuthete erst einen Namen, wie Nigrinum, aber der Verräther hiess Timachares oder Demochares, nach Andern Nicias." Wir halten einen Eigennamen für unnöthig, Hr. Dübner's ingratum aber für ungenügend und falsch. — Der Mensch, um den es sich handelt, war ein Arzt im Dienste (ein Sklave) des Königs Pyrrhus. Da diese Bestimmung in unserm Epigramme sehlt, so werden wir dasselbe ohne Zweisel richtig herstellen, wenn wir ihm den Begriff "jener berüchtigte Arzt — Diener u. dgl.", der jetzt nur verstümmelt in ihm liegt, ganz wieder geben. Diess thun wir, indem wir jene 2 Verse so schreiben:

Horruit infamem scelerata fraude ministrum, Pocula pollicitum regi miscere veneno.

Ministrum scheint das treffendste Wort auch aus dem Grunde zu seyn, weil es sich aus der Abbreviatur mgrm am natürlichsten ergiebt. Denn wie ms, m9, mg statt minus vorkömmt, so wohl auch mgtr für minister um.

2. Seite 312 lautet das Epigramm auf Camillus folgendermassen:

Qui fuit en patriae condam spes ampla ruentis, Hic Senonum propria domuit virtute furores, Vidit et, opposito quos claudit Marte, Faliscos, Brachia fallaci religata in terga magistro. Quidquid ubique etc.

Hr. D. meint, statt religata im vierten Verse sey wahrscheinlich zu schreiben religatque. Uns aber scheint diesem Epigramme Anderes und mehr zu fehlen, als dass ihm durch diesen Vorschlag geholfen werden könnte. Oder was sollte, um nur Einiges anzudeuten, das heissen: Vidit et .... Faliscos? Bestand eines der Verdienste Camillus' darin, dass er die von ihm belagerten Falisker sah? Und wie kann füglich hintennach als besondre That des Camillus aufgeführt werden, dass er dem verrätherischen Lehrmeister der Faliskerjugend die Hände auf dem Rücken gebunden habe? Der Verfasser unsres Epigramms wollte in den angeführten Versen augenscheinlich nur die zwei Gedanken ausdrücken: "Camillus bezwang die Wuth der Senonen, und er besiegte die Falisker." Wodurch bezwang er die Senonen? Nach dem Epigramme: propria virtute; wodurch die Falisker? Nach der Geschichte (Liv. V, 26,55) nicht sowohl durch Waffengewalt als vielmehr durch Rechtlichkeit und Edelsinn, welchen er dadurch bewies, dass er das Anerbieten des verrätherischen Lehrmeisters verschmähte, und ihn, die Hände auf den Rücken gebunden, nach Fulerii zurückpeitschen liess. Diess ist es nach unserm Dafürhalten, was ursprünglich auch in unserm Epigramme ausgedrückt war, und was wis in dasselbe wieder einführen, wenn wir den 3n und 4n Vers etwa so schreiben:

Vicit et, opposito quos claudit Marte, Faliscos Brachia fallaci religando in terga magistro.

Unser vicit statt vidit ist Aenderung eines Buchstaben; religando ging vielleicht durch Abkürzung in religado, diess hernach in religato und zuletzt in religata über.

3. Seite 313 giebt Hr. D. die drei letzten Verse des Epigramms unf Claud. Nere so:

Fortunate tui, juvenis metuende, furoris, Ausus es ignari jacere ad . . . tempora fratria Cervicem Libyci media inter tela tyranni.

mit der Anmerkung: "Im (vorletzten) Verse scheint nach ad eine Lücke zu seyn, aber nicht in der Handschrift." Wir sind anderer Meinung, und glauben, dass nicht etwa ein zwischen ad und tempora ausgefallenes Wörtchen einzuschalten, sondern statt des in jedem Sinne offenbar unpassenden Wortes tempora das ursprüngliche wieder herzustellen und damit zugleich wie dem Sinne so auch dem Metrum des jetzt hinkenden Verses nachzuhelfen sey. Welcher Begriff an unsrer Stelle fehle, kann keinen Augenblick zweifelhaft bleiben, wenn man bei Livius (XXVII, 51) liest, wie Claud. Nero das Haupt Hasdrubals vor die Wachtposten des ihm gegenüber gelagerten Hannibal (ante stationes hostium) hinwersen liess. Unter den Worten aber, welche den aufgefundenen nothwendigen Begriff zu bezeichnen dienen könnten, bietet sich von selbst als allen Foderungen genügend das Wort tentoria dar, welches sehr leicht durch Abschreiber in temoria und dann in tempore übergegangen seyn mag. Also wir rathen, obige drei Verse so zu schreiben:

Fortunate tui, juvenis metuende, furoris, Ausus es ignari jacere ad tentoria fratris Cervicem Libyci media inter tela tyranni.

4. Seite 314 füngt des Epigramm auf Octavianus Auguetus so an:

Quae mihi sancta dedit grandes depromere laudes Musa: tua jam pauca canam: tu Caesaris alti Ultus es indignam etc.

Zu tua im zweiten Verse bemerkt Hr. Dübner: "So ganz deutlich der Codex; der Sinn verlangt etwa vocat." Leichter und besser glauben wir helfen zu können, wenn wir bloss tua in tuas verwandeln, und dann die Verse so schreiben:

Quae mihi sancta, dedit grandes depromere laudes Musa tuas: jam pauca canam. Tu Caesaris alti Ultus es etc.

'e Construction natürlich folgende ist: Musa, quae miki sancta

(est), dedit grandes tuas laudes depromere: jam pauca canam. Tu Cae-saris etc.

M. den 27ten März 1830.

Js. G. Fröhlich.

## Literarisch - bibliographische Berichte über die neueste philologisch - pädagogische Literatur. \*)

Unter den einzelnen Wissenschaftezweigen der Philologie ist einer der bedeutendsten die Geschichte der Literatur, sei es der allgemeinen oder speciellen, für uns Deutsche um so beachtenswerther, weil sie von Deutschen am gründlichsten und erfolgreichsten angebaut worden ist. Das vorzüglichste Werk der allgemeinen Geschichte der Literatur bleibt immer noch Wachler's Handbuch der Literaturgeschichte, 1822 in zweiter Auflage erschienen. Ein Auszug aus demselben, welcher als Leitfaden bei der Beschäftigung mit diesem Wissenschaftszweige dienen soll, ist Wachler's Lehrbuch der Literaturgeschichte, welches 1827 in erster, 1830 in zweiter Auflage [Lpz., Barth. X u. 567 S. 8.] erschienen ist. Als Leitfaden macht das Buch Epoche und hilft einem wahren Bedürfnisse ab, das vorher durch kein ähnliches Buch befriedigt war. Als Auszug aber ist es keineswegs beim blossen Zusammenziehen des Materials im grössern Werke stehen geblieben, sondern ausser dass die Geschichte und Literatur durch die nachgetragenen Forschungen der neusten Zeit und durch eigene weitere Forschung überall vervollkommnet und bereichert sind, so sind auch mehrere Abschnitte, besonders in der Geschichte des Mittelalters, ganz anders als im Handbuche gestellt und völlig umgearbeitet, vieles ist zweckmässiger geordnet, vieles berichtigt worden. Natürlich ist das Material nach dem Zwecke des Buchs beschränkter, als im Handbuche, aber

<sup>&#</sup>x27;) Diese Berichte sollen an die Stelle der früher in den Jahrbb. V S. 354 ff. gegebenen Uebersicht der in krit. Zeitschriften gelieferten Recensionen etc. treten Wie weit und warum hierin der frühere Plan abgeändert und erweitert sey, wird sich ven selbst ergeben. Nur das sey bemerkt, dass das hier gregebene Urtheil sich in den meisten Fällen nur auf die Aussprüche basiert, welche in den gelehrteu Zeitschriften gegeben sind, und dass daher Ref. nicht überall für die Untrügligkeit desselben stehen kann, wenn er auch überall mit möglichster Sorgfalt das Wahre heraussußniden bemüht gewesen ist. Ueber die Eintheilung der angeführten Beurtheilungen in Notizen, Anzeigen, Ishaltsanzeigen und Recensionen vgl. Jbb. V, 4 bibliograph. Verzeichn. S. 1. Wer die meist nur kurz angeführten Titel der hier berührten Schriften vollständiger kennen lermen will, wird sie in den zu den Jbb. Bd. II, V, VIII u. XI gegebenen bibliographischen Verzeichnissen genauer angegeben finden; auf diese ist bier immer Rücksicht genommen.

doch so reichhaltig, dass man nichts Wesentliches vermissen wird, ja für den Umfang reichhaltiger, als zu erwarten stand, weil hier mehr als dort eine gedrängte und bündige, dabei aber sehr lichtvolle und fassliche Darstellung berrecht. Von der Bibliographie ist nur das Wichtigere mitgetheilt und von den Hülfsmitteln sind auch nur die wichtigern nachgewiesen. Der hohe Standpunct des Buchs mag die Ursache seyn, dass keines unserer kritischen Blätter bis jetzt daran gegangen ist, eine gründliche Beurtheilung des Buchs zu liefern, sondern alle sich mit empfehlenden Anzeigen begnügt haben. Zu den in Jbb. V, 4 bibliogr. Verz. S. 1 angeführten sind nachzutragen die Anzz. in der Allg. Schulzeit. 1828, II Nr. 50 S. 465-67, in d. Berliner Conversatbl. 1828 Nr. 60 S. 271 f., in d. Blätt. f. lit. Unterh. 1830 Nr. 104, in Streit's Schles. Provinzialbll. 1828 St. 9 S. 429 u. von Rottermund [der besete Inhaltsbericht] in d. Krit, Biblioth. 1828 Nr. 7 S. 50-52, so wie die Anzeige der in mehrern Punkten bereicherten und berichtigten zweiten Aufl. in d. Götting. Anzz. 1830 St. 43 S. 418—21. Einen kritischen Anstrich nahm die Anz. im Tübing. Lit. Bl. 1828 Nr. 1 S. 4, in der nur die Auseinandersetzung und Bekräftigung des gegebenen Urtheils nicht immer gnügt. Sie erklärt, dass das Buch zur aussern Orientation der Literatur ganz vorzüglich sey; dass Wachler nach dem Ideal literarhistorischer Uebersichten gestrebt und mit der Aufzählung der ausgezeichnetsten Schriftsteller und Schriftwerke zugleich die gehörige Würdigung ihrer innern Bedeutsamkeit, geistigen Kraft und Tendenz zu verbinden gesucht, nur das Letztere dem Erstern noch zu sehr untergeordnet habe. mit Unrecht wird noch ausgestellt, dass die classische Literatur eine grössere Berücksichtigung gefunden habe, als ihr in einem Lehrbuche der gesammten Literaturgeschichte zukomme, dagegen die neuere Literatur fast zu kurz behandelt sey, indem in ihr selbst sehr vorzügliche Schriftsteller und bei andern wenigstens die Angabe ihrer verschiedenartigen Werke vermisst werde. Mit geringerem Eintrage könnte vielleicht der bibliographische Theil etwas mehr beschränkt seyn. aber Wachler's Buch für den Gelehrten ist, das wollten zwei andere Schriften für Laien werden, d. h. ihnen die Kenntniss der gesammten Literatur eröffnen. Die eine, der Historische Abriss der alten und neuen Literaturen. . Nach dem Französ, des Camille . Turles bearbeitet und ergänzt von O. L.B. Wolff [zur Baumgärtnerisch, Taschen-Encyclopädie gehörig. 1828. 32.] ist ein planloses und seichtes Machwerk, schon darum verfehlt, weil von den Franzosen in dem Wissenschaftszweige, in dem sie erst von uns lernen müssen, hier die Belehrung gehohlt ist. paar Belege giebt die Anz. in Ebert's Dresdner Lit. Bl. 1828 [zur Dresdner Morgenzeitung gehörig] Nr. 7 S. 54 f. Weit richtiger hat Karl Förster in der zweiten, dem Abriss der allgemeinen Literaturgeschickte [8 Bdchn. 1828 u. 29. 8. zur Hilscherschen allgemeinen Taschenbibliothek gehörig ] aus den Wachlerschen Werken seinen Stoff geschöpst und für die Gebildeten im Volke ein recht brauchbares Buch geliefert. Anz. in Götting. Anzz. 1830 St. 43 S. 421 f. Einen andern Weg der Darstellung als Wachler's Werk verfolgt Eichhorn's schon länget be-

kannte Geschichte der Literatur, hier nur zu erwähnen, weil 1838 der erste Band, welcher die Geschichte der Literatur des Alterthums und der Abendländischen bis zum 11 Jahrh. n. Chr. enthält, nach Eichhorn's Tode in einer zweiten Auflage erschienen ist. Sie ist für die Besitzer der ersten Auflage recht gut entbehrlich, da die aus Eichhorn's Papieren gemachten Zusätze und Berichtigungen sehr unbedeutend sind und von der neuern Literatur sehr wenig nachtragen, so dass das Werk literarisch auch hier mit dem J. 1804 abgeschlossen ist. s. Anz. in Lpz. Lit. Zeit. 1829 Nr. 183 S. 1464. Während die Deutschen aber in wissenschaftlicher Uebersicht die Geschichte der Literatur zu geben suchen, begnügen sich die Franzosen, sie in chronologischen, statistischen und synoptischen Tabellen abzufertigen. vgl. Jbb. V S. 376; VIII, 4, bibl. Verz. S. 1 u, XI, 4, bibl. Verz. S. 1. Das besste Werk in dieser Hinsicht ist Mancy's Atlas historique et chronologique des littératures anciennes et modernes [Paris 1828 Fol. Das Ganze soll aus 13 Lieff. bestehen, von denen 11 fertig sind.], welcher bereits ins Italienische und in einzelnen Theilen auch ins Deutsche übersetzt ist. liefert chronologische Tabellen der Literaturen der einzelnen Völker und Tabellen der einzelnen Wissenschaften mit allerlei dazu nöthigen Notizen. Die Bearbeitung der einzelnen Tabellen ist übrigens sehr ungleichmässig. Vgl. Revue encyclopédique 1828 tom. XXXVIII p. 194 n. 1829 t. XLI p. 776 f. Vier einzelne Charten aus Mancy's Werk sind in Deutscher Bearbeitung in Weimar 1828 u. 29 erschienen, nämlich die der Orientalischen, Griechischen, Römischen und Deutschen Literatur. Sie nützen als Erleichterungs- und Beförderungsmittel des Totalüberblicks, indem jedesmal die ganzen Data auf einem einzelnen Folioblatte zusammengedrängt sind, und die Uebersicht durch verschiedene Typen, verschiedene Zusammenstellung und verschiedene Färbung erleichtert ist. Die für die Deutsche Literatur möchte die unbrauchbarste unter ihnen seyn. Ueber die Griechische berichten rühmend die Blätter, f. lit. Unterh. 1828 Nr. 279 S. 1115. [Vgl. Krit. Biblioth. 1829 Nr. 73 u. über die Röm.Literat.-Charte ebend. Nr. 117.] Sie ist in ihren Angaben auf Schöll's histoire de la litt. Gr. gebaut und führt die Griech. Literatur in 6 Perioden bis 1453 n. Chr. fort. Von jedem Schriftsteller, deren aber viele, und bedeutende (wie Hermesianax, Dinarch) fehlen, sind der Name und die Titel der Schriften, meist auch eine kurze Charakteristik gegeben, und eine besondere Spalte, vergleichender Chronologie, giebt allerlei Vor- und Nacherinnerungen. — Ala specieller Beitrag zur allgemeinen Literaturgeschichte gilt ein oberflächlicher Aufsats, Gang der Civiliaution im Alterthum, in d. Blätt, f. lit. Unterh. 1829 Dr. 105 S. 418 f., welcher den Gang der allmähligen Ausbildung des Menschengeschlechts nachweisen will. China als das Mutterland aller menachlichen Bildung pud Wiesenschaft annimmt und dieselbe über Indien, Persien, Arabien, Aegypten, Judaa und Phönicien nach Griechenland kommen lässt. Grössere Aufmerksamkeit verdient Moritz Arndt's Schrift Christliches und Türkisches (Stuttgart, Franckh, 1828. 557 S. 8. T'Thir. 21 Gr.), night überhaupt, weil sie grösstentheils mit

leiste, wissen wir nicht. Leistet sie nicht mehr, als das 1822 von demselben Gelehrten erschienene Buch: Harles' Uebersichten der Attgriech. und Rom. Literaturgeschichte Schmalkalden. 20 S. 8. vgl. Krit. Biblioth, 1822, 9 S. 566.], so ist ihr Worth sehr gering. Passow's Grundzuge der Griech, und Rom. Literatur- und Kunstgeschichte, deren zweite Auflage 1829 erschienen ist, sind, wie bekannt, nur [sehr sorgfültig gearbeitete] chronologische Tabellen. Bahr'a Geschichte der Rüm. Literatur [Karlaruho 1828. 8.] ist das für jetzt vollständigste Handbuch für dieses Feld, dessen Besitz für den Gelehrten in mehrfacher Hinsicht nothig ist. Er glaubte Biographie und Bibliographie mit der systemat.-historisch. Daratellungam bessten so zu vereinen, dass er erst in einem allgemeinen Theile, eine Uebersicht von dem Ursprunge und der Entwickelung der Röm. Sprache und von den verschiedenen Perioden der Röm. Literatur und dem Hauptchanakter der einzelnen vorausschickte, und danz in einem speciellen Theile die einzelnen Schriftwerke nach den [nur nicht immer streng und richtig abgegränzten] Redegattungen und Disciplinen chronologisch susammengeordnete und darin das Biographische und Bibliogenphische verflocht. Vgl. die Selbstanzeige in den Heidelb. Jahrbb. 1828, 4 S. 360 — 63 und den Inhaltsbericht in Beck's Repert. 1828, II S. 336—39. Allein der allgemeine Theil enthält viel Ungehöriges [z.B. die Erörterungen über die Geschichte der Sprache] und das wirklich Hergehärige ist zu beschränkt, als dass es viel nützen könnte. Der specielle Theil ist vortrefflich in bjegraphischer und bibliographischer Hinsicht, überhaupt in der anssern Geschichte der Literatur, indem darin ein sehr reiches Material bis ins kleinste Detail von überall her und selbst aus kleinen Gelegenheitsschriften und aus Zeitschriften aufgespeichert ist, das unschätzbar zeyn würde, wenn es immer zuverlässig wäre. Allein leider ist öfter nicht richtig und ohne sorgfültige Prüfung excerpiert, der verschiedene Werth der als Quellen beautzten Schriften zu wenig beachtet und geprüft, manchmal auch gerade die wichtigste Schrist übersehen, und überhaupt den benutzten Schriften zu compilatorisch nachgesprochen worden, so dass man die sche reichen Citate wenigstens nicht ahne wiederhahlte specielle Prü-Jung benutzen kann. Diess hat besonders nachgewiesen die allerdings an gramliche Bourtheilung in der Krit Ribl. 1830 Nr. 24 f. S. 93-98. Einige anderen Berichtigungen giebt die sonst nicht gerade wichtige Anz. im Tübing, Lit. Bl. 1829 Nr. 67 S. 265-67 und die nech seichtere in der Allg. Schulzeit. 1830, II Nr. 34 S. 265-71 [welche nur zu Heraz etwas beibringt]. Eine rechte Geschichte der Röm. Literat. ist das Buch übrigene nicht, weil es sich nur mit der Daretellung der angegen Erscheinungen in demolben beschäftigt, und weder eine zureichende Uebersicht über Entwickelung und Fortgung und über die Berührung mit der Griech. Literatus giebt, nach von dem individuallen Standpuncte der Römer ans [oder auch von dem Standpuncte eines andern Volkes] die literaziechen Leistungen misst, oder die innern und aussern Ursachen der Ausbildung entwickelt. Dieses Mangel deutete an Heeren in der mannroichenden Anzeige im Götting, Anza, 1828 St. 169 S. 1685—88,

sprach bestimmter nue die Ann. in d. Blätt. f. lit/Unterk. 1929 Nr. 294 S. 1176 \*), und wiese nach die für den Literaturhistoriker beschtenswerthe Beartheilung in der Hall. Lit. Zeit. 1829 Eng. Bl. 31 f. S. 343-54, gegen welche Bühn in der Schulzeit. 1829, II Nr. 65 S. 548 ohne Erfolg antikritisch ausgetroten ist.: Eine volkständige Geschichte der Röm. Literatur, die erste in Frankreich, hat Charpentier de St. Prets in seinen Etudes morales et historiques [Paris 1829.] gegeben und dieselbe durch das Mittelalter darch bie auf die neuste Zeitskerab geführt. Das Buch enthält nicht tiefe Forschungen oder gressen Weichthum an Stoff, sondern giebt fast nur Uebertichten und Reflexionen in einer gefälligen, auch für Ungelebyte pastenden Behandlung, ·: Vergleichung und ästhetische Beurtheilung der Literatur ist die Hauptrichtung des Buchs. Daher geht ar vom Umprung der Büm. Sprachie aus, stellt Vergleichungen an zwischen der guten und verderbenen Zeit, zieht Parallelon zwischen Römern und Neuern, z. B. zwischen Ovid und Walter Scott, henchtet den Einfluse der Griech, Literatur und die Nachahmung derselhen, zwelche bei den Römern statt findet Abest letzten Punct hat der Benethellen des Buche im Journal des Debats, 4 Jan. 1830, aufgefasst und die Römische Literatur, besonders in der Posic 4 für eine im höcheten Grade nachahmende erklärt. Er macht dabei besondere desauf aufmerksam, dase alle (?) bedeutenderen Rom: Dichter: aus: Grossgriechenland und: susserväte. Gegenden stammtony Livius Andronicus aus Tarent, Năvius and Campanien, Ennius aus Tas rent, Paccur aus Brandsainm, Terens aus Africa, Moraz aus Apulios; Ovid and Sulma, Manilius and Syrus and Syrien, Virgit doch in Non-Selbentändig sey Rum nar gewesen in Beredisamkeit. pel erzegen. Rechtt und Geschichte, und daher seyen auch alle die Schriftsteller dieser Zweige geborne Römen oder Lateiner. Was übrigens hier von Griechischem Einfluss gesegt ist, diese spricht viel schärfer aus ein freilich nur cherflächlicher Aufentz, die alten und neuen Römer, im Münchener Ausland 1829 Nr. 346 S. 1383 f. Die Römische Literatur, helset es dort, ist ein System der unehrenhaftesten, fühllesesten Plünderung; ein grobes Plagiat der Griechischen. Der robe Sinn der Römer vermochte kaum die Einfalt. die Feinheit und die Würde des Griechischet Gedankons zu erfassen, geschweige denn in vollem Maasse auszadrücken; sie übersetzten und kepierten ihn. Virgil ,: Torenz und Cicero waren bloss dürftige Nachbeter von Homer, Menander und Demosthenes. Die Literatur der Römer steht in bewunderungswürdigem Einklange mit ihrem sittlichen und politischen Character, welcher der ei-

<sup>\*)</sup> Aus derselben sey folgende Bemerkung ausgehoben: "Alle Werke aus Roms besster Periode sind durchwärmt von dem Begriffe der Majestät seines Staates, und überall leuchtet wie eine schimmerade Folie der Gedanke an seine Weltherrschaft und ein Gefähl des Vaterlandes durch, wie es den Griechen auch der bessten Zeit fremd blieb. Dadurch bekommt die Böm. Literatur eine Würde, der Griechenland kaum etwas an die Seite stellen kann."

des Maubers war. Atich' füt: die schonen Minste hatten sie durchnus keinen Sinn, und kennten der Versuchung nicht widerstehen. Obelisken aus Aegypten, Standbilder aus Griechenland, Marmersaulen aus allen Ländern zu stehlen, obgleich ein diese nie mit ihrer Architektur in Einklang du bringen auchten. Die Literatur und Künste Italiens haben allerdings sweimal eine classische Zeit gehabt, aber beidemal waren die auch von demselben berühmten Volke erbergt, dem die Europäische Gesittung alles verdankt; dessen sie sich rahmen kann. ') - Für Röm. Literaturgeschichte ist übrigens nicht zu übersehen Blum's Einleitung in Rome alte Geschichte [Berlin 1628. 8.], allerdings zur grössern Hålfte der Röm. Geschichte zugehörig. Das Buch soll nämlich zunachet eine Brganzung zu Niebeler's Hömischer Geschichte soyn, in welcher besonders die Erörtprung der thei Paneto vermisst wird, wie weit die Grougriechischen:Städte auf Moms frührene Geschiehte eingewirkt, wie die Religien in Rom gleich Aufangs in dur Leben des Staates sich verwachen zeige, und wie die eigentisändiche Ausbildung der Rom. Geschichtschreibung die falsche Darstellung, der früheren Zeiten Homs Servorgebracht habe. Doch wird in denseiben auf der letzte Punct und Einiges vom zweiten erörtert. "Die Mitchte Bomische Geschichte tey allerdings in ciner Rumischen Velkspoede ferigepflanzt worden, welcher ein eigenthümlichen religiörer Character vindiciert werden soll; aber bestritten wird Niebishy's Angahmo von den Römischen Tischliedein, von einem greesen Nationalepos (wasu derselbe übrigem die Idee aus F. A. Wolf's Vorträgen stillschweigend entiremmen habe;] und von eigenen Remischen Sangerschulen. Bugegen well nun erwiesen werden, wie schon von der ältesten Zeit an Mis Rem. Geschichte durch Griech. Einfluss und besonders durch Griecht Beuteleien entstellt wordon sey, und sich schon in der alten Sagenreschichte und in den ersten. Geschichtschreiberin der Gegensatz patricischer und plebejischer Parifilichkeit ausgebildet habe, was besondere an Navius und Ennius, Fab. Pictor and L. Cincius Alimentus nuclesuweisen versucht wird: von denen Nāvius und Cincius au Gunsten der Plebejer, Fabius und Ennius zu Gunsten der Patricier geschrieben haben sellen. Die Griechische Doutclei wird an der Sage von Romulus und Remus besonders erkaunt, weiche ursprünglich im Volksglauben die beiden Principe des Gaten und Bösen gewesen und dann von den Schriftstellern zu Stiftern des

<sup>\*)</sup> Beiläufig soy hier ein in entferatorer Berührung stehender Anfasts von. Gustav Schwab, Gedanken über die klassische Literatur der Alten, im Tübing. Morgenblatt 1829 Nr. 55—59 und ein ähnlicher, nur, viel oberflächlicherer von Chr. Feldmann im Allgem. Anz. d. Deutsch. 1829 Nr. 139 S. 1633—36 erwähnt. Beide sprechen mit sehr einguinischen Erwartungen von dem Natzen und Einflusse, welche die in der neusten Zeit von alten Schriftstellern gelieferten Uebersetzungen, besonders die Stuttgarter Sammlung Griechischer u. Röm. Prozaiker in neuen Uebersetzungen auf Deutsche Bildung haben werden. Diese Uebersetzungen sollen nicht bless das Remantesen unterdricken, sondern auch die gelehrte classische Bildung bald ziemlich unnöthig machen.

Staats gemacht worden seven. Für die Literaturgeschichte nun ist das Buch von Werth durch die ausführlichen Untersuchungen über die Rom. Geschichtschreiber, welche seit Gerh. Voss niemand in diesem Umfange angestellt hat. Von Fabius Picter bis auf Salla werden sie durchgegangen und ein entschiedener Griech. Einfluss angenommen, den die Griech. Geschichtschreibung schon auf Pictor gehabt habe. Daran schliessen sich gute Schilderungen von Cäsar, Sallust, Livins und Tacitus. Auch über Navius und Ennius wird ausführlich gesprochen und in zwei besendern Beilagen sind Erörterungen einiger Fragmente des Navius von Francke gegeben. Dem Annalisten Fabius Pictor wird das Jus pontificium zugeschrieben, das die Juristen sonst dem andern Pictor beilegen. Die Menge von neuen und oft geistreichen Hypothesen haben bewirkt, dass das Buch in den krit. Blättern als gans vorzüglich empfohlen wurde, und dass men nur etwa darauf aufmerksam muchte, dass Vieles nur Hypothiese sey. Velt die Anz. im Berlin. Conversationsblatte 1828 Nr. 240 S. 951 f., in den Blätt. f. lit. Unferh. 1836 Nr. 47·S. 187 f., von Heeren in d. Götting. Antz. 1928 St. 25 S. 245 48, in Leipz, Lit. Zeit. 1829 Nr. 43 S. 338 442; die Inh. Anz. in Becks Report, 1829, I S. 326 - 80 und von Bithr in den Heidelb. Jahrbb, 1820, 5 S. 485-93. Aber das rechte Licht hat erst die Recens. in d. Krit. Bibl. 1829 Nr. 18 f. S. 69 - 76 und noch inche die sohr vorzügliche und belehrende von Zumpt in d. Juhrbb. f. Kritik 1829; If Nr. 12 S. 86-96 über das Werk aufgesteckt. Sie geben an. wie nicht nur die meisten der vorgetragenen Hypothesen unerwicsen und uncrweisbar sind, sondern wie es auch nicht an sehr argen Verirrungen foldt, wie z. B. wonn der Witz Fate Metelli Romae Runt consules dem alten Nävins beigelegt wird, da doch erst 60 Jahr nach seinem Tede 12 Meteller hintereinander die höchsten Staatswärden bekleideten; wenn der alte [Griechisch schreibende] Cinclus Afimentus, mit dem Antiquar Alimentus zu Augusts Zekt verwechseit (Liv. VII; 8), "schon beim ersten Beginn der Rom. Prasa im zweiten Panischen Kriege ein Werk de verbis priècle geschrieben und in der Schrift de re militari [ebenfalls dem jüngern Alimentus gehörig] den damals und noch zu Pelybius Zeiten gewöhnlichen und vorhandenen Soldateneid als veraltet [s. Gellius] dargestellt haben soll; wenn von Fabius Pictor aus Pluterche uneicherer Angabe das alte Mahrchen wiederhohlt ist, i dass er seine Annalen Griechisch schrieb, da doch ausser Cicero die Werte lupus femina bei Quintil. I, 6, 12 und duvdetriessimus bei Gellius V, 4 tagegen zeugen, und Plutatche Notik vielleicht auf die βέβλοι ὑπομνή÷ sees [hei Polybios und Dionys. I, 6.] du besiehen ist, welche Fabius über den zweiten Punischen Krieg für die Griechen Griechisch schrieb. - Als Specialbeitrag zur Geschichte der Griech. u. Röm. Lit. mag man noch den Aufsutz Zur Geschichte der Naturwissenschuften nach Cuvier im Tübing. Mergenbl, 1830 Nr. 94 ff. u. im Münch Auslande 1830 Nr. 100 ff. [enthommen ans d. Globe 1829 u. 30,] vergleichen, welcher über das Leben u. naturhistorische Winken des Aristoteles, Theophrast, Plinius etc. sich verhreitet. - Als Beitrag zu der Geschichte der Röm. Literatur in der zeuen Zeit

ist Budik's Leben und Wicken der vorsäglichsten Latein. Diehter der 15-18 Jahrh. etc. [Wien 1827 u. 28. 8.] unzuschen, welches nach einer kurnen Einleitung über den wissenschaftlichen Standpunct des 15 und 16 Jahrh. das Leben von Politien, Sannanar, Pannonius [Cesinge], Sarbiewski, Den Juan de Yriarto, J. Secundus [Everard], Klotz, Melna, Flaminio, Castiglione, Frascatoro, Buchanan, J. Dorat, Huge Gratius, Owen, Bembe, Cotta, Bohuslaus Lebkowitz von Hassenstein, Herm. Cayado, J. Dousa [van der Dees], F. von Fürstenberg, P. Letichius Secundus und Andr. Navagere beschreibt und Deutsche metrische Uebersetzungen ihrer vorzüglichern Gediehte liefent. Vgl. die seichte Inh. Ans. von Wilhelm in Müllner's Mitternachtblatt 1828 Nr. 121 f. S. 481-87 und 1829 Nr. 5 f. \*)

Für die literarische Culturgeschichte des Mittelalters hat Fr. Lorenz in der Abh. de Carolo Maguo literarum fautore [Halle 1828. 8.] einige Beiträge gegeben, mehrere und wichtigere in Acuins Leben. Ein Beitrag sur Staats-, Kirchen- und Culturgeschichte der Carolingischen Zeit. [Halle, Kümmel. 1829. X u. 278 S, gr. 8. 1 Thir. 8 Gr.] Becks Bepert, 1830, I S. 17-29. Ein Specialheitrag zur Literaturgeschichte des Mittelalters in Deutschland ist auch das von Zell herans gegebene Opus posthumum B. E. Kläpfelii de sita et sariptis Conratti Coltis Protucii praecipui renascentium in Germania literarum restaurutorie primique Germanorum poetae lauseati [Freyburg, Wagner, 1827, 2 Bdc. 4.], über dessen Entstehungsschicksale die Leipz. Lit. Zeit. 1829 Nr. 183 S. 1457-62 berichtet und wovon eine ausführl. Recension in d. Wieser Jahrbh. 1829 Bd. 45 S. 141 - 79 steht. Ein grösseres Feld beschreibt H. A. Er hard's Geschichte der Wiederaufblühene wiesenschaftlieher Bibdung, vornehmlich in Deutschland, bie zum Anfange der Reformation [Magdeburg 1827, 8.], in deren erst erschienenem ersten Theile znmichet die vorbereitenden und auregenden Erscheinungen und Veranlassungen zur Wiederherstellung des Wiesenschaften in Deutschland in siner allgemeinen Uebersicht dargelegt und daran die Biographiese einiger Beforderer der Wissenschaften in jener Zeit [nämlich Wessel's, Lange's, Dalberg's, Agricela's, Hegins' und Wimpheling's ] gereiht sind. Ueber den Werth des Buchs lässt die lebende Ans. in d. Allg. Schulzeit. 1828, I Nr. 39 S. 308-11 sehr in Zweifel, die [Greilich nicht mit Belegen versehene] Ans. in Ebert's Dreadn, Lit. Bl. 1828 Nr. 21 S. 162 f. aber lobt zwar den Fleiss der Arbeit, findet aber das gesteckte Ziel nicht erreicht, indem nur ein trockenes biographisches und bibliegraphisches Detail gegeben sey. Als sehr wichtig preisst das Buch die Ans. von Münch in d. Leips. Lit. Zeit. 1829 Nr. 79 S. 627-31, oben-

<sup>&</sup>quot;) Welches der Inhalt von Is. Taylor's History of the transmission of ancient books to modern times [London 1827.] sey, kann Ref. nur ungefähr aus dem Titel [s. Jbb. VIII, 4 bibl. Verz. S. 2.] errathen. Die Anz. in den Blätt. f. liter. Unterh. 1828 Nr. 188 S. 250 erzählt nur, dese darin auch von der Seltenlieit der Handschriften mitteleiter, vom Alter der Handschriften, von Palimperten und Varianten die Rede ist.

falls ohne gnügende Belege. Soviel jedoch scheint sich zu ergeben, dass man eine pragmatische Geschichte der wissenschaftl. Bildung dieser Zeit hier nicht findet. Ueber den Einfluss der nach der Eroberung Constantinopels nach Italien geflüchteten Griechen auf die Europäische Bildung und ihre literarische Wirksamkeit kann ein ziemlich oberflächlich gehaltener Aufsatz vou Villemain in s. Melanges historiques et literaires verglichen werden. s. Jahrbb. für wissensch. Krit. 1829, II Nr. 47 S. 369 ff. Welchen Einfluss die Kirchenreformation auf die wissenschaftliche Ausbildung hatte, das hat K. W. Keferstein in seiner Schulrede Ueber den belebenden Geist, welcher die Kirchenreformation vorbereitete und sich aus ihr entwickelte [Thorn 1827. 4.] mehr angedeutet als ausgeführt, überhaupt mehr über den wissenschaftlichen Zustand, der die Reformation vorbereitete, sich verbreitet, ohne auch hier mehr als das Allgemeine berühren zu können. Dazu kommt, dass der Gogenstand viel zu sehr im Allgemeinen gehalten, zu weit ausgehohlt und zu viel Fremdurtiges eingemischt ist. Der Gang und die Fortschritte, welche die Litteratur in den letzten 50 Jahren gemacht hat, sind in drei kleinen, aber sehr interessanten Schriften von Wachler, Tittmann und Beck dargelegt worden. Das Vorwärtsschreiten derselben fasste besonders Wachler auf in der Schr. Ueber das Werden und Wirken der Literatur, zunächst in Beziehung auf Deutschlands Literatur unserer Zeit [Breslau 1829, 8.], in der er nachweisen wellte, wieviel die Wissenschaft sowohl im Ganzen als in ihren einzelnen Zweigen in der neuern Zeit an zweckmässiger Behandlung gewon-Beginnend mit einer Uebersicht des geistigen Lebens in früherer Zeit, stellt er zumeist die Wechselwirkung zwischen dem gesellschaftlichen Zustande und der geistigen Thätigkeit, zwischen Staat, Volk und Literatur in unserer Zeit dar, verweilt besonders bei dem geistigen Leben und Streben Deutschlands und macht auf die Trefflichkeit unserer Nationalliteratur und auf die Verbreitung der Bildung durch Zeitschriften aufmerksam. Eine sehr magere Anzeige steht im Tübing. Lit. Bl. 1830 Nr. 45 S. 179 f., eine etwas bessere in Beck's Repert. 1829, I S. 449 und in der Hall. Lit. Zeit. 1829 Nr. 149 S. 526 f., cinige Auszüge in d. Neckarzeit. 1829 Nr. 259. Tittmann's Schrift dagegen de mutationibus literarum epistola [Lpz.1829. 4.] macht besonders auf die Veränderungen aufmerksam, die in der Behandlung der Philosophie, Geschichte, Philologie und Theologie in dieser Zeit hauptsächlich sichtbar geworden sind. Vgl. die Notiz in Becks Repert. 1829, II S. 57 f. Bock Ueber die Fortschritte der Wissenschaften etc. [Lpz. 1829. 8.] geht von allgemeinen Betrachtungen über die Fortschritte der Wissenschaften, über den Gang der wissenschaftlichen Cultur und ihre Beförderungsmittel und Hindernisse auf die philologischen und geschichtlichen Studion über und deutet deren Gang und Fortschritte in einer allgemeinen Uebersicht an. Vgl. Becks Repert. 1829, II S. 56 f. and den magern Bericht in d. Blätt. f. liferar. Unterh. 1829 Nr. 145. Die Hauptrichtungen, welche die Behandlung der Wissenschaft in der neusten Zeit (im letzten Jahrzehend) in Denischland genommen bat, heschreibt Karl Matthison in der Rede Ueber den wissenschaftlichen Geist der Zeit [Brieg 1828. 4.], und verbreitet sich besonders über die verkehrten Richtungen desselben, wedurch die Rede selbst eine einseitige Richtung erhält. Festgestellt wird, dass in dem wissenschaftlichen Streben unserer Zeit auf der einen Seite "eine grosse Kritik-, Reflexions- und Phantasie-Thätigkeit verbunden mit Skeptik und Auctoritätsschen, auf der andern Mysticismus, Christianismus, Moralismus und Universalismus" als herrschende Richtungen hervortreten, und diese Richtungen werden dann speciell in der Philosophie, der Alterthumswissenschaft und den Naturwissenschaften kurz nachgewiesen.

Was für die Deutsche Nationalliteratur geleistet worden sey, wird weiter unten dargelegt werden, hier folge nur noch eine kurze Zusammenstellung der neusten Schriften, welche für die Literaturgeschichte anderer Europäischer Völker Ausbeute geben. Für die Neugriechische Literatur ist. Ne roulos' Cours de la littérature grecque moderne, publiée par J. Humbert [2e édit. Genève chez Cherbuliez. 1828. 8.] das allois brauchbare vorhandene Werk, von dem Müller eine Deutsche Uebersetzung geliefert hat. Ueber beide ist der besste Bericht in d. Jen. Lit. Zeit. 1828 Nr. 211 gegeben. Vgl. Götting. Anzz. 1829 St. 65 S. 642 — 48 und le Globe 1829 t. VII Nr. 26 u. 32. Dazu kann man noch die bibliographischen Uebersichten der neusten neugriechischen Werke in Seebode's Neuem Archiv 1828, 2 S.1-10 und in d. Blätt. f. liter. Unterh. 1828 Beilage 12 benutzen. — Für die Literatur des südwestl. Europa's ist zu beachten, dass Simonde de Sismondi's Werk de la littérature du midi de l'Europe zu Paris bei Treuttel u. W. 1829 in der 3a Aufl. erschienen ist. [4 voll. IV, 448. 488. 556. 588 S. S. 24 Fr.] Ueber Italien bleibt noch immer Girol. Tiraboschi's Storia della letteratura italiana das Hamptwerk, von welcher jetzt zu Milano bei Ant. Fontano in der Biblioteca portatile latina, italiana e fraucese, ein neuer Abdruck erscheint. Eine Fortsetzung derselben soll seyn die Storie della letteratura italiana nel secolo XVIII, scritta da Antonio Lombardi [Modena presso la tipogr. Camerale. Tom. I e II. 1827 u. 28. in 8 u. 4.], nur dass sie sehr einseitig und parteiisch geschrieben ist, und hinter Tiraboachi's Werke weit surücksteht. Vgl. Blätt, f. lit. Unterh. 1829 Nr. 266 S. 1064, und Biblioteca italiana 1829 Mai, Nr. CLXI [t. LIV.] p. 185-99. Ein kurzer Abriss ist das Resumé de l'histoire de la littérature ital. par F. Salfi [Paris 1826. 2 voll, 8. 6 Fr.], von dem eine dürftige Ans. im Hesperus 1828 Lit. Beil. Nr. 16 S. 61 f. gegeben ist. Den Atlante litterario e chronologico per lo studio della letteratura Italiana dal principio de XIII secolo fino al termine del secolo XVIII. Di G. T. [Livorno 1828, Fol.] kennen wir nur dem Titel nach. Für Frankreich ist zu beachten der vielbesprochene Cours de la littérature française professé par M. Villemain à la Faculté des lettres de Paris; revu par l'auteur, [Paris 1828 u. 29, 2 voll. 8, vgl. Journal des debats du 2 Octob. 1829, Revue encyclopéd. 1829, Mai, Tom. II [XLII] p. 500 f.], und dazu das Examen critique du Cours de littéret. franç. par Villemain, leçon par leçon. [Paris 1828, 8.] vgl. Revue encyclop. 1829

Janvier p. 228 f. Dag Tableau de la littérature française au séisième sidele; par MM. Saint-Marc Girardin et Ph. Casles [Paris, Didot. 1829. 365 S. S.] enthält 2 Preissechriften, welche in der Revue encyclop. 1829, Férz., tom. XLI p. 518-21 ale ganz vorzáglich gerühmt werden. Die erste erschien einzeln unter d. Tit.: Toblegs de la marche et des progrès de la littérature françaire au scizième siècle, discours qui a partagé le pris d'eloquence decerné par l'Académie franç. etc. par M. Saint-Marc Girardin. Paris, Didot. 1828. 4. vgl. le Globe 1829 t. VII Nr. 1 p. 7. Ueber die Urquellen der Französ, Literatur sind die Recherches sur les sources antiques de la littérature française pas Julea Berger de Xivrey [Paris, Crapelet, 1829, 288 S. S. 7 Fr.] zu erwähnen, welche eigentlich eine Antwert sind auf die Preisaufgabe der Academie zu Toulonse, à laquelle de deux littératures, grecque ou latine, la littérature française est-elle le plus redevable? In zwei Abschnitten wird untersucht, was die Französ. Schriftsteller aus der Römischen und was sie aus der Griech, Sprache und Literatur geschöpft und wie weit die Gesetze und Ideen jener auf sie Einfluss gehabt haben, und endlich das Resultat gezogen: "On dit quelquefois d'un enfant dont l'esprit et le coeur ont été cultivés par d'autres que ses parens, qu'il doit à ceux-ci la vie du corps, mais à ceux-là la vie de l'âme; l'on pourra dire de même que la littérature française dolt à la langue latine et sa naissance et une continuation de services dont elle doit conserver toujours de la reconnaissance; mais, qu'elle doit à la langue grecque un élan si rapide, si beau et si sublime, qu'elle à fait dans cette seconde partie de la carrière un chemin vingt fois plus grand que dans la première." vgl. Revue encyclep. 1829, Mai, p. 498-500. - Hierher gehört auch noch ein Aussatz über die beiden Zeitalter der Europäischen Literatur im ersten Bande des Progresseur, Recueil de philosophie, politique, sciences, littérature et beaux-arts etc. [Paris 1828. 8.], welcher den bekannten Streit der Franzosen über die classische und romantische Dichtkunst behandelt und mehrfach auch in die Deutsche Literatur überstreift, aber bei seinem seichten Raisonnement für uns siemlich werthlos ist. vgl. Hall. Lit. Zeit. 1829 Intel. Bl. 46 S. 373 f. -Für die Spanische Literatur schien viel zu versprechen die Historia de la literatura Española, escrita en Aleman por F. Bouterweck, traducida al Castellano y adicionada por D. J. Gomez de la Certina, y D. N. Hugalde Mollinedo. [Madrid. 1829. 4. u. 8. 1r Th. 276 S.] vgl. Götting. Anzz. 1829 St. 152 S. 1505 — 19. Allein es ist bless das Bouterweck'sche Werk mit allen seinen Schwächen getreu übersetzt worden, mit Weglassung der Stellen, in welchen Bouterweck eine freisinnige Ansicht ausgesprochen hatte. Die Zusätze sind sehr unbedeutend und meist aus Velasquez [Origines de la poesia Castellana] und aus Sarmiento [Obras poethumas] entnommen: nur Einiges, was aus alten Manuscripten mitgetheilt worden ist, ist von Bedeutung. vgl. Münchener Ausland 1830 Nr. 34 S. 136 u. Blätt. f. liter. Unterh. 1830 Nr. 49 8. 195 f. Weit wichtiger [für die Literatur u. Gelehrtengeschichte des Königreiche Valencia] ist die Biblioteca Valenciana, o adiciones y continuocion de los escritores do esto reine von Justo Pastor Fuutur. (eine Fortsetzung von Vincente Ximeno's Escritores del reino de Valencia, desde la conquista de esta capital, hacta el año 1748), welche besonders dadarch wichtig wird, well sie auch die Arabischen Schriftsteller dieser Gegend mit umfasst. vgl. Champellion's Bulletin 1829 Fébr. tome Eine gewählte Gallerie Spanischer Dichter der neuern XI p. 293 f. Zeiten führt vor Espagne poétique. Par D. Juan Maria Maury. [T. I et II. Paris 1827. 8.] Vgl. dazu die gelehrte Beurtheilung in d. Wicner Jahrbb. 1829 Bd. 47 S. 103-166. - Ueber die Helländische Literatur können die Leçons de la littérature hollandaise traduites en français, par L. V. Raoul [T. I. Poesies. Bruxelles, Tarlier. 1829. XXXVII u. 366 S. S.] benutzt werden. vgl. Revue encyclop. 1829, Févr., tom. XLI p. 480-83. - Die Notices our la littérature et les beaux arts en Suède, par Marianne Ehrenström [Steckholm 1826.] sind in mehrern Deutschen Zeitschriften erwähnt, in der ersten Nummer des Treuttel-Würtzischen foreign-quarterly Regiew ausführlich besprochen worden. - In Bezug auf die Slawischen Völker ist neben Schaffarik's ausgezeichneter Geschichte der Slawischen Sprache und Literatur [Ofen 1826. 8.] besonders Joseph Jungmann's Historie literatury Čzeské [Prag 1825. XVI u. 796 S. S.] zu beachten, welche zwar zapächst nur über die Böhmische Literatur sich verbreitet, aber zugleich allgemeine Vorerinnerungen über den gesammten Slawischen Sprachstamm enthält. Das Werk wird als ganz vorzüglich gerühmt im Literar. Conversationsblatt 1826 Nr. 128, weniger in d. Hall. Lit. Zeit. 1830 Erg. Bl. 51 S. 403-8. Nachträge und Ergänzungen dazu sind gegeben in Palacky's Casopis spolecnosti wlastenského Museum w. Čechách und in der ausführl. Recens. in d. Wiener Jahrbb. 1827 Bd. 37. Für die schöne Literatur Ungarns findet sich Mehreres in dem Handbuch der ungrischen. Poesie in Verbindung mit Julius Fenyéry herausgegeben von Franz Toldy. [Pesth u. Wien 1828, 2 Bde. 8.] Vgl. Wiener Jahrbb. 1829 Bd. 45 S. 179-196. Für die Russische Literatur ist wichtig des Metropoliten Eugeny von Kiew Russisch geschriebeues Historisches Wörterbuch der verstorbenen Schriftsteller in Russland, vom geistlichen Stande der Griechisch-Russischen Kirche, welches in zwei Theilen in Petersburg zuerst 1818 und dans in verbesserter Auflage 1827 [843, 333 u. LXXVI S. 8.] erschien und vom 9n bis zum 19n Jahrh. 442 Russische Schriftsteller umfasst. Vgl. Wiener Jahrbb. Bd. 27 u. 45. höchst ungenauer und mit unbedeutenden Kleinigkeiten vermehrter Auszug daraus [eigentlich nur der erste Band eines solchen, da der Schluss fehlt] ist das gelehrte Russland von Ph. Strahl [Lpz., Fr. Fleischer. 1828. XX u. 514 S. gr. 8. 2 Thir.]: gerühmt in mehrern Deutschen Zeitschriften, aber scharf getadelt von genauern Kennern der Russischen Literatur. Vgl. Wiener Jahrbb. Bd. 45 S. 129 ff., Beck's Repett, 1828, III S. 201-3, Krit. Biblioth. 1828 Nr. 95, Lpz. Lit. Zeit. 1829 Nr. 265 S. 2118-19, Blätt. f. liter, Unterh. 1829 Nr. 10 S. 39 f., 'Malten's Biblioth. d. neuesten Weltkunde Bd. I [1628] S. 209 ff. Einen bibliographischen Bericht über die Grammatiken der Russischen

Sprache gab Héreau in der Bevae encyclop. 1829 t. XIM p. 762-1-797. vgl. Seebed. Archiv 1829 Nr. 45 S. 180. — An das Russische Schriftstellerlexicon mag sich [obgleich der Deutsch. Literat. angehörig] anschliessen das Allgemeine Schriftsteller-u. Gelehrtenlexicon der Provinsen Livland, Extland u. Kurland. Bearbeitet von Joh. Fr. von Becke und Karl Eduard Napiersky. [1r Bd. A – F. Mietau 1827.626 S. gr. 8. 2 Thlr. 8 Gr.], eine Umarbeitung der Gadebuschischen Livländischen Bibliothek. Vgl. die berichtigende Rec. von Lindner in d. Hall. Lit. Zeit. 1829 Erg. Bl. 112 S. 889—92, Anz. in Becks Repert. 1828, III S. 131 f.

Ein wicktiger Theil der Wissenschaft ist Bücherkunde, jetzt um se wichtiger, je grösser das Gebiet der Literatur wird und je schwerer sich die jährlich wachsende Zahl literarischer Erscheinungen übersehen lässt. Eine allgemeine Bibliographie aller literarischen Erscheinungen fehlt zur Zeit noch, obgleich für die specielle Bibliographie einzelner Länder viel gethan wird. Für Deutsche Bibliographie [Jbb. V, 349.] hat zwar Leich's bibliographisches Verzeichniss, welches eine Art wissenschaftlicher Anordnung der neuen Schriften gab, mit dem J. 1827 aufgehört, - betrauert in Ebert's Dresdner Lit. Bl. 1828 Nr. 11 S. 84 f. [seichte Anzeige], wo auch im Allgemeinen über die Mängel der Deutschen Bibliographie etwas beigehracht ist; — aber neuerstanden ist in Greiz bei Hennings ein monatlicher Anzeiger für Bücherfreunde und Antiquare [in 4,], über den Ref. freilich nichts zu sagen weiss, als dass der erste Jahrgang erschienen seyn soll. An die Stelle des Leich'schen Verzeichnisses kann man Kümmels Monatliches Verzeichniss der neuerschienenen Bücher stellen, das mit jenem Unvollständigkeit und im Ganzen auch die Anordnungsweise gemein hat. Der Leipziger Messcatalog hat zwar seit 1828 mehrfache Verbesserungen erhalten, aber dennoch seine frühere Unzuverlässigkeit noch grossentheils beibehalten. Vgl. Becks Report. 1828, I S. 299-302, 1829, I S. 379-83 u. II S. 284-87, 1830, I S. 296-300, Tübing. Lit. Bl. 1829 Nr. 34 etc. Die wöchentliche Bibliographie von Déutschland gewinnt an Vollständigkeit u. ist durch hinzugegebene Register [am Ende des Jahrganges] brauchbarer gemacht worden. Den meisten Werth behauptet das in 14000 Exemplaren verbreitete Verstickniss neuer Bücher etc. von Thun, das vollständigste von allen, weil es wenigstens alle im Deutschen Buchhandel erschienene Schriften, mit seltenen Ausnahmen, aufzählt und durch die Sorgfalt seines Vrf.s immer mehr an Genauigkeit und Vollständigkeit gewinnt. In dem letzten Jahrgange hat es besonders noch durch zweckmässigere Einrichtung des nach den Wissenschaften geordneten Registers au grösserer Uebersichtlichkeit und eben darum auch an bequemerer Branchbarkeit ge-Seine Vorzüge werden gerühmt im Hesperus 1828 Nr. 217 S. 868 u. 1829 krit. Beil. 12, in d. Jen. Lit. Zeit. 1828 Nr. 194 S. 112, in d. Lpz. Lit. Zeit. Nr. 116 S. 928, in d. Götting. Anzz. 1830 St. 83 S. 328. Für die Kenntuiss der Italienischen Literatur ist Francesco Pastori's seit 1828 erscheinende Bibliografia Italiana, ossia Giornale generale di tutto quanto si stampa in Italia [Parma. 8.] von Wichtigkeit, besonders weil es auch die nicht in den Buchhandel kommenden Gelegenheitschriften ziemlich sergfältig aufführt und vom zweiten Jahrgange an auch ein Inhaltsverzeichniss der verzüglichern Italienischen Zeitschriften liefert. Unbedeutend aber ist die in Turin erschienene Rivista letteraria dei libri che si stamparano in Torino negli anni 1827 e 1828, ein dürftiger Buchhändlerestaleg, in dem nicht einmal die in Turin erschienenen Bücher alle verzeichnet sind. Die Französische Bibliographie ist in der Bibliographie de France ziemlich ausreichend, die Englische in Bents List sehr mangelhaft gegeben. Für Dänemark machen wir aufmerksam auf F. Deichmann's Forteguelse over de i Aaret 1827 i Kieebenhaun udkomme Beeger. [Kopenhagen, Gyldendal 1828. 8.] Man ersicht daraus, dass datelbet 1827 219 neue Bücher erschiegen, von denen 80 sur Theologie, Philosophie und Erzickung, 58 zur Geschichte und Geographie, 17 zur Linguistik und classischen Literatur, 14 zur Mathematik, 7 zur Elementarerziehung etc. gehörten. vgl. Nordisk Tidsskrift Vol. 2 Hft. 4 and de Vitry's Bulletin [VIIe Section du Bulletiu universel de Férussac] 1829, Juli, t. XIX p. 38. Die Titel einzelner im Auslande erschienener Schriften werden von Zeit zu Zeit In Seebode's Archiv und krit, Biblioth. mitgethoilt, nur sind die Augaben zu unvollständig und ungenau, nicht selten auch ganz unrichtig. Die Nordische Bibliographie ist für uns noch eine fast ganz verschlossene, und von der Deutschen selbst bleiben alle Pregramme und Gelegenheitsschriften unbekannt, wenn nicht etwa bisweilen in Zeitschriften die Titel einzelner erwähnt werden. So steht z. B. ein Verzeichniss der Programme Preuss. Gymnasien von 1825 von Kapp in Seebod. N. Archiv 1827, 1 S. 13-28, Vgl. Allg. Schulzeit. 1828, II Nr. 148. Die Schleswig-Holsteinischen Programme findet man in Nieman's Chronik der Universität Kiel aufgezählt. Ueber die 1827 in Dänemark erschiesenen Progrr. steht eine dürftige Nachricht in d. Lpn. Lit. Zeit. 1828 Nr. 109; ein Verzeichniss Holländischer Dissertationen aus Komper's Catalog [Leyden 1825, 8.] gab Harless in Seebod. N. Archiv 1826, 8 S. 115-18. (Eine Aufzählung der Dänischen Zeitschriften in Seebod. N. Arch. 1829 Nr. 13 S. 52.) Ein Titelverzeichniss der auf der Universität Lund 1825 u. 26 erschieuenen Programme steht in der Lps. Lit. Zeit. 1829 Nr. 111. Aus ihnen sind für uns folgende zu bemerken: Unter dem Prasidium des Prof. L. Lidfors: Aphorismorum de pretie remotissimae historiae Romanae P. I et II; Rjellberg et M. Löfmark. ') 1825, 1 Bgn. 4. Unter d. Präs. des Mag. Joh. Pettersson: Dessminum Hebracorum flexione P. I et II; C. T. Agrell et C. T. A. Stenkula. 1825 & Bgn. 8. und: De vocum Hebraeorum forma pausali; P. Johansson. 1826. 25 Bgn. 8. Unter d. Präs. des Mag. E. M. Tegnér: Clitopho, dialogue Platonicus, Suethice; J. M. E. Palm. 1825. 21 Bgs. Unter d. Pras. d. Mag. Henr. Reuterdahl: De fontibus historiae ecclesiastione Enselianae, P. I, G.F. Berg; P. II, C. H. Bosvall; P. III,

<sup>\*)</sup> Die letztern Namen sind die der Vertheidiger dieser Schriften, wäh-

H. O. Schünbeck; P. IV, A. Borg; P. V, G. J. Billborg, 1826, 61 Bgm, 8. Unter d. Pras. d. Mag. Lays G. Palmquist: De Normannie Italiam occupantibus, P. I, C. H. Stahl; P. II, J. A. Alin; P. III, P. F. Lindström. 1826. 44 Bgn. Unter d. Pras. d. Mag. Mich. Malmström: Epigrammata Martialis patrie sermone viedicata; P. J. G. Risberg. 1826. 11 Bgn. Aus einem gleichen Verzeichniss akademischer, im Herbet 1825 auf der Univ. Upsala erschienener Schriften sind zwei zu beachten: Sapphus, Graecanicae poetriae, quae exstant residua, P. II; pro gradu philosoph. Andr. Nattsén; unter d. Pras. des Prot. Joh. Tranér [11 Bgu.]; und: De oraculo Delphico P. I; Joh. N. Nordendahl; unter d. Präs. des Pfarradjuncten M. J. G. Elfsberg. 11 Bgn. Die Disputationen derselben Universität von 1826-27 sind aus der Svea Hft. 11 Nr. 1, 2 verzeichnet [doch nur mit Augabe der Disputanten] in Champollion's Bulletin 1829, Febr., t. XI p. 285 f. Philologisch sind davon: De periodis historiae inprimis antiquae; Laestadius. 13 Bgn. Amyntae, Graecanicae poetriae, quae esetant residua, P. IV-VII; Lundwick et Ellmin. 51 Bgn. Odarion XIV-XXIX Anacreontis, melici vatis, VII partt.; Jonsson, Sellen, Frieberg. 101 Bgn. Concio funebris Periclis ex libri secundi Thucydidis cap. 85-46 in Succanam linguam translata; Westmann. 2 Bgn. Oratio Periolis ad Athenicusem populum de bello Peloponnes, continuando Suethice verse; Winquist. 11 Bgu. Ad mysteria inprimis Graeca observatt, P. I; Euron. 2 Bga. Joh. Chrysostomi prima de Providentia oratio Suethice reddita, P. I; Almquiet. 14 Bgn. Myrus, Graec. poetriae, epigrammata et Mnemosyne, 2 partt.; Bahr, Herlitz. 81 Bgn. De Corima poetr. Gracca dissertatio, Wassrin. 13 Bgn. Praxillae, Graec. vatio, quae exstant residua; Wistrand. 13 Bgn. Erinnae, Graec. valis, quae exstant residua; Veterum poetarum in Erynnam encomiaetica carmina; Erynnae is Romam hymnus; Erynnae aetas, patria, soripta; 4 dissertt.; Iggestrāmi, Hagborg, Aminoff, Lefler. 53 Bgn. Televilla, Gract. vates; Brattström. 11 Bgn. Cleobulinae Graec. vatis aenigmeta; Sjäberg. 13 Bgn. De Romanis ante Horatium satyrarum scriptoribus, 3 partt.; Hallander, Scheele, Hagberg. 51 Bgn. Historica institutionis linguae Latinas adumbratio, 2 partt.; Wallinder, Anjou. 3 Bgn.

Zur allgemeinen philologischen Bibliographie gehören Beck's Accessiones ad Fabricii bibliothecam Graccam [Lps. 1828, 4.] mir sum Theil, indem sie zugleich biographische und literaturhistorische Ergänzungen geben. Spec. I liefert Nachträge zur Orphischen Poesie und zu Homer, Spec. II zur dramatischen Poesie. Ueber den Hauptinhalt berichtet die lobende Anz. in d. Jen. Lit. Zeit. 1828 Nr. 51 S. 402-4. vgl. Beck's Repert. 1828, I S. 231. ') Hoffmanu's Addi-

<sup>\*)</sup> Nur biographischen und literaturhistorischen Inhalts sind Kühn's fleissige Additamenta ad Fabricii slenchum medicorum vett. und Index 114-dicorum coularium, und je dürftiger darüber die Berichte in Beck's Report. 1826, IV S. 250 etc. sind, um so mehr ist su wädschen, dass sie in des Verf. Opusculis academicis neu gedruckt erselssines.

sumenta ad Harlessii breviorem notitium literut. Gr. [Lpz. 1829. 8.] enthalten zwar manche gute bibliograph. Notizen, sind aber wegen ihrer barbarischen Latinität fast unbrauchbar. Bibliographische Nachrichten über die Griech. Schriftsteller von der frühesten Zeit bis 1452 n. Chr. und die Italienischen Uebersetzungen derselben hat der Abbé Federici Degli Scristori Greci et delle Italiane Versioni delle loro opere [Padua, 1828, 8.] gegeben. Vgl. Nuovo Recoglitore 1828 Hft. XLII p. 468 ff. Zu Krebs' sehr mangelhafter philolog. Bücherkunde hat Friedrichson in Seebod. N. Arch. 1826, 4 S. 86-89 ein paar Nachträge geliefert. Ebert's allgemeines bibliograph. Lexicon ist nun endlich vollendet, und hat swar viele Vorzüge, aber doch auch, tretz der langen Verzögerung, mehr Lücken und Irrthumer, als man von Mehrere Ergänzungen geben die Recc. einem Ebert erwarten sollte. in d. Leipz. Lit. Zeit. 1820 Nr. 223, 1826 Nr. 57, 1828 Nr. 297 S. 2369 -75, in d. Jen. Lit. Zeit. 1830 Nr. 18 f. S. 137-47. Während aber Ebert's Werk eine Bibliographie in weiterem Umfange liefert, soll Hoffmann's Bibliographisches Lexicon der gesammten Literatur der Griechen und Römer, von dessen erstem, die Griechen umfassenden, Bande das crete Hoft erschienen ist [Lpz., Nauck. 1830. 336 S. gr. 8.] und von Achilles Tatius bis Callimachus geht, nur ein bibliographisches Hülfsbuch für Philologen werden, und ihnen von jedem Classiker alle Ausgaben [mit den gewöhnlichen bibliographischen Angaben und Notizen], Uebersetzungen und Erläuterungsschriften seelbst einzelne in Sammlungschriften zerstreute Aufsätze nachweisen u. die nöthigen Nachrichten darüber geben. Der erste Heft ist sehr fleissig gearbeitet, und wenn es auch nicht in dem Grade vollständig ist, als der Verf. in der Vorrede versichert, so ist es doch das vollständigste unter allen jetzt vorhandenen, und dz ein gut Theil alter Ausgaben nach Autopsie beschrieben ist, so giebt es mehrfache Berichtigungen zu Ebert's u. A. Werken. Am wenigsten befriedigen darin die Urtheile aus Vorreden und kritischen Zeitschriften, welche den neuern Ausgaben häufig beigefügt sind, weil sie theils viel zu unvollständig nur wenige Zeitschriften sind benutzt, und nuch diese nur an einzelnen Stellen], theile ohne gehörige Der erste Band sell die Prüfung und Sachkenntniss ausgewählt sind. ganzen Griech. Schriftsteller umfassen und ein Buch für 3 Thir werden; im zweiten Bande sellen die Luteinischen Schriftsteller folgen. Ein beschränkteres bibliographisches Hülfsbuch für Philologen soll Hebenstreit's Dictionarium editionum tum selectarum tum optimarum suctorum classic. et Graec. et Rom. [Wien 1828. 8.] seyn, welches bei den einzelnen Schriftstellern neben der Editio princeps die gerade als wichtig aufgegriffenen Ausgaben nach meist vollem Titel und mit An-

Describen Inhalto ist Harlesa' Lustratio historica et critica medicorum vett. Asclepia des dictorum [Bonn 1828. 4.], webshe 14 Acrzte dictorum Namens aufzählt, und von welcher in d. Allg. Schukeit. 1828, Il Nr. 1928. 846 f. kurze Nachricht gegeben ist.

gube der Jahrzahl, des Formats, Druckertes und Preisesauffährt. muse es für sehr unsureichend und mangelhaft erklären, trots dem dass er es in fast allen bis jetzt erschienenen Anzeigen gerühmt eicht. wgl. Heeren in d. Götting, Anzz. 1828 St. 156 S. 1560 [dessen Anz. in Champollion's Bulletin 1829, Febr., t. XI p. 294 ausgezogen ist], Beck's Roport. 1828, II S. 320 f., Leipz. Lit. Zeit. 1829 Nr. 144 S. 1145-47 [ganz elende Anz.], Krit. Biblioth. 1829 Nr. 128. Das rechte Licht über dieses aus Weigel's Apparatus zusammengeschriehene Buch hat Ebert in d. Hall. Lit. Zeit. 1829 Nr. 156 S. 604 aufgesteckt. von J. Jac. Lechner begonnene Möglichet vollständige, alphabetische Verzeichniss der in Deutschland und andern Ländern herausgekommenen Dissertationen [des 17n u. 18n Jahrh.], als Supplement zu Wilh. Heinsius allgemein. Bückerlexicon, welches die Anz. von Martin in d. Hall. Lit. Zeit. 1829 Erg. Bl. 38 S. 303 f. von Seiten seiner Reichhaltigkeit und zweckmässigen Anlage rühmt, scheint mit seinem ersten Bande [Nürnberg 1826. VI u. 86 S. gr. 4, 12 Gr.] geschlossen und auch dieser erste Band im Buchhandel nicht mehr vorräthig zu seyn. Eine sehr vollștăndige Aufzählung der Drucke des 15n Jahrhunderts , . mit Ausnahme der xylographischen, und eine genane [häufig auf Autopsie begründete] materielle Beschreihung derselben liefert Hain's Repertorium bibliographicum, in quo libri omnes ab acte typographica inventa usque ad a MD typis expressi ordine alphabetics enumerantur, wolches schon im ersten Bande [Stuttgart 1826 u. 27. 594 u. 563 S. gr. 8. A — G.] 8349 Nummern umfasst, während Panzer meinte, dass von 1457—1500 überhaupt nur 3112 Bücher gedruckt worden seyen. Es übertrifft Panzer's Annalen bei weitem an Reichhaltigkeit und bequemer Einrichtung. Zu demselben sind zu henutzen zwei verzägliche Recensionen von Ebert in d. Hall. Lit. Zeit, 1928 Nr. 318 f. S. 865.—77 und von Dronke in d. Jen. Lit. Zeit, 1830 Nr. 19 f. S. 147-58 u. Erg. Bl. 13 S. 101-4, welche beide eine bedeutende Zahl von Ergänzungen und genauern Notizen über einzelne Werke liefern. Niesert's Beiträge zur Buchdruckergeschichte Münsters [Coesfeld 1828, 8.] geben für Literatoren über einen Theil der alten Bibliographie und Typographie brauchbare Nachrichten, ohne jedoch gerade von vorzüglicher Wichtigkeit zu seyn. Sehr mangelhafte Anz. derselben in d. Blätt. f. lit. Unterh. 1830 Beil. 6. Wichtiger sind hier als Specialbeitrag Veesenmeyer's bibliographische und biographische Analekten [Ulm 1826. 8.], weil sie gerade über philologische Schriften mit vieler Genauigkeit und Sorgfalt eich verbreiten. Ueber ihren Inhalt berichtet, mit Hinzufügung von ein paar literarhistorischen Bemerkungen, recht gut die Ans. in d. Leipz. Lit. Zeit. 1828 Nr. 54 S. 425-30, aus welcher die Ans. in Champollien's Bulletin 1829 t. XI p. 428-30 compiliert ist '). Ueber Renouard's

<sup>\*)</sup> Beiläufig sei gleich bemerkt, dass man überhaupt in Ferussac's Bulletin universel über Deutsche Schriften in der Regel nichts weiter findet, als dass die Anzeigen derselben in Beck's Repertorium, in den Götting. Angeigen, den Heidelberger Jahrbb. und der Leipz. Lit. Zeit. compiliert aind.

schr wichtige Aunales de l'imprimerie des Alde ist beroits in den Jahrbb. 4N, 8 ff. berichtet werden. Nichts taugt die Ans. derselben in den Blätt. f. lit. Unterh. 1828 Beilage 6. Für philologische Bücherkunde ist über-Mess der Catalogus Bibliothecae Gurlittianae [Jbb. VII, 468.] um so weniger zu übersehen, je mehr gerade Gurlitt's Büchersammlung eine sehr reiche und gut gewählte war, und je mehr der Catalog durch gemue Angabe der Titel und durch viele eingestreute bibliographische Bemerkungen sich auszeichnet. Darum haben auch die Halt. Lit. Zeit, 1828 Nr. 143, die Allg. Schulzeit. 1828, II Nr. 58, das Ebert'sche Literaturblatt und a. durch besondere Anzeigen darauf zusmerksam gemacht. Dass für Bibliomanen Dibdin's Travel bibliographical wichtig sey, ist bekannt, und hier bloss zu erwähnen, dass 1829 in London von diesem 10 Gaineen theueren Prachtstück ein neuer Abdruck erschienen ist, der nicht so splendid aussieht, als die erste Ausgabe, aber auch um viele wohlseiler ist. vgl. Spindler's Spiegel [zu dessen Damenzeitung gehörig 1829 Nr. 50 S. 197 - 99. Dibdin's Indroduction on the knowledge of rare and valuable editions of the greek and latin classics [vierte Auflage London 1827. 8.], worin 112 Classiker behandelt sind, ist auch nur für Bibliomanen und Auctionatoren von Bedeutung, da es über Exemplare der Erstlingsdrucke auf Pergament oder Grosspapier und andere auf solche Weise merkwürdige Ausguben und deren Preise sich verbreitet. Pår Philologen sind nur daraus wichtig die im 2n Bande S. 75—84 von Babington mitgetheilten Varianten aus der Neapolitanischen Ausgabe des Heratius von 1474. Vgl. die krit. Anz. von Ebert in d. Hall. Lit. Zeit. 1829 Nr. 156 S. 601-3. Mohr wissenschaftlichen Werth hat das Manual of classical bibliography etc. von Mosts [London 1625: 8.], welthes sich über 77 Latein. und Griech. Autoren verbreitet; aber auch dieses ist für Deutschland sehr bedeutungsles. Vgl. Ebert a. a. C. S. **663** u. Jbb. IV, 76.

## Miscelle,n.

In dem von dem Kön. Preuss. Zeitungstemptelt zu Berlin auf das Jahr 1836 ausgegebenen Zeitungspreiscourant für Preussen sind ohne die Coursberichte, Schiffahrtslisten etc. nicht weniger als 663 Deutsche Zeitschriften aufgezählt, von denen 115 politische und 212 literarische und wissenschaftliche Zeitschriften sind. In ihre Zahl sind freilich die in Petersburg und den Deutschen Provinzen von Russland erscheinenden Deutschen Zeitschriften mit eingerechnet; allein dafür ist auch das Verzeiehniss nach lange nicht vollständig und enthält nur die geleseneren Journale.

Nach Páiteile Bibliografia Italiana 1820 Mr. 1 and 2 esscheinen in Italien: 85 Zeitschriften indess ist die Zusammenstellung, selbet soweit Rof. überschen kann, sehr unveliständig. Aus dem Königreiche beider Sicilien nind 10 angefährt, woven die meisten medicinischen Inhalfa sind, cius nur aligemeia literarischen Inhalti: il Pontano, Giornale scientifico, letterario, tecnologico. (Napeli. Jeden Monat ein Hft.) von 4 Bgr. 8.) Von den 16 Journ, im Kirchenstaate sind zu bemerken: Conni periodici intorno alle Lettere, alle Arti, alla Biografia, al Theutri, al Commercio ed alla Bibliografia (Rom.); Collezione di opuscoli letterarii e scientifici (Bologna. 4.) und das Giornale arcadico (Roma, 8.). Von den 9 Journ. des Grossh. Toscana: Antologia, Giornale di Scienze, Lettere ed Arti (Firenze, 8.); Giornali de' Litterati (Pisa, 8.), und Poligrafia scientifica e letteraria (Pisa. 4.). Aus Medena ist die Memorie di Religione e Letteratura (in 8.), sus Parma Pastori's Bibliegrafia und Reletito zu erwähnen. Aus Piemont und Genua: Notisia bibliografica, ossia Catalogo dei libri che entrano nel negozio di Pomba in Torino: (Thin: 4:); Giornale: ligastico di Science, Lettere ed Arti (Genua. 8.) : l'Oscervatore italiano, foglietto di Letterature, Tentri, Mode e Commercio (Genua: 8.). Im Lombardisch-Venetianischen Köaigreich: Biblioteca ifaliana, coma Giornale di Letteratura, Scienze ed Arti, compliato de vari Letterati (Milano. 8.); l'Ecc., Giornale di Scienze, Lettere, Arts, Commercio e Teatri (Milano. 4.); Gazetta di Milano, con Appendice critico-letteraria e feglio d'annunsi (Milano. Fol.); Giornale dell'Italiana Letteratura, compilate da una Società di Letterati Italiani sotto la direzione ed a spese di Nicolò da Rio (Padova. 6.); la Minerva Picinese, Giarnale di Scienze, Lettere, Arti, Teatri et Notizie: Fatrie (Pavis. 8.) 5 il Nuove Ricogliotore: idenia Archivi d' ogni Letterature antica e midderna; con Rancegudie Noticie di libri nuovi e nuove edizioni (Milano. 8.)4:...

Denselben Weg, welchen das Münchener (bei Cotta erscheinende) Ausland weiseigt, nämlich Aussüge aus ausländischen Jewenalen zu geben und sie den Deutschen zugänglicher zu machen, hat für Italien F. Pastori bingeschlagen, welcher in Parma eine Zeitschrift unter dem Titel L'Edettibe, opera periodica di sciense, lettere ad arti herausgieht (diejährlich étwa 5 Thla kostet), und darin Uebersetzungen aus dem Edinburgh Beview, Lendon Magazine, Foreign Review, Westminster Review, Revue Encyclopédique, Revue française, Bibliothèque universelle de Genève, Revue germanique, Gazette des Tribuneaux, Soép literatura, Kedveskedo und ein paar andern liefert. Deutsche Zeitschriften werden nicht benutzt.

Eine Geschichte der Armenischen Literatur fund uwur die erste, welche existiert], ist 1829 in Venedig (dalla tipegrafia Armena di S. Lazare.) unter dem Titel erschienen: Quadro della storia leteraria di Armenia, estesa da Mons. Placido Sukias Somul. Sie giobt awar vigentlich nur eine Materialiensammlung, keine kritische Geschichte,

schr wichtige Annales de l'imprimerie des Alde ist beroits in den Jahrbb. 4X, 8 ff. berichtet worden. Nichts taugt die Anz. derselben in den Blütt. f. lit. Unterh. 1828 Beilage 6. Får philologische Bücherkunde ist überdiess der Catalogus Bibliothecae Gurlittianae [Jbb. VII, 468.] nm so westger zu übersehen, je mehr gerade Gurlitt's Büchersammlung eine sehr reiche und gut gewählte war, und je mehr der Catalog durch genaue Angabe der Titel und durch viele eingestreute bibliographische Bomerkungen sich auszeichnet. Darum haben auch die Hall, Lit. Zeit. 1828 Wr. 143, die Allg. Schulzeit. 1828, II Nr. 58, das Ebert'sche Literaturblatt und a. durch besondere Anzeigen darauf aufmerksam gemacht. Dans für Bibliomanen Dibdin's Travel bibliographical wichtig sey, ist bekannt, und hier bloss zu erwähnen, dass 1829 in London von diesem 10 Gaineen theueren Prachtstück ein neuer Abdruck erschienen ist, der nicht so splendid aussieht, als die erste Ausgabe, aber auch um vieles wohlseiler ist. vgl. Spindler's Spiegel [zu dessen Damenzeitung gehörig] 1829 Nr. 50 S. 197 - 99. Dibdin's Indroduction on the knowledge of rare and valuable editions of the greek and latin classics [vierte Auflage London 1827. 8.], worin 112 Classiker behandelt sind, ist auch nur für Bibliomanen und Auctionatoren von Bedeutung, da es über Exemplare der Erstlingsdrucke auf Pergament oder Grosspapier und andere auf solche Weise merkwürdige Ausgüben und deren Preise sich verbreitet. Pår Philologen sind nur daraus wichtig die im 2n Bande S. 75-84 von Babington mitgetheilten Varianten aus der Neapolitanischen Ausgabe des Horatius von 1474. Vgl. die krit. Anz. von Ebert in d. Hall, Lit. Zelt. 1829 Nr. 156 S. 601-3. Mehr wissensellaftlichen Werth hat das Manual of classical bibliography etc. von Mosts [London 1625: 8.], welthes sich über 77 Latein. und Griech. Auteren verbreitet; aber auch dieses ist für Deutschland sehr Bedeutungsles. Vgl. Ebert a. a. O. S. 668 u. Jbb. IV, 76.

## M i s c e l'1 e n.

2 Schools, playing

In dem von dem Kön. Preuss. Zeitungscomptoir zu Berlin auf das Jahr 1630 ausgegebenen Zeitungspreiscourant für Preussen sind ohne die Coursberichte, Schiffahrtslisten etc. nicht weniger als 663 Deutsche Zeitschriften aufgezählt, von denen 115 politische und 212 literarische und wissenschaftliche Zeitschriften sind. In ihre Zahl sind freilich in Petersburg und den Deutschen Provinzen von Russland Peutschen Zeitschriften mit eingerechnet; alle Verzeiehniss nech lange nicht vollständig und Journale.

Nach Pastori's Bibliografia Italiana 1820 Mr. 1 and 2 sember Italien: 88 Zeitschriften; indess ist die Zessenmenstellung. weit Ref. übersehen kann, sehr unvolletänlig. Im dem Lini beider Sicilien sind 10 augeführt, woven die me ieta melicinistra b halfa sind, cias nur aligemein literarischen Inhalts: il Po nale scientifico, letterario, tecnologico. (Napoli. Jeden Manut cia I von 4 Bgn. 8.) Von den 16 Journ. im Kirchentente and an ben Conni periodici intorno alle Lettere, alle Arti, alla Mormia, al Theotri, al Commercio ed alla Bibliografia (Rom.); Collection di spesso letterarii e scientifici (Bologna. 4.) and des Cierante aventico (Rossa. 8.). Von den 9 Journ. des Groesh. Tescum: Actelogia, Ciernele de Scienze, Lettere ed Arti (Firenze, 8.); Giornali de Limenti (Pist, 8.), und Poligrafia: soientifica e letteraria (Pica. 4.). Am Modent ist die Memorie di Religione e Letteratura (in 8.). - Parme Parteri's Bibliografia und Eulettico zu erwähnen. Ans Firmest und Genut: Notiela bibliografica, dusia Catalogo dei libri che entrano nel negocio di l'amba in Torino: (Taria, 4:); Giornale ligustico di Science, Lettere el Arti (Genua. 8.); l'Oscervatore italiane, foglicue di Lettersture, Trant Mode e Commercio (Genua. 8.). Im Lemberfisch-Venetianischen Ad nigreich: Biblioteca italiana, coin Giornale di Letterstara, Minust el Arti, dompilato da' vari Letterati (Milene. 8.); l'Eco, Gierrali d Scienze, Lettere, Arts, Commercie e Testri (Milano. 4.): Milano, con Appendice esitico-letteraria e fegile d'annuel ( Dinne Fol.); Giernale dell'Italiana Letteratura, compliate de me denim de Letterati Italiani sotto la direzione ed a spese di Nicoli de Di Micoli de Di Micol 6.); la Minerva Picinese, Giernele di Science, Lettere des egni Letteratura antica e mederne; cen llacregue v bente de l'imnuovi e nuove edizioni (Milane. 8.).

6 . Sa. . Denselben Weg, welchen das Miluchener (hei dach an hart. ale Ansland verfolgt, nämlich Aussige aus austimierte bon und sie den Doutsches suginglicher en marken Pastorilleisgeschingen, welcher in Poun ohr Belieb in American (die jährlich étwa 5 Thir. kdetet), and dark linhouse parter. burgh Roview, Loudon Magastee, Farrier Resident printers and the Printers Tiew., Revice Encyclopedique, Rome franch, proposent No. selle de Genère, Rerue germanique, firmanique, Ranta & Jest literatura, Kedveskedo und ela sema More Propin A Jose schriften werden nicht

Eine Geschi

welch S. I

ben. Rep. **liciers** .Rhod. . р. 667 Praepar. pusce. T. des Cyclus trische Oratt. ant. Tab. . Nothige beiten, bestättigt ion z. Clement. chet wahrecheina von der Cypri-

h

b-

pi⊸ ner

aber den Gegen was Jbb. Ni richsen's Schri'

åst aher sebe interestant, insofem sie ein ganz neues Feld det Literatur eröffnet. Man erhält darin über die verchristliche Zeit der Armenischon Literatur nur eine Zusammenstellung, der wenigen und mangelhaften. Nachrichten ; aber vielen Außehluss über die neuere Zeit vom Beginn des Christenthams in diesem Lande au, wo der Armenische Apostel Gregorius der Erleuchter die neue Armenische Literatur eröffnete. Erscheint diese zunächst auch nur als ein Anhang der Byzantinischchristlichen Literatur, so wird sie doch wichtig durch eine bedeutends Zahl geschichtlicher Werke, welche für die Geschichte Vorderasiens sehr viel versprechen. Vom ersten Schriftsteller, Agathangelos (in der Mitte des 4n Jahrh. n. Chr.), au bis zum Ende des 18 Jahrh. sind ungefähr 200 Schriftsteller aufgezählt, von denen fast die Hälfte Historiker und Chrenisten sind. Das wichtigste geschichtliche Werk ist die im 13 Jahrh. geschriebene und in einem Manuscript der Mechitaristenhibliothek auf St. Lazaro vollständig erhaltene allgemeine Weltgeschichte von Vartan dem Grossen, welcher Persische, Arabische, Syzische, Griechische und Mongolische Schriften und Manumente bei seinem Werke beautzt und die Geschichte bis zum J. 1267 n. Chr. erzählt, hat. Bedeutend für die Armenische Literatur tritt nächstdem der Philosoph David su Ende des 5 Jahrh. n., Chr. berver, über welchen G. F. Neumann in a. Memoire sur la vie et les ouvrages de David [Paris 1829. s. Jbb. X, 362 and XI, 353.]. weiteren Aufschluss giebt. . Ueber beide Werke berichtet etwas mehr das Tübing. Lit. Bl. 1839 Nr. 34, über das erstere die Bibliot. ital. 1829, Dec., N. CLXVIII p. 320-27.

i. Eine Nordamerikanische Uebensetzung oder vielmehr Uebenarbeitung der Brockhausischen Realemyslopädie, gemacht von dem bekanzten Freunde des Roof. Jahn, Dr. Franz Lieber, erscheint in Philadelphia bei Carey, Lea and Carey unter dem Titel: Encyclopædie Americana. A popular dictionary of arts, sciences, literature, history, potities and biography, brought down to the present time; including a copieue collection of original articles in american biography; on the busis of the seventh edition of the german Conversationslexicon. Dat Werk ist auf 12 starke Octavbände berechnet, welche 30 Dollars kosten und nach der Verrede ein umfassendes Repositorium des Untertichts und der Belehrung von Nordamerika werden sollen. Viele Artikel sind nungearbeitet, oder ganz neu, besonders aus der Zoolegie, Mineralegie, Chemie und Biographie der Americaner. Vgl. Tühing. Lit. Bl. 1830 Nr. 43.

. . . . . . . .

Einer der schwierigsten Puncte in der Griechischen Literaturgeschichte ist die Geschichte der cyclischen Dichter oder des epischen Cyclus,
dessen Vorhandenseyn schon durch Salmasius und Heyne ausser
Zweifel gesetzt worden ist, über dessen Beschaffenheit aber noch immer Dunkel herrscht. In der neuesten Zeit hat bekanntlich Wüllner
De cycle epice poetisque cyclicis [s. Jbb. VI, 204 ff.] die Untersuchung
neu aufgenommen, zu dessen Schrift noch die Anz. von Ottfr. Mül-

ler in d. Götting. Ann. 1928 St. 186 St. 1821 --- 24 an benutzen let, weil Müller eine andere Ansicht über die Beschaffenheit des Cyclus [chno Beweis] aufstellt. Dazu gab Henricksen De carminibus Cypriis [Jbb. XIII, 188 ff.] einen Specialbeitrag, welcher in der Krit. Biblioth, 1830 Nr. 38 S. 182 f. angezeigt ist, we augleich über die Gestaltung des Cyclus Unbedeutendes erinnert wird. Eine Gesammfbeurtheflung beider Schriften lieferte Osan n, dier die kyklischen Dichter der Griecken, im Hermes Bd. 81 S. 185-221 und eröffnete zugleich seine eigene, gelehrt begründete und bedeutend abweichende Meinung über den Gegenstand. Zuletzt führte Wilh. Müller De ogele Graecorum epico et poetis cyclicis [Lpz., Lehnhold. 1829. XXI u. 188 S. S.] die Untersuchung weiter, indem er meist auf Wällner's und Henrichsen's Ansichten fortbaute, ohne die Untersuchung bis dahin zu bringen, bis wohin man erwarten durfte. Er hat zugleich die Fragmente gesammelt und erklärt, welche Wüllner weggelassen, Henrichsen nur von den Cyptien gegeben hatte. Sein Recensent in der Jen. Litt. Zeit. 1839 Nr. 67 S. 49-56 rühmt das Buch, macht jedoch zu einzelnen Behauptungen mehrfache Einwendungen und giebt eigene Bemerkungen zu einigen Fragmenten. Ans diesen vorschiedenen Untersuchungen ergirbt sich nun jetzt etwa folgendes Resultat "). Es ist gewiss, dass alle die epischen Gedichte der Dichter um Homer's Zeit, welche micht etwa eigentliche Kosmogonien enthielten, in ein grosses Ganzes mit der llies und Odyssee so zusammengeordnet worden sind, dass sie einen Kreis aller der Mythen bildeten, welche den Griechen von der Begattung des Uranus und der Gaa an bis num Tode des Ulysses durch Telegones bekannt waren, und welche mit Ilions Fall und Helden abschlossen. Die Namen der Dichter und Gediehte, welche diesen spischen Mythenkreis bildeten, und ihre Aufeinanderfolge haben Wüllner und Müller festgestellt und nur Einiges noch hat Osanz dazugegeben, z. B. bemerkt, dase über Kreephylus aus Samus noch Schol. Plat. Rep. X p. 421 Bekk. zu benutzen war, dass Wüllner die Hernelen des Chiefers Konon (bei Theon Progym. 8 Kórrig genannt) bei Schol. Apellon. Rhod. I, 1165 u. Eadec viol, p. 29 vergass und dass Philostrat. Heroic. p. 667 (p. 24.) eine vorhomerische Heraclea erwähnt; aus Euseb. Praepar. Evang. I, 10 u. einem Schol. z. Hom. Il. z, 127 in Valcken. Opusec. T. II p. 127 ed Lps. bestimmter erweist, dass die Theogonie des Cyclus nicht die Hesiedeische war; auch zwei hierhergehörige metrische Orakelsprüche aus Schol: Apoll. Rh. I., 1126 u. Vidua Inscriptt. aut. Tab. XIV, 1 behandelt. Ueber die Cyprin hat Henrichsen das Nöthige beigebracht; den Beweis, dass sie zu dem Cyclus gehörten, bestättigt Osana ganz besonders durch ein ungedrunktes Scholien u. Clement. Alex, cohort, ad Grace, p. 19 Sylb. Der Verfasselr ist höchet wahrecheinlich Stasiaus. Die Ableitung des Nauiene Cypris von der Cypris,

<sup>\*)</sup> Da Ref. hier nur susammentellen will, was über den Gegenstand ansser den Jahrbb, gesagt worden ist, so ist auf das, was Jbb. VI n. XIM von den beiden Recensenten von Wüllner's und Henrichsen's Schriften bemerkt wird, hier keine specielle Rücksicht genommen.

Jahrb. f. Phil. u. Pedag, Jahr. V. Heft &.

wolche Monsichson annahm, weist Osena ab, und meint, man habe des Ordichten des Stasians erst in spätterer Zeit kon seinem Vaterlande den Namen Kösspie oder Kospie, beigelegt, a. abb. Mill S. 190. Der Roc. in der Krit Bibl. meint dagegen, die Kosqua hatten mit Cyprus, wie ihr Inhalt lehre, nichts au schaffen gebabt, und den Namen wahrscheinlich daher empfangen, weil wiele das Gudicht angefangen habe: Kings, 🖫 Sie hätten demnach ihren Namen aus ähnlichem Grunde erhalten, windid Holas payalas, - Nath gettoffener Auswahl derjenigen Gedichte, welche durch lahalt had Weeth nich zu einem Cyclus eigneten, machte mae in bereits früher Zeit aus deuselben eine promische Paraphrase, indem man den Inkalt in der Ordnung der Mythen nach den anterwählten Gedichten in niemlicher Ausführlichkeit in Prosa wiedengab... Diese Paraphrasa als Auszug eines Cyclus epischer Gedichte konnte dann selbst ein epischer Cyclus heissen. .. So: Nitsch Quaestion. Homer, IV: p. 51. Holche Auflösung poutisches Schriften in Press: war nicht nogewähnlich, wie des Knidischen Agniharchides Epitome der Antimachischen Lyde beweist. Phot. Biblioth. 213. vgl. Passew a. Musäns S. 47. Als Verfasser eines solchen spiechen oder mythischen Cyeine, was, gleichbedeutens ist, erwähnen die Alten den Dionysius. Es ist diess wehl nicht, wie Beeckh Explicats. Pindar. Pyth. 1 p. 288 u. Wilh. Müller meinen, der Rionyahis aus Sames, wolcher Bassagina, abor keinen zúzlog geschrieben hat, s. Kuster z. Suid. T. I p. 601 w. Schulzeit. 1828, II Nr. 48 S. 388. Vielmehr ist es, nach Wüllner u. Osann, der Dionysius von Milet, wie schon Dodwell u. A. vermutheten. Er heisst bei den Alten o svaloyeages und ist nach Tzetzes Schol. in Exeg. Iliad. p. 150 and amlere Zongnisson. Verfassor eines xéales polinos, welcher ehen mis dom epischen Eins ist. Dess sein Cyclus wirklich in Prest abgefaset war, hat besonders Osann erwiesen, Es felge awar night aus Athenseus XI p. 481, E, we eine Verwechselung des Santischen und Milesischen Dionysius stattzufinden sehbine; wohl aber daraus, dass Dionysius nirgends als Dichter erwähnt werde, dass er von einem Grantmatikes in Rokker's Anecd. p. 783 mit andern Prosaikern da zusammengestellt sey, web an einen Bichter gar nicht gedachtwerden könne, data Diodor: Sic. III; 65 (wo nur von dem Milesischen Dionysius die Bede eeyn könne) diets, bestimmt bestätige, dass die von Suidas ihm beigelegten Schriften và perù Augelor und Recount piemand für Geffolite halten werde. [Menn ihm ührigens Suides auch eine Perisycke beileye, so sey diese withk eine Verwechschung mit dem spätern Periogeten / : Erdebte am Ol. (65., wild reiht sich als Zeitgenome des Mecataus an die ersten Brobniker der Griechen mi. Dass über sein Cysharwisklich: aus thenjenigen: Sodichteir eritnetemen war, weishe: nach den Zeugnissen des Akserthunts unter die kyelischen gehörten, sucht Osano ausführlich zu Emzeisen. Beig Gynlich west dem nach der Inbegriff der ältesten Griechischen Sagengeschichte, aus jenen für diesen Zweck aukgewählten epischen Gedichten wasgenogen, eder vielmehr bloss in Prosa aufgelöst: woher sich auch erklärt, warum Dionysius (nach dem Zengniss des Suidas) im Ionischen Dialect schrieb. Aus

Late the Late of the Late of the Late

Diodor: III, 65 geht: hervor, dass Monyajus bei jedem einselnen Sagenkreise jedermal die Gedichte, wahrscheinlich selbst nach den einzelnen Büchere, namhaft gemacht hatte, deren Excerpte er in Propa galt. Netürkich liess er bei diesem Aussuge ans den Gedichten weg, was ihm aberflasig schien und ging nur derauf aus, eine Vehenliefenung der Sache selbst zu geben. "Diess bestätigt schon Athenseus IX, 461 [wenn die Annahme einer Verwechselung der beiden Dionyse richtig ist] durch die Nachricht, dass er das κισσύβιον in Ophyus. έ, 346 durch αψμβιον übersetzt hahe. Ebendaher ergiebt eich, dass Dionysius seinen Cyclus wirklich aus den in dem sogenannten epischen Cyclus enthaltenen Gedichten entlehate: so dass mun, abgesehen von der Form, beide gewissermeassen identisch waren. vgl. Schol. Eurip. Orest. 988 Matth. Deraus erklärt sich, warem die Alten den Dionysius wohl neben andern Logographen und Diehtern, nie aber zugleich mit einem Dichter erwähnea, der in den Cyclus aufgenommen war: weil seine Austorität für die des jedesmaligen cyclischen Dichters steht. Daher werden Argenautica des Dienyplus erwähnt, weil ein solches Gedicht in den Cyclus anigenempen ver. Aus Dionysias mag, webl Proclus entocomes har ben, was er pas über den spischen Cyclus aufbewahrt hat; wenn auch wielleicht un seinen Zeit das eine oder undere cyclische Gedicht selbst noch vorhanden war. - Was nun aber jenen poetisch-epischen Cyclus stallings, so nahus schon Harder an, dass seine Gestaltung nur eine bibliothekarische: Zusammenetollung der unverkürzten epischen Gedichte war, welche ihrem lahalte nach in diesen Mythenkreis gehörten, und welche theils ver theils hinter des Ilias und Odyssee angereikt wurden. Ihm folgen im Ganzen Wällner, Henrichsen und Müller. Ist diese die wahre Ansicht, so war der Cyclus eigentlich mit Erscheinung des letzten der darin aufgenommenen Gedichte vorhanden, wenn man auch noch eine Zeit festatellen muss, wo dieses Zusammengehören der Godichte bestämmt ausgesprochen und sie zum Cyclus gestaltet wurden. Diese Zasammenstellung der Gedichte zum Cyclus nun setzt Wolf [Proleg. ad Hum, p. 121. Johns historisches Zengniss in die Zeit der neubegonnenen Theilnahme für die alte Poesie. Casaubonus z. Athen. p. 479 hatte ans Schol. z. 11. y', 242 vermuthet, dass Polemon Sammler der syttischen Dichter gewesen sey. vgl. Jhh. VI, 207. Diess weist Osann am grandlicheten ab, und stellt diesen Palemen selbet als den zu Eppe southenes Zeit-lebenden und unter dem Namen des Perisgeten behannten erchiologischen Schriftsteller fest, welcher vieles schrieb [vgl. Schols. Soph. Oed. Cel. 479 u. 100; Schal. z., Apoll. Rh. IV, 324; Athonseus XIII p. 574, C, XI p. 474, C, XV p. 698, F, VIII p. 346, B, XIII p. 602; Schol. z. Eurip. Hipp: 280; . Harpocrat.] and weder mit dem unter Hadrian lebenden Rheter noch mit dem Cammentater des Lucan [Learent Lyd. de mag. Rom. III, 46 p. 234.] verwechselt werden darf. Müller lässt den Cyclus zwischen Ql. 80—85. Wüllner zur Zeit der Pisistratiden entstehen: letzterer, weil er den Hellanicus mit dessen Entstehung in Verbindung bringt und diesen für den alten Geschichtschreiber nitumt [Ibb. VI, 207.], worin jihm den Recens, in der Krit: Bibl.

Beitritt. Diess bestreitet aller Menrichsen, weisst auf den jungern Grammatiker Heffanicus hin und setzt die Zuenmmenstellung des Cyclus in die Zeit der Alexandriner. Für ihn sprieht der Umstand, dass der www.log erst sohr spät von Griechischen Schriftstellern erwähnt wird. Die Stellen des Aristoteles Analyt. post: F, 9 u. Elench. Soph. I, 9, welthe für das frühere Verhandenseyn der Bentmanng sengen sollen, beweisen nichts [s. Henrichsen u. den Jenner Recent.], und Rhetor III, 41 verbessert Osann die Worte og Pávleg tos xvxles nach Handschriften und Conjectur in die Prablerog zoe Konlona. Des Dienysius' prosuische Paraphrase beweist ebenfalls nicht für das Vorhandeaseyn der Benennung zu seiner Zeit: denn es ist denkbar, dass er nach eigener Wahl sie Gedichte zusammenerdnete, welche er in seinem mythischen Cyclus auszog, and dass seine Paraphrase eben erst die Alexandriner veranlastte, jene excerpierten Gedichte unter dem Namen des Cyclus zusammenzufassen. - Allein; dass der poetische Cyclus in einer blossen Zusammenreihung der unverkürzten epischen Gedichte bestanden habe, diese bestreiten Ottfr. Müller und der Jenaor Roconsont. Ersterer macht darauf aufmerkeam, dass die verschiedenen Gedichte sich keineswegs so aneinander schlossen; dass es nur einer Aufzählung der Titel in der rechten Folge bedurfte [wie bei Proclus], um einen Cyclus zu bilden; dass vielmehr die, welche den Cyclus zu einer fortlaufenden Brzählung mythischer Begebenheiten muchten, mehr an diesen Gedichten thun mussten. Das stehe sicher, dass sich die Cypria, Aethiopis, Nostoi u. Telegonie, ursprünglich wohl auch die kleine Ilias, unmittelbar von beiden Seiten an die Ilias und Odyssee so anichnten, dass sie weder in diese hinübergriffen, noch zwischen sich und ihnen eine Lücke liessen. Daraus folge auch, dass die Schöpfer jener Gediehte die Hins und Odyssee schon ziemlich in dem Umfange und der Gestalt hatten, in der sie jetzt sind, sprüngliche Cyclus sey durch das blosse Anschliessen an die Homerischen Gedichte gebildet worden; das Zusammenpassen der cyclischen Gedichte unter einander aber rühre nicht von den Dichtern selbst, sondern von den alten Rhapsoden und spätern Grammatikern her. Nach dem Jen. Recens. streiten gegen die unveränderte Gestalt der zum Cyclus genühlten Gedichte Phot. Bibl. ced. 289, Horat. Art. Poet. 126, Schol. Ambr. z. Odyss. VH, 115, we die Cycliker als schlechte Dichter geschildert werden, welches nicht habe geschehen können, wenn die Ilias und Odyssee zur Sammlung gehörten. { Doch könnte sich dieser Tadel auf Dichter beziehen, die in späterer Zeit wirklich aus jenem alten mythischen Sagenkreise selbstständige cyclische Gedichte schusen. vgl. Jbb. VI. 209.] Ferner, wenn Photius, der in seinen Auszügen Schritt vor Schritt seinem Original felge, vem epischen Cyclus ') sage: Fialapfávei ὁ Πρόπλος δὲ καὶ κερὶ τοῦ λεγομένου ἐπικοῦ κύκλου, δς aczeral per en eng Originoù nal Ing podologoopenne pleene - leget

<sup>\*)</sup> Es fragt sich, ob vom poetischen, ader dem des Dianysias.

dd nal tá órónata nal tág nathídas tár neaghetreachtan tór deinor néulor - léget de nal negl tiror Kongler noinparer - ; no gehe daraus herver, dass die letzten Worte nichts mehr mit der Darstellung des Cyclus zu than haben, felglich nach Proclus Mehang die gansen Cypris gar nicht in den Cyclus gehörten. Der ganze grössere Auszug, aus Proclus Chrestomathie, welcher mit einem Auszuge der Cyprien beginne, schliesse sich in der Reihenfelge an die Worte des Photius leyer de nal n. rev. Kung, mornuaras an und konno also nicht auf den epischen Cyclus bezogen werden. Proclus rede von dem Zusammenhange, in welchem die einzelnen epischen Godichte, welche den Trojan. Krieg behandelten, zu einander standen: was freilich auch ein Cyclus genannt worden könne, dessen Zusammenstellung aber dem Proclus allein gehöre. Der epische Cyclas könne nicht die unverkürzteu Gedichte enthalten haben, was ein Werk von ungehenerem Umfange gegeben hätte, sondern theils sehr verkürzte Zusammenstellungen aus den Versen der alten Epiker, nach dem Bedürfnisse des Zwecks auch umgeändert, theils kurze rhythmische Darstellungen aus eigenen Fonds. Daher würden die Cycliker 1ωποδύται άλλοτοίων ἐπίων genannt, und aus Acron s. Horat. Art. Poet, p. 136 gehe herver, dask in diesen cyclischen Gedichten rasche Aufeinanderfolge ohne Episoden statt fand. Gewisse Theile des Cyclus möchten wohl nach Maasgabe der grössern Vorbilder Theogonie, Titanomachie, Argonautika, Ilias, Odyssee geheissen, und auch von den vorhandenen Fragmenten wirklich mehrere im epischen Cyclus ihren Platz gehabt haben. — Das Vorhandenseyn eines peetischen Cyclus nach dieser Form in der frühern Zeit jedoch bestreitet Osann mit mehrern Gründen, und bemerkt noch für seine Meinung: Bleibt man der alten Ansicht treu, welche den Dionysius wohl als Cyclographen, nicht aber als Verfasser des Cyclus kennt; so ist es unbegreiflich, wie der Cyclus desselben, der ohne Berücksichtigung des epischen Cyclus in keinem Fall entstehen konnte, die einzige Spur dieses Namens in der ältern Zeit bleihen konnte. Dagegen wenn erst durch Dionysius der Name Cyclus aufkam; so begreift sich leicht, wie dieser Anfange als Titel eines seinem Ishalt nach schwerlich sehr anziehenden Werks gewiss wenig verbreitet wurde und unbeachtet blieb Denn da die Gesänge, welche hier in Prosa verwandelt nur die trockene Substanz der Mython dem Leser darboten, damals noch allgemein verbreitet waren; so nahm man bei einer bestimmten Mythe, welche in einem der Cycliker behandelt war, natürlich zum Dichter, nicht zum Werke des Dienysius seine Zuflucht. Darum giebt Aristoteles bei Erwähnung einselner cyclischen Dichter immer ihre Eigennamen, nicht aber die der Cycliker im Allgemeinen an. Wenn er aber dennoch eines poetischen Cyclus gedenkt; so thut er diess mit Beziehung auf den Cyclus des Dionysius, und zwar mit Recht, weil es hier auf die Bezeichnung eines zu einem poetischen Ganzen vereinten Complexus mittels eines gewissermaassen; bildlichen Ausdrucks ankam. Später als die Exemplare jener alten Gesänge seltener und unzugänglicher wurden, war man froh, im Cyclus des Dionysius einen Etsatz zu finden, der nun zu einer Hauptquelle aller Mythengeschichte wurde. Nun fing man an, die Urheber der in dem Cyclus des Dionysins enthaltenen Sagen mit dem angemeinen Namen der Cycliker in der Literatur aufzufähren: was aber durchaus erst der spätern Zeit angehört. Aus dieser Quelle mögen Alexandrinische und Rom. Epiker mehr geschöpft haben, als wir jetzt ahnen. Nenat man nun aber den Dionysius als Urheber des Cyclus in der angegebenen Weise; se verrückt sich der ganze Standpunct der Untersuchung über die cyclische Poesie, und das Interesse, das man für dieselbe als für eine bestiemte Gattung der Heffenischen Dichtkunst hatte, stimmt sich herab. Die Cycliker werden zu reinen Epikern und gehören in den Kfeis aller derer, welche Dionysius nicht in den Cyclus aufnahm. Der Name der cyclischen Poesie ist nur Erfindung neuerer Zeit. - Es ergiebt sich aus den hier mitgetheilten Meinungen, dass die Untersuchung noch keineswegs zu einem ausreichenden Endresultate gediehen ist. Nimmt man die verschiedenen Nachrichten der Alten über den Gegenstand zusammen; so möchte man fast in Versuchung kommen, sich die Sache so zu denken: Nach Homer, d. h. als die Ilias und Odyssee schon vorhanden waren, traten andere Epiker auf, welche über verwandte Nationalsagen epische Gedichte verfæsten. Aus diesen Gedichten zog Dionysius sein prosaisches Werk aus, worin der ganze Mythenkreis enthalten war, mit Angabe der Quellen, woraus er sie geschöpft hatte. Diess békam den Namen des mythischen Cyclus und wurde nicht bloss zur Quelle, aus der man später die Mythen schöpfte, sondern aus ihm entnahmen auch zu einer Zeit, wo jene alten epischen Gedichte wo nicht alle, doch zum Theil nicht mehr vorhanden waren. Alexandrinische Dichter den Stoff, aus dem sie neue Gedichte schusen, in denen jener Mythenkreis wieder poetisch behandelt war. Diess wären denn nun die poetae cyclici, deren unpoetischen Sinn Horaz u. A. tadeln.

In Paris bei Dubois (imprimerie de Gaultier-Laguionie) erscheinen seit 1828: Les Vies des hommes illustres de Plutarque, traduites du
Grec par D. Ricard, ornées de cartes et de portraits d'après les bustes et
les médailles antiques (in 40.) in Lieferungen, deren jede 30 Fr. kostet,
so dass das ganze Werk bloss 3150 Fr. kosten wird.

In Paris bei Lefebvre soll erscheinen: Collection de tous les poèmes épiques étrangers, traduits en prose. La collection comprendra treise poèmes: l'Iliade et l'Odyssée d'Homère; l'Enéide de Virgile; la Thébaide de Stace; la Pharsale de Lucain; l'Italie délivrée des Goths du Trissin; la Divine comédie du Dante; le Roland furienx de l'Arioste; la Luslade du Camoens; la Jérusalem délivrée du Tasse; l'Araucana d'Alonzo d'Ercilla; le Paradis perdu de Milton; la Messiade de Klopstock. Ces treixe poèmes seront divisés en cinq volumes; prix de chacan T Fr.

Charles and the contract of

Für site Geographie und Erkläsung des Cresar siad zu benehmen: Recherches sur le Port Itius de Jules-César, et appendice à ce mémoire; par M. Morel de Campenelle in Analyse des : travaux de la Soc. rey. d'émulation d'Abbeville pendant l'année 1828, von deneu in Férussac's Bulletin universel, 7e sect., t. XIII p. 58 (Sept. 1829) berichtet wirds "M. Campenelle a eu pour but de prouver que les deux expéditions contre la Bretagne se firent en Morinie, et partirent du même port qu'il présume n'avoir pû être ni en-deça de l'Anthie, ni au-delà de la Cange."

In Warsehau ist ein Lafeinisch - Grieckisch - Polnisches Wörterbuch von Woelke erschienen.

Der Mossische Katechet Cohen in Odensee will ein biblisches Wörterbuch in Hebräischer, Lateinischer und Deutscher Sprache in 7 bis 8 Quartbänden herausgeben, welches die Proff. Rask und Hohlenberg in Kepenhagen sehr empfehlenswerth gefunden haben. Der König von Dänemark hat zur Herausgabe desselben 400 Thir. geschenkt.

Das Institut für archäologische Correspondenz in Rom [Jbb. VIII. 415.] hat von seiner dreifachen Zeitschrift, den Monumenti inediti, den Annali und dem Bulletino, jetzt den ersten Jahrgang und auch bereite ein Stück des zweiten geliefert, und darin allerdings das Ziel verfolgt, über alle, auch die allerentlegentsten Entdeckungen, die durch neue Nachgrabungen sowohl, wie durch das Studium classischer Monumente gemacht werden und die Kunst, die Topographie und Epigraphik des Alterthums betreffen, Kunde zu geben. Die Einrichtung der in Ita-Kenischer und Französ. Sprache herausgegebenen Zeitschrift ist die, dass in dem Bulletino Anzeigen aller neuesten Entdeckungen, die Titel der neusten Schriften, kleine erläuternde Aufsätze von dringendstem Interosso, Ansichten und Bedenken und am Ende des Jahres ein Generalbericht des Secretairs über die Fortschritte, welche die Wissenschaft im Laufe des Jahres gemacht hat, gegeben wird. Unbekannt gewesene Denkmäler, welche sich durch Wichtigkeit oder Kunstschönbeit auszeichnen, werden in den jährlich aus 12 Kupfertafeln bestehenden Monumenti inediti abgebildet. Die Annali endlich liefern zu diesen Abbildungen den ausführlichen Text und überhaupt ausführliche Berichte über das, was durch Ausgrabungen oder Reisen oder aus Museen für die Archäelogie gewonnen wird, Recensionen und Anzeigen der neuen archäologischen Schriften und selbstständige umfassende Abhandlungen aus dem Gebiete dieser Wissenschaft. Der jährliche Preis für alle drei Abtheilungen [40 Bgn. Text in 8, und 12 Kestsf. in Folio.] ist bis zum 1 Aug. 1880 noch 2 Carolin [48 Franken], dann aber 21 Canolin. Der neutte Bericht über die erschienenen 2 Bande [8 Hefte] Annali [429 S.] und 10 Nummern Monatsberichte [Bulletini. 144 S.] steht in der Hall. Lit. Zeit. 1830 Nr. 94 S. 105-111. Andere vgl. im Tübing. Kunstbl. 1829 Nr. 50 S. 235 f., Nr. 36S. 303 f., Nr. 98, S. 201 f. u. 1820 Nr. 34 S. 125 f., im

Wegweiser zur Dreedner Abendseit. 1830 Nr. 18, im Artistischen Notisenblatt von Böttiger 1830 Nr. 3 S. 9-11, in der Berlin. Vossischen Zeitung 1829 Nr. 284, in d. Allgem. Schulzeit. 1829, II Nr. 72 S. 600. Die Annali enthalten: 1) Observasioni preliminari von Gerhard S. 3-35, welche den Zweck der Zeitschrift darlegen und einen gedrängten Ueberblick der archäologischen Studien, Museen und literazischen Erscheisungen in Italien geben. 2) Erklärung der auf den drei ersten Kupfortafela abgebildeten cyclopischen Bauten, des Grundrisses der Stadt Norba von Knapp und des Thors von Signia von Dodwell, durch Gerhard S. 36-89, wo über den Polygonsteinbau und cyclopische Bauten überhaupt sehr interessante Nachrichten gegeben sind. 3) Geschichtliche Uebersicht der von 1780 an in Etrurion gemachten Ausgrabungen und Entdeckungen von Carlo Accolta nebst ansführlicher Beschreibung eines von ihm selbst entdeckten Grabes, welches einem Etruscischen Krieger gehörte, S. 89-101. 4) Kestner über die von ihm und Stackelberg gefundenen Wandgemälde in drei Gräbern von Tarquinii [Corneto], S. 101-120. [Ueber diese Gräber (für deren Untersuchung Stackelberg, Kestner und Thürmer ein ausschliessendes Privilegium erhalten hatten, über welches sich Raoul Rochette in der Lettre à M. Toelken sur les découvertes des peintures de Corneto. Paris 1829. 12 S. S. bitter beklagt, und welches die Veranlassung wurde, dass in Paris unter der Form einer archäologischen Abhandlung eine bittere Satyre auf Ragul-Rochette erschien, welche dem Vorgeben nach die Abbildung und Erklärung eines Vasengemäldes liefert, aber in der Abbildung Rochette's Abbildung giebt.) vgl. ausser dem Bericht in d. Jahrbb. IX, 211 Raoul Rochette's Nachricht über die zwei zuerst aufgedeckten Grotten im Journal des Savans und daraus im Münchner Ausland 1829 Nr. 156 f. Eine andere Beschreibung gab Therwaldson in Dorow's Schrift Etrurien und der Orient. Heidelberg 1829. 8.] Melch. Folsati: Allgemeine Bemerkungen über Lage, Form, Struktur und Inhalt der zu Tarquinii und Vulcia eröffneten Grufte, S. 120-131. 6) Ueber ein Basrelief aus Tinea (Ceres und Triptolemus), ein anderes aus Melsina, Griech. Grabsteine und eine zu Juliobena gefundene Statue, S. 181-150. 7) Ueber Campanische und Sicilische Münzen vem Herzog von Luynes, S. 150-155. 8) Erklärung zweier Griech. Inschriften aus Calauria und Athen von Böckh, S. 155-174. 9) Lateinische Inschriften, mitgetheilt von Orioli und Zannoni, S. 174-181. 10) Recension von Gell's Werk über die Mauern altgriech. Städte, S. 182-87. 11) Auszüge aus dem Cataloge der Etruscischen Alterthümer des Färsten von Canine und Bemerkungen über das alte Vetulonia ven Gerhard, S. 188 - 201. [Der Fürst von Canino (Lucian Bonaparte) hat nämlich auf seinem Gebiete an einem Grahhügel der Ebene Cocumella (in den Trümmern der alten Stadt Vetulonia, später Vulcia genanat, worüber die Notizie di Vulcia antica citta etrurca reccolte da Vincense Campanari, eine in der archäolog. Akademie zu Rom 1829 gehaltene Vorlesung, gedr. zu Macerata 1829, 21 S. S., verglichen werden kann.) Ausgrabungen mit solehem Erfolg anstellen lassen, dass bereits

im ver. Jahre über 2000 satike Gegenstände nebst vielen Etruscischen Inschriften zu Tage gefördert waren, und im Bulletine auch später von neuen Auffindungen daselbet Nachricht gegeben wird. Darunter sind gegen 1500 gemahlte Vasen, die um so merkwärdiger sind, als sie grossentheils zu der zwar schop von Winkelmann gekannten aber von Dorow in seiner Notizie interno alcuni vasi etruschi (Rom 1828.) und in Champellion's Bulletin 1829, Febr., T. XI p. 208—10 erst in ihrer Bedeutsamkeit nachgewiesenen Classe von ungebrannten, ächt Etruscischen Vasen aus schwarzer Erde mit en relief darauf eingestampften , mythischen Darstellungen (vgl. Grotefend in Hall. Lit. Zeit. 1829 Nr. Sie sind jetzt in Rem im Pallast Gabrielli aufgestellt, 181.) gehören, und eine Beschreibung derselben, welche die zwei ersten Centurien umfasst, ist angefangen in dem oben genannten Catalogo di scelte antichità strusche trovate negli scavi del Principe di Canino 1828-1829. (Viterbo, dalla tipografia dei fratelli Monarchi, 1829. 186 S. 4.) vgl. Tübing. Kunstbl. 1829 Nr. 100 S. 400. Anderes hierher Gehörige findet sich in den Osservazioni dell ab. Girolamo Amati sui vasi etruschi o italogreci recentemente soperti, coi nomi de pitteri o artisti im Giernale Arcadico 1829, April, p. 56 ff. und August p. 209 ff., we sugleich auf dea auf dieselben Vasen sich beziehenden Elenco dei nomi proprj contenuti nelle due prime centurie, e nota de Principe di Canino (Viterbo 1829.) Rücksicht genommen ist. Aehnliche Vasen brachte der Preuss. Künstler Emil Wolf von der Insel Aegina nach Rom, deren Aechtheit Comino in einem Schreiben an Gerhard besweifelte, aber von Wolf und Gerhard widerlegt wurde. Diese Verhandlungen, so wie ein Briefwechsel über den Catalog der Vasen des Fürsten von Canino zwischen Panofka und Gerhard sind im 9 und 10n Hefte des Bulletins mitgetheilt.] 12) Bemerkungen über die Topographie von Aegina von von Scharnkorst, S. 201-13. 13) Bemerkungen über Römische in Schwaben gefundene Alterthümer von Kölle, nebst einem Auszuge aus einem Briefe Stackel, berg's über ein in Samothrace gefundenes Basrelief, S. 214-22. 14) Ottfr. Müller de opere sculpte in Zophoro cellae Parthenonis [neuer Aulsatz über die Anordnung des Reliefs am Parthenen], S. 221—26. 15) Welcker über die Tabula Iliaca [welche ganz auf die Flucht des Aeneas bezogen wird] S. 226-42. 16) Erklärung eines Heronlanischen Gemäldes von Panofka und zweier Pompejanischen von Hirt, S. 243-54. 17) Ueber eine bronzene Münze aus Metapont von Avelline, S. 254-58. Im dritten Hefte, das in Paris erschienen ist, felgt die Erklärung und Beschreibung der auf den Kupfertafeln IV---XIII abgebildetea bemahlten Gefüsse, Basreliefs, Münzen und Inschriften, und es sind zu erwähnen: 18) Beschreibung und Erläuterung von 9 Vasengemälden von Léon Faucher, Panofka, Millingen, de Laglandière und dem Herzoge von Luynes, S. 261-98. 19) Untersuchung über zwei Basreliefs, die Geburt und Erziehung des Erichthonius darstellend, von Panofka, S. 298 -304. 20) Ueber die von Quatremère de Quincy versuchte Restitution des Grabmals von Porsenna vom Herzog von Luynes, S. 804---809. [Versucht in des genannten Gelehrten Monumens et Querages d'arts an-

tiques, restitués d'après les descriptions des cérécains greis et tétins et accompagnée de descriptions archaeologiques.] 21) Ueber antike Grabes von konischer Form von Panofha, S. 309-11. 22) Ueher Korinthische Münzen aus Ambracia von Rubul-Rochette, S. 311-340. Unber das auf Melos gefundene Haupt und die Kapelie des Aesculap, äber eine griech. Inschrift [welche den bekannten Aeginetischen Tempel dem Zeus Panheltenios zuspricht] und über das Odeum auf Melos von Lenormant, S. 340-44. 24) Zwei Briefe von Petit-Radel über seine Untersuchungen der Cyclopischen Mauern, S. 344-60. 25) Beurtheilangen der neusten archäolog. Schriften von Stackelberg, Hittens, Raoul - Rochette und der Londoner Societät, S. 369-81, 26) Topographische Untersuchung der Ruinen von Vella vom Herz. von Luynes, S. 381-86. 27) Ueber das Grabmal des Porsenna von Letronne, S. 286-95. 28) Ueber ein Basrelief [die Gebart des Apollo und der Artemis] von Panofka, S. 395-98. 29) Ueber die auf Vasengemälden vorkommende Person des Dithyrambos von Welcker, S. 398-407. Erklärung dreier Vasengemälde [das Orakel des Trophonius darstellend] vom Herz. von Luynes. Das Bulletino ist sehr reich an Berichten, Aufsätzen und Notizen über neue archäologische Entdeckungen und Schriften, z. B. über die neusten Entdeckungen in Etrurien, zu Corneto, Viterbo, Volterra, in Rom auf dem Forum Romanum, in Nola, Pompeji, Herculanum etc.; über die Grossgriechischen Gefässe [topographische Bemerkungen über ihre Fundörter] und die verschiedenen Gräber und Begräbnissgebräuche in Grossgriechenland; über die Alterthümer der Provinz Basilicata; über die Etruscische Vasensammlung von Candelori; über die des Fürsten Canino; über das Museo borbonico und das Museo Cassaccini in Chiusi; Erklärung der zu Volterra gefundenen Etrusc. Inschrift von Zamoni; über eine merkwärdige Vase in der Form einer Astragale, Welche von Aegina nach London gebracht worden ist; über die im Orient gemachten Sammlungen des Grafen Ginnasi etc.

"Une des découvertes les plus intéressantes pour l'histoire de l'art, qui aient eu lieu récemment, est celle d'une demisigure de Bacchante, de grandeur naturelle et du plus béau travail en terre cuite, chose absolument nonvelle, vu la proportion et le style de cette figure. On remarque aussi deux Silenes, employés pour décorations de fontaines, dans des attitudes neuves et curiouses, et d'une bonne exécution. - Que direz-vous en apprenant que la via sacra ne passait pas sons l'arc de Titus, et que toutes les interprétations des vers de Martial, d'Ovide et d'Horace, qui paraissent si claires et si justes, et sur lesquelles nos antiquaires dormaient depuis dant d'années avec tant de sécurité, se trouvent maintenant toutes fausses, toutes erronées? C'est pourtant ce qui vient d'être découvert ces jours passés, . par la continuation des fouilles qui se font en cet endroit. Il vient pareillement d'être trouvé au voisinage du Temple de la Paix, lequel, par parenthèse, se confirme de plus en plus dans la possession de ce titre qui lui a étà si fortement et si inutilement contesté par netre professeur

Nibby, un besu pavé en mossique. J'ajautersi enfin qu'il se fait actuellement, à Tivoli, dans les ruines de la villa de Cassius, des excavations dont il est permis d'espérer les plus henreux résultats, d'après la découverte de plusieurs mossiques, une, entre autres, tente en pièrre dure et d'un beau travail." [Aussug aus einem Briefe von Pietre Visconti an Raoul-Rochette in Férussac's Bulletin universel, 70 section, Septembre 1829, t. XIII p. 44 ff., worin auch von einigen andern Ausgrabungen in Rom und bei Canino Nachricht gegeben wird.]

Im Bezirk der alten Stadt Falernum, welcher jetzt das Eigenthum des Grafen Lozzana ist, hat man ein altes Theater, von Peperin gebaut; und eine Rotunda ausgegraben, und mehrere Alterthümer gefunden, unter denen besonders die halbe Figur einer Frau merkwürdig ist, welche, etwas Weniges über Lebensgrösse, bekleidet und geschmäckt ist mit Halsband, Armbändern und Ohrringen, die die Form einer Traube baben. Mehr berichtet davon das Julius-Bulletin von 1820 des Instituts archäolog. Correspondenz in Rom.

Zu Dornick hat man in der Nähe der Citadelle mehrere Römische Gräber mit Urnen, Trauervesen und verschiedenen Münzen mit dem Bildniss des Kaisers Constantin aufgedeckt. Die Ausgrabungen des Forum Hadriani bei Haag sind für dieses und das felgende Jahr der Ansicht des Publicums freigestellt.

Bei Sinsheim ohnweit Heidelberg hatte man im Sommer 1827 in einem Eichenwalde 14 niedere Hügel geöffnet und darin 81 altdeutsche Gräber mit Todtengebeinen und allerlei alte Geräthschaften gefunden. Eine sehr genaue Beschreibung und Untersuchung über dieselben ist gegeben in der Beschreibung der viersehn alten Deutschen Todtenkügek welche 1827 und 1828 bei Sinsheim geöffnet wurden. Ein höchst wichtiger Beitrag zur altesten Geschichte der Deutschen von Curl Wilhelmi. Mit vier lithograph. Abbildungen. (Heidelberg, Engelmann 1830.) Für die atte Deutsche Geschichte konnten wir nun freikich nicht eben grosse Ausbeute finden, da man in den Gräbern weder Münzen, noch Schriftzeichen noch vonst etwas dergleichen gefunden hat; aber dennech wird für Deutsche Alterthumsforscher das Buch in mehrfacher Hinsicht interessant seyn, Für die Philologie giebt es Bestätigung von ein paar Nachrichten des Tacitus. Wenn dieser nämlich (Germ. 27.) berichtet, dass die alten Germanen reiche und schwere Grabmäler als drückend für die Todten verschmähten; so fand man hier wirklich die Grabhügel nur von lockerer Erde aufgeworfen, ohne Steine. Jede Leiche lag in einem mit einer weissen Materie bekleideten Raume, der ausser der Leiche mit Asche angefüllt war. Dann trugen die Todten eherwe and einerne Halsringe, welche nach Tacitus auf Katten führen, die Und Sinsheim demuach in dieser Gegend gewohnt haben müssen. liegt allerdings unfern der Hessischen Gränze.

# JAME DÜCHER

51 7 7

### AIR OPAGES AND INCOME.

Landon Zeitschmitt

2 control of the Versin von Chiefen

under examined

Si quid novisti rectius istis, Candidus imperti; si non, his utere mecum.

in John Christ. John

Languing religion.

Asad sollied dand sollies

man substitution of the substitution

To series to the state of the series of

a mile class

Dec. Co. 1 Ver'n S. S. B. C. Tenson E.

J. 1 & F

## **JAHRBÜCHER**

FÜR

### PHILOLOGIE UND PÆDAGOGIK.

Eine kritische Zeitschrift

in Verbindung mit einem Verein von Gelehrten

herausgegeben

M. Joh. Christ. Jahn.



Fünfter Jahrgang.

Zweiter Band. Drittes Heft.

Oder der gansen Folge

Dreizehnter Band. Drittes Heft.

Leipzig,
Druck und Verlag von B. G. Teubner.

1 8 3 0.

gen der Catullischen Literatur zu Tage gefürdert worden, und nachdem ich schon früher in diesen Jahrbüchern (1826 Bd. I S. 422—425.) die 1825 erschienene ganz werthlose Pottier'sche Arbeit beurtheilt habe, gehe ich jetzt zur Aufzählung der übrigen den Catullus behandelnden Schriften über, und wenn ich dabei öfters, als mir lieb ist, von meiner Ausgabe sprechen muss, so wird die Art und Weise, wie es geschehen ist, den Leser überzeugen, dass nicht Selbstgefälligkeit, sondern der zufällige Umstand, dass meine Arbeit zugleich die neueste ist, die zur Vergleichung dienen konnte, mir beim Niederschreiben dieser Anzeige die Feder geführt hat, und dass jede wahre Verbesserung, von wem und wie sie auch dargeboten werden möge, ihren Vertheidiger gegen mich selbst in mir findet.

Die erste Stelle gebührt der Zeit seines Erscheinens nach folgendem mit mancher überflüssigen Zugabe vermehrten Abdruck der Döringschen Ausgabe:

C. Valerius Catullus ex editione Frid. Guil. Doeringii cui suas et aliorum adnotationes adjecit Josephus Naudet Regiae Academiae Inscriptionum et Literarum Humaniorum socius. Parisiis colligebat Nicolaus Eligius Lemaire Poeseos Latinae Professor. 1826. 627 S. gr. 8. 4 Thir. 12 Gr.

Wenige Worte werden genügen, um den Leser zu überzeugen, dass er durch den Ankauf des theuern Buches nur dem Verleger einen Gefallen thun würde. Herr Naudet hat sich begnügt, die Ausgabe unsers Landsmannes, ohne sogar das Dedicationsgedicht auszuschliessen, so abdrucken zu lassen, dass die Varietas lectionis mit den Anmerkk. verschmolzen worden ist, worüber aber, wie überhaupt über die ganze Einrichtung, Hr. N. die Leser nicht belehrt hat, indem eine Vorrede vergebens gesucht wird; die Notitia literaria ist ans Ende versetzt worden. Zu dem Döringschen Commentar hat Herr N. einige Nötchen hinzugefügt, die (von denen seines Vorgängers bisweilen nicht einmal genau unterschieden) im Allgemeinen sehr wenig bedeuten wollen. Auch da, wo man nichts erhebliches gegen sie einwenden kann, sind sie dem grössern Theil nach überflüssig; ästhetisches Räsonnement ist der Inhalt der meisten. Einige Beispiele werden diess belegen. So citirt er zu III, 11 folgende Stelle aus Racine's Phaedra: Mais il n'a pu sortir de ce triste sejour, Et repasser les bords qu'on passe sans retour; zu IV, 22 die Bemerkung: "sibi esse facta pro a se fácta, ut solet, vel astricta, vel prosa oratione. Cfr. Sen. consol. ad Marc. 20." Auch zu V, 6 ist die nichtesagende Parallelstelle eines nicht genannten Französischen Dichters angeführt. Sehr leicht macht es sich Hr. N. zu VI, 12, wo er eagt:

"Hic versiculus sine ulla verborum transpositione facile intelligi potest. Nam nil tacere ista mihi praevalet i. e. non reticere quae tu agis male mihi satius videtur; neque quo particula nam referatur laborandum est. Abrupta oratione vivide erumpit Catulli indignatio, quasi diceret, Te insectabor et arguam, namque nolo reticere, quae reprehendi debes; ita saepissime Horatius ceterique poetae." Aehnliche Sachen findet man zu VI, 1; 7; VII, 11; VIII, 9; IX, 8; 10; X, 2; 9; 10; 27; XI, 17; 21; XII, 9; 10; 13, so wie aber auch auf der andern Seite richtige Bemerkk. vorkommen, wie zu I, 1; 7; II, 7; 9; VI, 10 (wo wenigstens die Wahrheit geahnt, obgleich nicht scharf genug ausgesprochen worden ist); VIII, argum.; 14; 15; IX, 2; X, 15; 34; XI, argum.; XII, argum.; 14; XIV, 3. Hin und wieder sind Hands Ansichten mitgetheilt, des einzigen Gelehrten von allen, die seit Döring über Catuli geschrieben, der Hrn. N. bekannt wurde, indem selbst Ginguené von ihm nicht erwähnt wurde und Ugo Foscolo erst nach Beendigung der Arbeit ihm in die Hände kam. An einigen wenigen Stellen hat er von den Pariser Handschriften Gebrauch gemacht und zwar von dem S. Germ. 1165 und dem Thuanaeus zu LXII, allein von tieferm Eindringen in die Kritik und Erklärung des Dichters zeigt sich nirgends eine Spur, wie z. B. Hr. N. zu LXVI die historischen Umstände, auf denen diess Gedicht beruht, nicht mit einem Worte berührt hat. Bemerkenswerth sind vielleicht, wenigstens ihrem grössern Umfange nach, eine metrische Abhandlung über den Galliambus S. 209 — 211, wo die ganze Untersuchung von der Stelle des Terentianus Maurus ausgeht, und eine andere über den Pentameter des Catull und die Verbindung mehrerer Distichen S. 291 ff. Auf den Text des Dichters folgt S. 410-438 die Abhandl. von Conti über Catull nach d'Arn a u d's Französischer Uebersetzung, dann die Notitia literaria aus Döring. S. 439 - 460 mit einigen Nachträgen aus den Delphin classics und von Barbieu. Nach diesem ist die letzte über Catull in Deutschland erschienene Bearbeitung die Ausgabe von Klindworth (S. 457, jedoch mit dem Beisatz adhuc sub praelo); unter den Englischen Uebersetzungen sind auch einige, die nur den Tibull umfassen. Diesem bibliographischen Anhange reihen sich Dörings Register an S. 583 — 602, ferner eine Französische Abhandlung von Hrn. N. über das Epithalamium Juliae et Manlii, nebst gereimter Uebersetzung des Gedichtes, und endlich S. 603-619 Auszüge aus Ugo Foscolo über die histor. Grundlage von LXVI und einige einzelne Stellen dieses Gedichtes. Ein Verzeichniss der Gedichte schliesst das Ganze.

Bevor ich nun zu den vollwichtigern Leistungen Deutschlands fortgehe, ist es, um Wiederholungen zu vermeiden, nöthig, die Handschriften zu erwähnen, die ich in Paris und Wolfenbüttel in den Jahren 1823 und 1824 verglich. Um die manchen Irrungen ausgesetzte, obgleich jetzt fast allgemein angenommene Bezeichnungsmethode nach Zahlen und Buchstaben zu vermeiden, habe ich sie theils nach den frühern Besitzern, theils wenn diess nicht auszumitteln war, nach den jetzigen Aufbewahrungsorten genannt. Es sind aber folgende:

Faurianus, 8236 der Königlichen Bibliothek zu Paris.

Regius I, 7989 derselben Bibliothek, bei Hrn. Lachmann vorzugsweise Parisinus. Ueber ihn s. Montfaucon Bibliotheca Bibliothecarum T. II p. 758 und Ginguené zu Catulls Epithalamium des Peleus und der Thetis p. 132—134.

Regius II, 7990 ebendaselbst.

Puteaneus, 8232 ebendas.

Memmianus, 8233 ebendas. Früher im Besitz de Mesmes Nr. 590.

Colbertinus, 8234 ebendas.

S. Germanensis, 1165 der alten Zählung. Jetzt ebenfalls auf der Königl. Bibliothek, wohin er durch die Revolution kam und unter den sogenannten Manuscrits des petits couvents aufbewahrt wird. Ueber diesen sehr wichtigen Codex s. unten.

Guelferbytanus, nach der alten Zählung 65, 2, nach Ebert Nr. 168. Bei Santen zur Elegie an den Manlius heisst er Corvinianus, was bekanntlich nicht viel zu seiner Empfehlung beiträgt; s. Ebert Handschriftenkunde I S. 97; vrgl. S. 76, 94, 132.

Gudianus A, nach der alten Zählung 283, bei Ebert 169.
Gudianus B, nach der alten Zählung 332, bei Ebert 170. —
Dazu

Thuanaeus, 8071 auf der Kön. Biblioth. zu Paris, der leider nur carm. LXII enthält.

Editio princeps 1472.

Editio Parmensis 1473, berühmt durch ihre kritische Ausbeute für die Silvae des Statius.

Von diesen Handschriften haben, ausser dem Thuanaeus, noch Reg. I, Colb., SGerm. den meisten Werth, und auf sie werde ich im Verlauf dieser Anzeige zuweilen zurückkommen. Jetzt gehe ich zu folgender Schrift über:

Analecta literaria. I. C. Valerii Catulli Carmina sex priora cum commentariis Jan. Brouckhusii, Isaac. Verburgii et Editoris. (Es folgt nun die Erwähnung des zweiten und dritten hier nicht berücksichtigten Abschnittes.) IV. Epistolae virorum doctorum ine ditae. Curante Immau. G. Huschkio Professore Elequentiae et Poesis in Academia Rostochiensi.

Lipsiae impensis C. H. F. Hartmanni. 1826. KVIII and 1833 S. S. Z. Thir. jetzt 1 Thir. 8 Gr. )

Von diesem Buche gehören für unsern Zweck nur S. 1—76, 343 sqq. und S. 371 u. 72, und es kann dieser Theil der Schrift des verewigten Huschke mit desto größerm Rechte im Einzelnen behandelt werden, da er auch unter besonderm Titel verkauft wird.

Brouck husius hatte den Catuili zu bearbeiten augesangen, worüber eine Notiz desselben zusit Amiiüs Philargyrius in Burmanns Virgil ad Eclog. IX, 35'(Vol. I. p. LXXV) Huschke's Belesenheit entgangen ist. Nur ein Bogen bis Oarm. VI, 16 ward gedruckt, dessen einziges Exemplar Santen erhielt, jetzt in dem Dietz'schen Theil der Königl. Bibliothek zu Berlin. Die Noten sind sehr unbedeutend, fast mir Excerpte aus den Bemerkungen früherer Gelehrten; auf Handschriften u. alte Ausgaben ist keine Rücksicht genommen. Auch Is. Verburgius, der den Catull mit einem weitläufigen Commentar versehen wolfte, kam nicht über den ersten Bogen hinaus, der bis Carm. III, 6 reichte. Denn P. Burmann brachte es dahin, dass der Verleger den Handel aufsagte, wodurch sich jener Gelehrte ein wahres Verdienst erworben hat. Die Noten sind, wie überhaupt Verburg sehr schlecht arbeitete (s. S. 69 ff.), gans er

<sup>\*)</sup> Es ist vielleicht hier nicht ganz um unrechten Orte, einer Erscheinung zu gedenken, die in unsern Tagen of wiederkehrend wahrlich nicht zu den erfreulicheten Zeichen der Zeit gehört,: wir meinen das immer mehr um sich greifende Herabsetzen der Bücherpreise. Allerdings wissen wir, wie oft der Buchhändler durch den schnöden Nachdruck genöthigt wird, frühere vielleicht nicht zu; hoch gestellte Bücherpreise noch mehr zu ermässigen, und wie selbst rechtmässige neue Unternehmungen anderer diess verursachen konzen, obgleich dezBuchhändler, der von dem bleibenden Werthe seines Verlagsartikels überneugt ist, zu diesem letzten Mittel nicht gern schreiten wird. Aber jeder wird gestehen, dass zwischen diesen und noch andern Fällen und der allgemeinen Preiserniedrigung des Hartmann'schen Verlags ein nicht unbedeutender Unterschied Statt findet. Der Schulmann, der der ununterbrochenen Bekanntschaft mit der neuern classischen Literatur oft nicht unbedeutende Opfer bringt, wird jetzt in dem Ankauf von eben erst erschienenen Büchern nothwendig vorsichtiger, zumal wenn er sicht, dass selbst solche Bücher, herabgesetzt werden, die noch nicht ein! mal vollständig erschienen sind, wie diess z. B. bei dem Corteschen Lucan der Fall ist. Der Verleger dürfte bei solcher Liberalität am .mai-, sten verlieren; dem mancher, der sonst diess und jenes kaufte, schlebt die Vermehrung seiner Bibliothek eine kleine Zeit auf, weil ju Hoffnung ist, dass er das gewünschte Buch dann um einen ermässigten Prois erhalten wird. . . . Der Recensent.

birmlich. Von diesem specimen nun existiren mehrere Exemplare, und Huschke hat diese Anmerkk. mit denen des Brouckhusius so vereinigt, dass er sie unter dem hier abgedruckten Text der ersten sechs Gedichte des Catullus unverändert wiederholte. An einigen Stellen, wo er sich kürzer fassen konnte, liess er seine Epicrisis der Arbeit seiner beiden Vorgänger sogleich folgen; von S. 47 - 76 steht die ausführliche Behandlung mehrerer schwieriger Stellen in jenen 6 Gedichten. Mit Uebergehung der Noten des Brouckhusius und Verburgius, in denen man sich vergebens nach etwas werthvollem umsehen wird, halten wir uns nur an Huschke, der auch hier, seiner Sitte getreu, die Holländische Schule nicht verleugnet, was sich vorsüglich in Erklärung und Verbesserung von Parallelstellen zeigt. Diess alles lasse ich, damit der Raum dieser Anzeige nicht ungebührlich ausgedehnt werde, um so mehr unerwähnt, als ein genaues Register es nachweist, und wende mich mun zu Catull, wo er IH, 10 pipilabat vertheidigt, theils aus Handschriften, deren Collation er besass, theils aus einer Inschrift bei Reinesius Praef. oper. Gud. p. 8, die dieser freilich selbst für unächt hält, und die offenbar aus Dichterstellen zusammengesetzt ist. Zugleich verwirft er hier und S. 63, wo auch einiges über die Liebhaberei der Alten zu gewissen Gattungen von Vögeln beigebracht ist, die obscöne Deutung Politians des 2n und 3n Gedichts, bei welcher Gelegenheit er das bekannte Anecdoton des Procopius über die Gänse der Theodora berührt, wovon weiter unten. III, 16 häit er die gewöhnliche Lesurt O factum male! O miselle passer für ganz richtig, die auch in einer Wolfenbüttler Handsehrift stehe. Allein der von ihm genannte Guelf. C. ist der Corvinianus, der in den ersten 3 Gedichten gar keine Autorität hat, da das dieselben entbaltende erste Blatt verloren gegangen war und eine neuere Hand dasselbe supplirt hat. III, 18 ist rubent mit Recht vorgezogen; auch nach Schol. Juven. VI, 8 p. 598 Cram. - IV, 23 ist a mari gebilligt, und IV, 24 novissimo, und VI, 8 wird fragrane wegen der Verkurzung der ersten Sylbe gelehrt gerechtfertigt. VI, 12 sqq. hat er sum Theil nach Conjekt. geschrieben:

Atqui praevalet, ista nil tacere,
Cur nunc tam latera exfututa pandans,
Noctu quid facius ineptiarum!

Von S. 47 beginnt die Appendix, und zuerst handelt der Verfevon der Ueberschrift in den Codd. In einigen derselben fehlt das Praenomen des Dichters, in andern heisst er Cajus, in noch andern Quintus. Der Name Quintus sei entstanden aus dem des Q. Lutatius Catulus (so schon Vossius), woher in einen Codex des Catuli sogar das Epigramm des Q. Lutat. Catulus bei Gell. XIX, 9 gekommen sei, welches dem Kallimachus Epigr. 42 nach-

gebildet ist. Aber Original und Nachbildung haben durch die Abschreiber gelitten; jenes im 5ten Vers, wo die Handschrift. cunicoviondov hat. Hier hat schon Scaliger den Namen des Knaben Knowoov entdeckt; das übrige, wofür jetzt gewöhnlich ούκ είς του Θεύτιμου gelesen wird, möchte vielleicht in φκησ' sic Knoscov zu verändern sein, welche Construction Valcken. ad schol. Eur. Phoen. 1116 erläutert. Nun nennt zwar Catnius ienen Knaben *Theotimus*; aber so wie er im Ganzen;das Original frei übersetzt hat, so konnte er auch recht füglich das, was Kallimachus von einem Knoudos gesagt hatte, auf einen Theotimus übertragen, dergfeichen Freiheiten den Römischen Dichtern eigenthümlich waren, wie z. B. Catull. LV, Horat. Carm. I, 18. Sollte aber das letztere durchaus festgehalten werden, so schreibe man Θεόδημον, was vielleicht zur Verfälschung Veranlassung gab; den Namen s. bei Boeckh Inscr. I Nr. 172 1. 51. Was nun das Epigramm des Catulus anlangt, so hat Huschke den Standpunkt verrückt, von dem aus man seine Emendationen ansehen muss. Denn Theotimum, was er selbst suerst verbessert haben will, findet sich schon bei Gronov. Ferner heisst es bei demselben vs. 3 nicht Quid si interdissem ne non illuc fugitivum, sondern Quid si non interdixem, ne illunc fugitivum, vs. 5 nicht verbum—teneamus, sondern verum teneamur, und Huschke hätte einer Santenschen Collation nicht so viel Werth beilegen sollen. Im 5ten Vers schrieb er nun:

> Quid? ni interdissem, nemo ne illunc fugitivum Mitteret ad se intro sed magis ejiceret,

wo nomo gegen den Sinn verstösst, da Catulus nur von dem einen Theotimus spricht. Mit übrigens völliger Beibehaltung der Gronovschen Lesart schreibe ich:

> Quid? quasi non interdissem, ne illunc fugitivum Mitteret — —

Hierauf geht der Verf. zu dem übrigen Theil des Namens des Catullus über und schreibt diesen Caii Valerii nicht Cai Valeri, weil sich die Alten nicht gleich geblieben wären; überhaupt scheint er anzunehmen, dass man im frühen Alterthum eben so gut habe ingenii als ingeni sagen können, so wie Vettis, Naevis für Vettiis, Naeviis; die contrahirte Schreibart sei nur des Metri wegen entstanden, woran eine ähnliche Meinung über adicere und adiicere und ähnliche Verba geknüpft wird. Ohne etwas entscheiden zu wollen, bemerke ich nur, dass über Cai Valeri Figulus bei Gell. XIII, 25 zu vergleichen war. Aus dem Cornelius Nepos, dem Catullus sein Buch widmete, ist in einigen Handschriften Cornelius Gallus geworden; so im Putean, Reg. II, ed. Parm. Carm. I, 1 zieht H. die Schreibart Cui, und vs. 2 Arida vor. S. 59 wird von den tribus chartis gehandelt, den

Chronicis des Nepos, nicht Annalen, wie einige meinten. Nepos hat ein Buch dieses Titels nicht geschrieben, sandern wo etwa Annalen des Cornelins erwähnt werden, ist jedesmel das Werk des Tacitus zu verstehen. Ueber den vielbesprochnen Schluss des ersten Gedichtes urtheilt H., dass vs. 8-19 unächt sind, wo ihm aber entgangen zu sein scheint, dass dann das Gedicht eben keinen Schluss mehr hat. Ueberhaupt sind die Gründe des Verf.s nicht schlagend genug. Er sagt, dass qualecunque gleichbedeutend sei mit quicquid libelli; allein jenes bezieht sich auf den Werth des Buches (Hor. Sat. I, 10, 88.); dieses auf den Inhalt und Umfang, und Huschke musste um so mehr diesen Unterschied auffassen, als er selbst eine merkwürdige Stelle aus Martial. VII, 26 anführt, die auf unser Gedicht sich offenbar bezieht. Ferner seien die Worte patrona virgo für nichts andres als das Erzeugniss eines frommen Mönches anzusehen, zumal da sie in einer alten Handschrift des Muretus fehlten. Wenn nun gleich dieser letzte Umstand gegen die Aechtheit der beiden Worte zu sprechen scheint, so entscheidet er doch nichts, da jene Apostrophe an die Minerva (denn nur diese kann so absolut Virgo genaant werden, vergl. Stat. Achill. I, 547.) nichts dem Genius der Sprache widersprachendes enthält. Dass aber Catull die Erhaltung seines Buches der Minerva empfiehlt, hat eben so wenig etwas Anstössiges. Mehr besticht der letzte Verdammungsgrund, der mit folgenden Worten vorgebracht wird: "Maneat, ait, perenne, hoc est, in perpetuum, in aeternum, plus uno seculo. Quis ita scribit ?", worauf man aber sogleich fragen kann: quis iungit: maneat plus uno seculo, wo dann plus für diutius stehen müsste. Die Worte sind so zu nehmen: quod perenne maneat plus uno seculo, was in mehr als einem Jahrhundert sich erhalten möge. Dieser adverbiale Gebrauch des Wortes plus ist durch Stellen, wie Cicero pro Sext. 39 § 85: Tribunum plebis plus viginti vulneribus acceptis iacentem vidistis, Brut. 18 § 70: qui non usi sunt plus quam quatuor coloribus, hinlänglich gerechtfertigt; vergl. Nep. Themist. 5: Minus diebus triginta in Asiam reversus est. Dennoch sagt der Dichter nichts überflüssiges, sondern indem das Wort perennis ursprünglich von einem ununterbrochen fliessenden Wasser gebraucht wird (Döderlein Latein. Synon. I S. 7 sq.), so wird durch die genaue Verbindung von perenne und plus uno seculo nur angezeigt; dass Catull seinem Buche fortwährende Anerkennung durch mehrere Jahrhunderte hindurch wünscht; und wenn wir nun der Lesart der besten Handschriften folgen, welche quicquid hoc libelli und quod (nicht quidem) patrona virgo haben, wo nur o durch Conjektur zu restituiren ist, so scheint mir, selbst auf die Gefahr einer grossen Leichtgläubigkeit beschuldigt zu werden, die Stelle gegen jeden Zweifel geschützt, und die im Allgemeinen etwas willkührliche Ansicht Hrn. Lachmanns, der sie mit Annahme von mehrern Auslassungen so schreibt:

Quare habe tibi quicquid hoc libelli

Qualecunque quidem

patrona virgo,

Plus uno maneat perenne saeclo.

zu schnell in den Text aufgenommen worden zu sein. — II, 3 liest H. mit Verburg

In solatiolum sui doloris, Credo, dum gravis acquiescat ardor,

und glaubt mit Berufung auf Guarinus, dass nach vs. 10 etwas ausgefallen ist. Vs. 13 ist ligatum beibehalten, wo aus einer unedirten Bemerkung des Tib. Hemsterh, vieles über den doppelten Gebrauch des λύειν ζώνην oder μίτραν beigebracht ist. Von dem Excurs zu Carm. III, 7 ist nur zu erwähnen, dass der Vers animula miserula properiter abit dem Serenus zu vindiciren ist. Den Beschluss dieses Abschnitts macht der Abdruck des obenerwähnten Anecdoton des Procopius mit literarischen Nachweisungen und einigen Verbesserungen. Von S. 343 an findet man einige an Santen gerichtete Briefe von Coletius in Venedig, Langer in Wolfenbüttel und Bandini in Florenz über Handschriften des Catull; ferner über die Codices Naniani und Guelferbytani nebat einem specimen von Marginalien des Bernardinus Pisanus und (wie Bandini vermuthet) des Politianus zu den beiden ersten Gedichten des Catull. Zuletzt theilt H. S. 371 noch eine Verbesserung über XXI, 11 mit, wo er für das sinnlose Nemeus puer vortrefflich Ieiunus vorschlägt.

Literar-historischen Inhalts ist das nun folgende, dem Verzeichniss der Sommervorlesungen 1827 zur Einleitung dienende Programm des Herrn Prof. Nacke, abgedruckt in der Allgem. Schulz. 1827 Abthl. II Nr. 98. Es führt den Titel:

De epigrammate carminibus Catulli in codicibus et editione principe praemisso.

Das hier in Rede stehende Epigramm, welches mit den Worten beginnt, Ad patriam venio longis de finibus exsul, findet sich unter meinen Collationen in Reg. I, II, Memm., Putean., SGerm., Gud. A., und über die damit in Verbindung stehende Auffindung des Catull existiren 3 Erzählungen: 1) von Palmerius bei Schottus, anno 1425 primum repertum esse Catullum, pessimeque acceptum in manus hominum venisse." 2) die Nachricht des Epigramms, 3) die des Raphael Volaterranus, des erzählt, dass zu seiner Zeit zugleich mit dem Quintilian die Gedichte des Catull in einem sehr verderbten Zustande aufge-

funden worden seien, welche Nachficht bereits Scaliger kannte. Die beiden ersten Erzählungen lassen sich vereinigen, die dritte steht für sich, und man kann wohl annehmen, dass Catull zu derselben Zeit an zwei verschiednen Orten gefunden worden ist. Nachdem nun Hr. N. angegeben, wer über diess Epigramm geschrieben (hier fehlt noch Santandre diction. bibliogr. II p. 283 und Ginguené zum Epithalamium S. 161 — 121.) und wo er es selbst gefunden hat, verwirft er zuerst mit Recht die Meinung, dass das Gedicht vom Baptista Guarinus dem Sohne herrühren könne, weil Catull nicht erst zu dieser Zeit gefunden worden sei (denn die Aeusserung des Alexander Guarinus in der sogleich anzuführenden Ausgabe "sed haec omnia temporum vetustate amisimus, quemadmodum et reliqua paene omnia, nisi parentis mei doctrina diligentiaque praesto fuisset, prorsus periissent", ist eine rhetorische Hyperbel und nur von der Bearbeitung der Catullischen Gedichte durch seinen Vater Baptista zu verstehen), das Epigramm aber gewiss zu derselben Zeit entstand, wo das Buch entdeckt wurde. Mit mehrerem Rechte könne es dem Vater Guarinus zugeschrieben werden, der um das Jahr 1420 in kräftigem Greisenalter zu Verona lebte. Zugleich wird die Meinung derjenigen widerlegt, welche behaupteten, dass eben dieser Vater Guarinus selbst den Catuli gefunden hätte; und zwar mit dem schlagenden Beweisgrunde, dass Alexander Guarinus, der in seiner 1521 erschienenen Ausgabe die Verdienste seines Vaters Baptista um die Verbesserung des Dichters so sehr rühmt, es nicht verschwiegen haben würde, wenn sein Grossvater die Werke des Dichters selbst aufgefunden hätte, zumal da, was Hr. N. nicht erwähnt hat, Alexander ein anderes Epigramm des Baptista hat wieder abdrucken lassen, worin dieser seinen durchemendirten Catull seiner Vaterstadt Verona zueignet; und auch darin kein Wort von dem Grossvater. Endlich hatte Sabellicus (de latinae linguae reparat. 1529.) gesagt, dass Guarinus Veronensis den Catull emendirt habe, was aber Hr. N. entweder auf eine Verwechslung des Guarinus mit seinem Sohn Baptista schiebt (so auch Maffei), oder es war aus der Handschrift des Catull, die aus jenen Urcodex mit dem vorgesetzten Epigramm abgeschrieben auch zugleich das Epigramm enthielt, die Meinung bei einigen entstanden, dass Guarinus den Urcodex vor seiner Bekanntmachung durchcorrigirt habe. Hierauf geht Hr. N. auf die Erklärung des räthselhaften Gedichts selbst über, und verwirft zuerst Lessings alierdings sehr geistreiche Meinung, dass die Worte Scilicet a calamis tribuit cui Francia nomen eine poetische Umschreibung des Namens des Auffinders enthielten, und vielleicht der im 15ten Jahrhundert berühmte Asst und Philosoph Bernardinus Plumatius su verste-Herr N. führt gegen Lessing den Grund an, dass man

über diesen Plumatius als Auffinder des Catuli nichts wisse. Die eigne Erkläraug Hrn. Nacke's ist folgende: 1) er billigt die Ansicht des Pignorius, dass die Worte tribuit cui Francia nomen nichts anders heissen können, als dass das MS. von einem gewissen Francesco aufgefunden worden ist; 2) er billigt die Meinung des Apostolo Zeno, der die Worte a calamis für die Umschreibung eines scriba hält; 3) das Buch ist sub modio d. h. in einer Kornkammer gefunden worden, sei ea in dem Hause jenes Schreibers Francesco selbst, sei es in einem andern, wo dieser Schreiber den Fund gethan hatte, und es ist diess in Verona geschehen, was das Wort compatriota bezeugt, womit Guarinus (denn diesen hält Herr N. für den Verfasser) dem selbst unbedeutenden Auffinder ein lobendes Epitheton geben wollte. Daher muss auch der ironische Beisatz quo ingenio erklärt werden, durch dieses Genie, indem das Auffinden mehr eine Sache des Glückes als des Geschickes war. Der erste Vers ist nicht auf irgend ein entferntes Land zu beziehen, sondern da, wie Soaliger in einigen frühern Ausgaben bereits richtig bemerkt hat, nicht das Buch des Dichters, sondern der Dichter selbst redend eingeführt wird, so sind diese longi fines von nichts anderm als von der Unterwelt zu erklären. Im 4ten Vers liest Hr. N. nach Scaliger quique notat cursum praetereuntis iter statt turbae, und erklärt jenes Wort von dem Corso zu Verona, so dass der Sinn des Ganzen sei: Schreiber Franz an der Corsoecke. Allein so geistreich auch dieser Gedanke ist, so gestehe ich doch, dass ich dieser Lesart und Erklärung nicht beitreten kann. Denn notgre iter praetereuntis cursum für an der Corsoecke wohnen dürfte kaum gesagt werden können, und notare mit dem frühern a calamis verbunden ist gewiss nur von einem Aufschreiben zu verstehen. Dazu kommt, dass selbst die Construction des Verses für den Verfasser des übrigens sehr mittelmässigen u. dabei ganz leichten Gedichtes viel zu künstlich und gesucht ist, zumal da man annehmen muss, dass praetereuntis dann für praetereuntium gesagt ist. Das gegen Hrn. N. aber entscheidende Argument ist das diplomatische, und durch Mittheilung desselben kann, vielleicht etwas zur Entdeckung der nähern Umstände des Auffindens heigetragen werden. Jener von mir erwähnte Codex SGermanensis nämlich hat auf dem letzten Blatte der Gedichte des Catull, die sich allein in dieser Handschr. finden, folgende Nachschrift: Explicit Catulli Veronensis libellus. Versus Dni Benevenuti de Campexanis de Vicencia de resurectione Catulli poetae Veronensis. Jetzt folgt das Hexastichum mit den Lesarten turbae und vestrum celebrate; hierauf die Worte: Tu lector quicunque ad cuius manus hic libellus obvenerit, scriptori da veniam si tibi corruptus videbitur. Quoniam a corruptissimo exemplari transcripsit. Non enim quodpiam aliud exstabat

unde posset libelli huius kadere copiam exemplandi, et ut es Opro salebroso aliquid tamen suggeret, decrevit potius tamen corruptum habere quam omnino carere, sperans adhuc ab aliquo allo fortuito emergente hano posse corrigere. Valebis si ei împrecatus non fueris. 1875 mense Octobri, 19º quando Casignorius laborabat in extremis. Ohne jetzt auf das uns einzulassen, worauf noch sonst diese allerdings sehr merkwürdige und ebendeswegen diplomatisch treu von mir wiederholte Nachticht führen kann, ist es genug zu erinnern, dass wir daraus lernen, der Verfasser der Verse habe selbst an eine resurrectio sc. ab inferis gedecht; der übrigens unbekannte Verfasser und somit die Auffindung des Catuli falle in die Mitte des 14ten Jahrhunderts, wenn nicht vielleicht noch früher; der Verfasser dieses Gedichts sei auf keinen Fall einer der Guarini, weder der Grossvater, noch Baptista (der Vater des Alexander); und da sowohl in diesem bis jetzt als ältesten anzunehmenden alten Manuscripte des Catull als auch in den andern, mit einziger Ausnahme der Scaligerschen Lesart, turbae und nicht cursum sich findet, so spricht wohl viel mehr für die Meinung, dass cursum zufällig oder als Erklärung des iter in den Text gekommen sei, als für die entgegengesetzte Ansicht. Was nun die Erklärung des räthselhaften Verses anlangt, so hulte ich die von Ginguené a. a. O. S. 117 für die einzig anhehmbare: "c'est un copiste ou un écrivain, qui tire son nom de la France, et qui tient note de la route de tous les passants," mit der untergesetzten Note: "Il exercait sans doute cet emploi à l'une des portes de la ville"; etwas weiter unten S. 119 fügt er noch folgendes hinzu: "Mais quel était ce François (Francesco), ou cet écrivain, ce copiste nommé, à cause de son pays, il Francèse (le Francais)?" [Diess ist unrichtig erkfart; s. oben. Wie wäre sonst compatriota zu verstehen?] "C'est ce qu'il paroit impossible de découvrir, et fort heureusement ce qu'il importe très pou de savoir." Zum Schluss dieset freilich etwas minutiösen, aber für die Literargeschichte unsers Dichters nicht unwichtigen Absohweifung, setze ich nun noch das Hexastichen selbst her, wie es gelesen und interpungirt werden muss; unnöthig scheint es mir, eine Uebersetzung oder Erkkirung hinzusufügen, die uns dem oben beigebrachten sich leicht ableiten lässt:

Catulins Loquitur.

Ad patriam venio longia a finibus exul,
Causa mei reditus compatriota fuit,
Scilicet a calamis, tribuit cui Francia nomen
Quique notat turbue praetercuntis iter.
Que licet ingenio ventrum celebrate Catullum,
Cuius sub modio alausa papyrus erat.

Reich an mannichfachen Belehrungen ist die Bissertation des Hrn. Dr. Spengel, die zugleich das erste Promotionsprogramm der philosophischen Facultät auf der Universität München war, vom J. 1827. Sie ist abgedruckt in Seebodes Neuem Archiv f. Philologie u. Pädagogik 1828 Hft. 4 S. 93—127, we-

nach ich bei dieser Anzeige eitiren werde.

Herr Spengel klagt zuerst über die Neuheit aller Codd. des Catull, indem nur Perreius und Puccius einiges aus ältern Handschriften enotirt hätten, jener in der Aldina 1502 (unter Santens Apparat in Berlin), dieser in der Regiensis 1481 unter dem Victorischen Apparat, früher zu Rom jetzt zu München. Hr. Sp. hatte Gelegenheit, in Berlin alle Santenschen Collationen zu prüfen, und nach seinem Urtheil hat nur der Codex Datanus v. J. 1463 Werth, worüber jetzt nach der Erscheinung von Hrn. Lachmanns Ausg. mancher anders stimmen möchte; dazu kommen noch des Perreius Excerpte, die zuweilen verdachtig sind. Manches, was bei Puccius ohne nähere Angabe erwähnt wird, hat bei Perreius die sigla vic d. h. vet. cod. Allein Hr. Sp. sagt richtig, dass man diesem Zeichen nicht immer trauen dürfe, und beweist diess p. 94 durch eine Menge Stellen, wo die Lesarten des Perreius nur Interpolationen sind, bei welcher Gelegenheit er ohne ausreichende Gründe LXVI, 94 Proximus Erigonae für Hydrochoi billigt. Eben so verhält es sich mit den Collationen des Victorius an den Rand der Aldina geschrieben, die nach seinem eignen Zeugniss (Var. Leett. 33, 7.) sämmtlich ziemlich neu waren, und unter denen Herr Sp. nur den Codex G. auszeichnet, der in den meisten Fällen mit der Edit. Princ. übereinstimmt und z. B. LXIV, 16 das unserm Bedünken nach einzig richtige Illaque haudque alii darbietet, was als Variante sich auch im Gudian. A. zeigt. So findet sich II, 13 negatam, was friher nur durch eine von Avantius mitgetheilte Lesart bekannt war, jetzt auch im Laurent, Reg. I u. SGerm. Herr Sp. beginnt seine Abhandlung mit der Vergleichung des Griechischen Sprachgebrauchs, wodurch er se einigen Veränderungen veranlasst wird, und zwar zunächst LXIV, 177, wo er für Nam quo conjicirt Nunc quo, vergl. Kurip. Med. 502, Soph. Aj. 452. Mir scheint diese Conjektur eine untichtige zu sein, well durch sie ein ganz falscher Accent auf nurc hommt und es dann wenigstens heissen müsste quo nanci. Line aufmerksame Beachtung der angeführten Stellen des Ennius und Laberius konnte diess zeigen, wo bei dem letztern das nunc nur wegen des Gegensatues eigebam voran staht. LXIII, 68, Egone Deum ministra et Cybeles famula ferar, habe ich nec auch im Reg. I, Colb., SGerm. gefunden, und das von Hrn. Sp. und früher auch von Santen gefundene und von Spohn gebilligte nunc ist allen bisherigen Verbesserungsversuchen, namentlich dem ak des Hrn. Lachmans, vorzuziehen. LXIV, 196 ist das

gewöhnliche vae miserae allein richtig, während das von Hrn. Sp. gebilligte nunc misera wegen des sogleich darauf folgenden extremis medullis sich sehr matt dagegen ausnimmt. In den bis jetzt noch nicht wiederhergestellten Worten VIII, 14 schreibt er so:

At tu dolebis quum rogaberis nulla. Scelesta, nunc to (quae tibi manet vita?) Quis nunc te adibit — —

wo aber die eingeschobnen Worte die Construction zu sehr unterbrechen und zerreissen, als dass sie für Parenthese genommen werden können. Solche Aufnahme der Rede geschieht atets nur nach längeren und mit dem unterbrochnen Satz nicht in syntaktischem Verhältniss stehenden Parenthesen. Ich begreise nun zwar recht wohl, warum Hr. Sp. zu einer so gewaltsamen Construction seine Zuflucht nahm. Der codex Mureti (nicht eine Ausgabe, wie Hr. Hand meint, da alle Vor-Muretischen Ausgg. etwas anders darbieten) hatte Scelesta quae nunc quae tibi munet vita, und diess scheint alle Schwierigkeiten zu lösen. Allein es scheint nur so, und eben die grosse Leichtigkeit dieser Lesart, wo man die Ursache der Verderbniss gar nicht sieht, muss gegen die völlige Aufnahme derselben warnen, und es ist gerathener, zu den Lesarten der besteu Handschriften zurückzugehen, in denen übereinstimmend ne te gefunden wird. Wenn wir nun die Schriftzüge von SCELE-STANETE betrachten, so ist es night unwahrscheinlich, dass Catull geschrieben habe:

> At tu dolebis, quum rogaberis nulla, Scelesta! — Jam, ede, quae tibi manet vita?

Die Anrede scelesta gehört noch durchaus zu dem vorigen Verse, der ohne jenen kräftigen Schluss ein sehr schwächliches Ansehen gewinnt, und ein so absolut zum Anfange des Verses hingestellter Vocativ darf nicht befremden, vgl. XV, 2. Nun aber hat sich der Unwille des Dichters gelegt und macht der Ironie Platz, die sich in der Vorführung des frühern Glückes gefällt. Dasu passt nun vorzüglich das zutrauliche ede, und iam, welches auch sonst elidirt wird (s. vs. 9.), leitet die Frage sehr schicklich ein: "Sprich, welches Leben steht dir nun bevor?" LXXII, 7 wird jetzt gelesen: Qui potie est, inquis, was mit sehr geringen Abweichungen auch alle meine Handschriften, so wie Laurent., Datian. geben. Dagegen hat Herr Sp. nach der Auctorität eines einzigen von Perreius erwähnten Cedex Qui pate nam est? inquis vorgezogen, ohne weitere Gründe dafür beizubringen, was bei einer so wenig fundirten Lesart nöthig war. Nam hat hier gar keinen Sinn, und die frühere Lesart ist durchaus beizubehalten. LXIV, 183 billigt

Hr. Sp. die Conjectur des Statius und Victorius ventoso gurgite, was allerdings durch den Sprachgebrauch gut vertheidigt wird. und wofür das sonst ganz unerkläsliche ventos der Handschriften spricht. Ich zweifle aber selbst, ob Hr. Sp. in einer Ausgabe das jetzt gewöhnliche lentos tilgen würde, welches durch Reg. I, Colbert. sehr gut begründet ist. LXII, 8 hat schon Klindworth, ad Tibull. I, 10, 4 p. 8 sic certe est durch den Sprachgebrauch des Catull gerechtfertigt; im SGerm. ist es nur durch Rasur entfernt worden, und noch jetzt deutlich zu XXIX, 4 kann ich mich von der Richtigkeit der Conjectur des Statius Habebat ante noch nicht überzeugen, obgleich Hr. Lachm. sie aufgenommen hat. Denn in allen Handschriften steht cun te oder cum te oder cuncta, was viel cher auf uncti als ante schliessen lässt. Vgl. vs. 22. VI, 6 hat Hr. Sp. Assyrio geschrieben, allerdings nach den Handschriften. aber gegen alle Construction, wodurch nur ac Syrio zugelassen wird. Auch für diese Meinung hat Hr. Sp. keinen Grund angegeben. Zur grössern Bestätigung der Vulgata dient auch das a Syrio des Colbert. Im gleich darauf folgenden Vers hat er nach einigen Handschriften des Victorius et hie et ille geschrieben, was auch Hr. Lachmann aus dem Cod. Dat. aufgenommen hat, und es scheint mir das richtige zu sein. Allein unmöglich kann ich ihm in Vers 12-14 beistimmen, wo Hr. Lachmann grösstentheils das Richtige traf. Hr. Sp. schreibt nämlich:

> Nam mi praevalet ista nil tacere. Cur non? Tam latera exfututa pandas, Nec tu quid facias ineptiarum

mit folgender Erklärung: "Duas profert Catullus rationes quibus verum dixisse demonstretur, alteram a re externa, alteram multo graviorem a persona; mittamus, inquit, haec externa, nonne tu ipse luculentum praebes testimonium? Itaque cum dixisset: multo melius est, omnia fateri et nihil tacere, quaerentem fingit amicum qui admirans exclamat: cur non? cui Catullus gravius illud argumentum ab ipso Flavio sumptum suggerit." Hr. Lachmann hingegen, der im ersten Vers lieber die verdorbene Lesart der Handschrr. hinstellen wollte, schreibt die Stelle so:

Nam in ista praevalet nihil tacere. Cur? non tam latera ecfututa pandas Nei tu quid facias ineptiarum.

Schr sinnreich ist die Ausmittelung der Frage, wozu allerdings schon Hr. Sp. die Bahn gebrochen hatte. Ueber die Schreibart ecfututa, die durch das et futura der besten Handschriften bestätigt wird, s. Schneider Lat. Element. Il S. 560. pandas findet sich in Faur., Reg. II, Memm., Guelf., Edit. pr.,

Parm., und das Nei, welches Lachmann von Guarinus entlehnte, der nur Ni geschrieben hatte, rechtfertigt sich durch das Ne des Faur., Guetf. ad marg., durch das Hi des Guetf., Gud. A ad. marg., Gud. B und das nec des D., L., Reg. J, H, Colb.; Putean., Memm., SGerm., Edit. princ., Parm. Es ist nun nur noch Vers 12 übrig, wosu Herr Lachmann die Conjektur mittheilte:

Nam nil ista valet, nihil, tacere.

Indem ich nun hier eine Vermuthung über diese bisher noch nicht restituirte Stelle wage, erkläre ich sie nur für einen Versuch, was mit möglichster Berücksichtigung der Lesart der besten Handschriften sich aus den Worten gewinnen lässt, und da diese Nam ni (oder in) ista praevalet nihil tacere haben, so schreibe ich

Nam ista praevaleat nihil tacere

"i. e. petius sit, praestet, ista (libidines tuas) non tacere." Diese Conject., wodurch das Atqui Huschke's überflüssig wird, pasat mit ihrer Ironie zum übrigen Theile des Gedichtes, und es ist nur noch auf eine bisher mehr geahnte als entwickelte Schwierigkeit in diesem Gedichte aufmerksam zu machen. Die Worte nämlich

Nam te non viduas ideere noctes Nequidquam tacitum cubile clamat

geben keinen vernünftigen Sinn, wie auch Hr. Döring sich abmüht, die wunderbare Verbindung von nequidquam tacitum u. clamat zu erklären: daher auch einige meinten, dass nequidquam hier für nequaquam stünde (s. diese Jahrbb. Bd. 9 S. 28.) oder geradezu nequaquam herstellen wollten; beides unrichtig. Die Veränderung der Interpunct. hebt allen Zweifel; man lese;

Nam te non viduas facere noctes Nequidquam tacitum, cubile clamat.

Man bemerke, wie der Dichter in diesem Gedichte vorzüglich auf das Geständniss seines Freundes dringt; so 3, 12, 15; und des Zusammenhanges wegen setze ich nun die von Hrn. Sp. angeführte Stelle her, wie sie nach obigen Erörterungen lautet:

Nam te non viduas iacere noctes
Nequidquam tacitum, cubile clamat
Pulvinusque peraeque et hic et ille
Attritus tremulique quassa lecti
Argutatio insumbulatioque.
Nam ista praevulent nihil tacere.
Cur? Non tam latera exfututs pandas,
Ni ta quid facias inepfiarum.

Die darunf folgende Bemerkung über LXII, 17, wo Hr. Sp., gewiss sich selbst nicht ganz klar, das nune verwirft und Quare non? lesen will, wird, wenn auch nicht der Zusammenhang für die Beibehaltung der jetzigen Lesart spräche, durch den Umstand widerlegt, dass nunc in dem trefflichen Thuaneus, so wie im Guelferbyt., Faur., gelesen wird, vincentur aber vs. 16, worauf Herr Sp. vorzüglich seine Aenderung gründet, nur im Reg. II, Edit. princ. und G. g. p. des Victorius vorkommt. Ueberhaupt nimmt Hr. Sp. in diesem Gedichte bedeutende einzelne, das Ganze zerreissende Lücken an, wogegen, wenn einmal Lücken sein sollen, Hrn. Lachmanns Ansicht viel wahrscheinlicher ist, dass auch Vers 32 ein ganzes Blatt ausgefallen sei. Allein so einnehmend auch auf den ersten Blick Hrn. Lachmanns Anordnung ist, wodurch sich ein künstlich verschlungenes Wechselgedicht bildet, indem die Chöre der Mädchen und Jünglinge folgendermassen gesungen haben sollen: iuvenes 5, puellae 5, iav. 8, pu. 6, iuv. 6, pu. 8, iav. 7, pu. 7, iav. 8, pu. 11, iav. 9, pu. 9, iuv. 8, pu. 10, iuv. 10, pu. 8, so kann ich doch dieser Meinung nicht beitreten und zwar aus folgenden Gründen: 1) bei der grossen Gleichmässigkeit der Glieder hat doch Herr Lachmann selbst nicht die nur einmal sich findende Eilfzahl vermeiden können, und dadurch ist dieses grosse künstliche Gebäude auf Sand gebaut. Eine Entschuldigung dieser Willkührlichkeit würde nichts anders als eine zweite Willkührlichkeit sein. 2) nimmt Herr Lachm. an, dass Vers 59-66 die Mädchen gesungen haben. Allein auch zugegeben, dass man einem Mädchen des Alterthums freiere Aeusserungen in den Mund legen darf, als einer gemüthvollen Jungfrau unserer modernen Welt, so wird es doch jedem schwer ankommen zu glauben, dass ein Chor von Jungfrauen Verse wie

1

١

Virginitas non tota tua est, ex parte parentum est: Tertia pars patri data, pars data tertia matri, Tertia sola tua est: noli pugnare duobus,

mit heller Stimme zum Besten gegeben hätten. 3) dasselbe gilt von Vers 32.—38. Hier aber nimmt Hr. Lachm. die Lücke an, und zwar, dass er, wie natürlich Vers 32 den Mädchen zutheilt, Vers 33.—38 den Jünglingen, jedoch so, dass die beiden ersten Verse des Chorgesanges verloren sind. Alleia ist es wohl glaublich, dass die Jünglinge, die eben vorher, und zwar mit Recht, den Hesperus als Begünstiger der Liebe gepriesen hatten, ihn jetzt als Schutzgott der Diebe verherrlichen sollten? Vielmehr kommt diess den Mädchen za; die sich dadurch gegenseitig aufmuntern wollen, sich vor dem Hesperus zu hüten. Dann erst wird der Gegensstz At libat immuptis etc. kräftig, indem die Jänglinge mit sehersender Ironie auf jene Beschuldigung antworten. 4) ist es sehr unwahrscheinlich, dass

der Dichter, der in Vers 20-32 den Hesperus besungen het, nach einem so langen Zwischenraume von 60 verloraen Versen wieder auf den Hesperus zurückkommen sell, und dass gerade der untergegangene Theil an seinem Anfang und seinem Ende denselben Gegenstand behandelte. 5) tritt ausser jener gerügten Eilfzahl noch eine andre Inconcinnität ein. Es ist wahr, dass der Gesang der Mädchen von 39 - 48 zehn Zeilen enthält, eben so viel der der Jänglinge von 49-58. Aber ist denn Hrn. Lachmann nicht aufgefallen, dass bei jenem der Versus intercalaris eintritt, bei diesem wegfällt, bei jenem also eigentlich nur 9 Verse, bei diesem aber wirklich 10 sind, and dass daher eben eine neue Verschiedenheit entsteht. Bis also schlagendere Gründe für jene Ansicht aufgestellt werden können, müssen wir uns die Umgehung der strengern Gesetze eines carminis amoebaei schon gefallen lassen, und bleiben daher unsrer frühern Ansicht getreu, wonach 32-35 den Mädchen zukommt. Der darauf folgende Versus intercalaria, von mir zuerst aus einen alten editio Lipsiensis hinzugefügt, findet sich in einigen Handschriften.

Nach einer Bemerkung des Victorius in den noch nicht herausgegebenen Variis lectt., über die hier eine Notiz p. 102 mitgetheilt wird, weisst Hr. Sp. einen Sprachgebrauch des Catuli nach, dem zufolge dieser 2 Epitheta ohne copula zu einem Subject stellt. Bei dieser Gelegenheit behandelt Hr. Sp. I, 2 (wo er arido vorzieht); XLVI, 10, we er diversae variae aus vielen Handschriften billigt (beides so auch Hr. L.); XIV, 7 hoc novum est repertum, wo Hr. Sp., indem er diese Lesart billigt, die folgenden Zeilen unmöglich angesehen hat; LXIV, 119, was Hr. Sp. als ganz verdorben nicht erwähnen solite; LXIII, 40 Patriam allocuta voce est ita moestula misera; LXIV, 11 rudem — primam; ibid. 126 praeruptos tristes. XI, 3 vertheidigt er resonante, was auch ich jetzt vorziehe. — Dasselbe gilt von Adverbiis, z. B. XXXVI, 10, wo Hr. Spengel richtig schreibt und erklärt:

Et hos pessima se puella vidit Iocose lepide vovere divis.

XLVII, 5 trieb Hrn. Sp. sein Eifer zu weit, da er den Schreibfehler einiger Codd. annehmend schrieb:

Vos convivia laute sumtuose.

Pag. 106 ist auf Catulis Vorliebe zu Deminutivis aufmerksam gemacht und eine Menge derselben gesammelt; XVII, 14 liest Hr. Sp. nach einigen Handschriften asservanda nigellulia diligentius uvis. Ueber den gans verdorbnen Vers LXI, 115 Tre besser gewesen zu schweigen. Eine andre Eigenthümlichkeit Catulis ist, zwei zusammenhängende Worte so zu stellen, dass das eine an den Anfang, das andere an das Ende des Verses kommt. Bisweilen beginnt und schliesst dasselbe Wort denselben Vers. Demuach wird nach einer Notation des Puccius XXIX, 17 restituirt:

parum expatravit, helluatus est parum.

- VIII, 9 durch Conjectur: .

Nunc iam illa non vult, tu quoque impotes iam nunc.

Von nun an (S. 109.) beginnt der zweite Theil der Schrift, worin der Hr. Verf. einzelne Stellen des Catull behandelt hat, wie sie sich ihm gerade darboten. Und zuerst bemerkt er nach Perreius und andern, dass II, 11-13 ein für sich bestehendes und zu dem übrigen Theil des Gedichts nicht gehörendes Fragment ist. Hr. Lachmann hat es zuerst auch im Druck von dem übrigen getrennt. Wenn aber Hr. Sp. über Referents Behandlung vs. 7 sich folgendermassen äussert: "novissimus editor nove in explananda librorum lectione via grassatus, qua vix quisquam cuntium incedens aliam sibi munire malet", so nimmt Ref. solche Acusserungen desto ruhiger auf, als theils Hr. Sp. selbst nichts annehmbares für die Berichtigung des Textes dieser Worte vorgebracht hat, theils die übrigen seit des Ref. Bearbeitung mitgetheilten Vorschläge die Sache nicht weiter fördern, theils endlich Hr. Lachm. in seiner Ausgabe gerade so geschrieben hat, wie früher Ref., was natürlich jener nach dem Plane seiner Ausgabe, die nur berichtigende Conjecturen, nicht Rechtsertigungen angefochtner Lesarten anführt, nicht erwähnen konnte. Hr. L. hat zur weitern Bestätigung der festgestellten Lesart noch 38, 7 angeführt, wo paulum nescio quid allocutionis eben so gebraucht ist, wie hier libet solatiolum sui doloris. Uebrigens bezieht sich Ref. auf seine p. 226 sq. gemachte Acusserung, und leugnet gar nicht, dass vs. 8 bis jetzt noch ein unaufgelöstes Räthsel sei, worauf auch Hr. Lachmann keine Antwort wusste und die Worte so abdrucken liess, wie sie in Handschrr. stehen. Im Allgemeinen verdient Hrn. Spengels Meinung Beifall, dass das ganze zweite Gedicht nur ein kleiner Rest von dem sei, was Catull wirklich gedichtet habe, und dass demnach die 3 letzten Verse, die schwerlich von einem andern Orte hierher versetzt worden wären, allerdings einen Theil des ächten Gedichts ausmachten. Beweise für diese Meinung sind Hrn. Sp. die jetzige Kürze des Gedichts, die Anspielungen Martials I, 110; IV, 14; VII, 14, die allerdings die Ansicht Politians von einem obscönen Sinne des zweiten Gedichts bestätigen, der aber in den jetzt erhaltenen Versen nirgenda zu finden sei, und endlich eine freilich verstümmelte Stelle des Grammatikers Appuleius Minutianus p. 13, Osann. Bei dieser Gelegenheit erklätt Hr. Sp. die gewöhnliche Ueberschrift in den Codd. Catulli liber ad Cornelium Gallum auf die Art. dass trots der auffallenden Beseichnung des Ursprungs doch kein anderer als der bekannte Cornelius Nepos zu verstehen sei. Einen Gallier habe ihn auch Ansonius Praef. ad Pacat. vs. 6: hoge genannt, und zwar weil er aus Hostilia in Gallia Transpadana hergestammt habe. Mehr speciös als wahr, indem in vielen andern Handschrr. das Gallum fehlt, welches nur eine übelangewendete Gelehrsamkeit eines librarius hinzugefügt hat, und jene Stelle des späten Ausonius eine solche Willkührlichkeit im Sprachgebtauch bei einem so frühen Dichter wie Catull nicht rechtfertigt. Endlich erklärt sich Hr. Sp. mit Recht gegen die Meinung derjenigen, welche annehmen, dass die ganze Sammlung des Catull den Namen passer geführt hätte. - Hierauf verbreitet sich Hr. Sp. über İ, 7 sqq., wo er sich für die Beibehaltung der lacuna entscheidet (s. oben); über LI, 11, wo er gemina et teguntur lumina nocte schreibt, weil gemina nox keimen Sinn gäbe: als wenn nicht noch andere bei weitem seltsamere und kühnere Transversionen von Adjectiven sich fänden; ther Li, 13 -- 16, welche Verse er (mit Recht; vgl. Welcker.) für ächt hält u. meint, dass sie nicht zu den frühern Strophen gehören, sondern nur wegen der Gleichheit des Metrum angefügt worden seien. Uebrigens stellt Herr Sp. die mehr durch ihre Neuheit, als eine Wahrscheinlichkeit sich empfehlende Ansicht auf, dass jene 4te Strophe ein Ueberbleibsel des zugleich mit dem 50n Gedicht dem Licinius zugeschickten poems sei; vergl. LXV, LXVI. Bei dieser Gelegenheit empflehlt er auch die Umstellung der Worte in XI, 6: seu Sacas sagittiferosque Parthos in seu Sacas Parthosque feros sagittis, mit Unrecht. Denn Catull bediente sich der Freiheit, die den Griechen bei diesem Verse gestattet war: so mounthodoov' adavar' Αφροδίνα. - XXIX, 23 bält Hr. Sp. natürlich mit andern Erklärern für verdorben und kommt am Ende dahin, den ganzen Vers für untergeschoben su erklären. Auf jeden Fall zu schnelk. Hr. Lachmann schrieb aus seinen beiden Handschriften:

Eone nomins, urbis, opulentissime

mit den untergesetzten Worten: "fortesse: o piissime", we uns der Singular auffällt, da doch Catull offenbar eben sowohl den Pempejus als den Cäsar angreift. Ferner hat hier die von Hrn. Lachm. stateiste Ironie etwas in sich, was dem übrigen Ideengange des in der höchsten Erbitterung niedergeschriebnen Gedichts widerspricht und der Kraft, womit es schliessen sollte, nicht wenig Eintrag thut. Nun aber steht in allen von mir verglichnen Handschrr. nicht urbis opulentissime, sondern st. opulentissime, welche Lesart, obgleich verdorbner, dennoch durch das sogleich darauf folgende

secer generque perdidistis omnia

sehr empfohlen wird. Ich rechne diese Stelle zu der Zahl derjenigen, wo die Kritik sich nicht mit der Herstellung der einzelnen Schriftzüge zu beschäftigen hat, sondern wo sie, da durch Aufnahme des Glossems die ursprüngliche Hand des Schriftstellers verdrängt worden ist, schon in das Gebiet der höhern Kritik streift. Das Wort opulentissimae nämlich ist meiner festen Ueberzeugung nach nur Erklärung irgend eines durch seltnern Gebrauch auffallenden Ausdrucks des Catullus, und wenn wir nun das perdidistis beachten, so scheint für jetzt, irgend einem glücklichern Fund unbeschadet, nichts sweck-mässiger als

· Eone nomine, urbis integerrimae Socer generque perdidistis omnia.

Die zweite durch metrische Verdorbenheit auffallende Stelle dieses Gedichts vs. 20 ist von Hrn. Sp. nur flüchtig behandelt worden, und ich glaube den Freunden der Catullischen Muse einen angenehmen Dienst zu erweisen, wenn ich ihnen folgende Bemerkung meines verehrten Lehrers und Freundes, Hrn. M. Wagner, mittheile: "Wie trefflich hat der Dichter dieses Gedicht durch den heftig bewegten Rhythmus, höchst wahrscheinlich nach Griechischen Mustern, hervorzuheben gewusst, indem er seinen Ingrimm in lauter reinen lamben aussprudelt? Denn dass auch vs. 20 eine iambische Anacrusis gehabt habe, bezweifle ich keinen Augenblick; ja ich bin sogar der Meinung; dass gerade Nichts sicherer vom ganzen Verse zu errathen sei, als eben der Anfang. Frage sich nur ein Jeder selbst, wie die beiden Fragesätze in ihrer gegenwärtigen Form zusammenpassen:

Huno Galliae timetis et Britanniae? Quid hunc, malum, fovetis? —

Erst ein Vorwurf, dann die Verwunderungs das wäre eine verkehrte Aufeinanderfolge der Affecte. Und wie in aller Welt mochten so gewöhnliche Worte, ein so leicht verständlicher Sats so gewaltig von den Abschreibern variirt werden? Kanm scheint man sich diess auf andere Art erklären zu können, als dass dieser Vers mit denselben Worten, wie der folgende anhub, Quid hunc? — Wie nahe lag es, den mit denselben Worten anfangenden Vers zu überspringen und auszulassen? Spätere schrieben mit Auslassung der awei ersten Worte den übrigen Theil des Verses, den sie in einem andern Exemplare fenden, ankritisch als eine abweichende Verschiedenheit darüber, und daraus ward nun ein neuer Vera, so gut oder schlecht es gehen wollte, zusammengestoppelt. Aber wie lautete denn wohl der Vers bei Catull zelbst? Da wir die Elemente dazu

haben, müsste man das wohl zustindig machen können, und doch möchte ein Versuch dieser Art sehwerlich ohne gewaltsame Mittel abgehen. So weit möchte jeder mit meiner Ansicht übereinstimmen, und ich glaube daher noch einen Schritt weiter gehen zu müssen. Gesetzt auch, man käme mit dem Verse dahin, wohin man wollte, wie passt dann das timere und fovere zusammen? Und zugegeben, dass sich diess am Ende taliter qualiter so vereinigen liesse, wie kann der Dichter sagen: Galliae et Britanniae fovent Caesarem, zumal da das Gedicht, wie aus dem letzten Verse hervorgeht - socer generque (Pompeius) perdidistis omnia - höchst wahrscheinlich noch vor Beendigung des Krieges, mithin vor Beruhigung der Gallier geschrieben ist! Demnach bin ich überzeugt, dass der 20ste Vers durchaus unächt und daraus entstanden ist, dass, indem man zu dem allgemein ausgedrückten timetis, nämlich Romani, ein Subject suchte, man Galliae et Britanniae, worauf Vs. 3, 4 leiteten, darüber schrieb, und später aus diesen Worten, die man als Bruchstück ansah, einen neuen Vers machte." -XXXVII, 17-20 verbindet Hr. Sp. und Lachm. richtig mit den vorhergehenden Versen, so dass nach moechi ein Colon gesetzt wird. Was übrigens von dem Celtiberosae Celtiberiae fili des Caper bei Priscianus zu halten sei, vermag ich eben so wenig als Herr Sp. zu bestimmen, und das cuniculosae aller Catullischen Handschriften (nur im Reg. I ist als Glosse beigeschrieben celtiberosae, al. celtibrosae) scheint doch ziemlich sicher zu stehen. XLII, 8 wird die Turnebische Emendation mimice durch einen Codex des Victorius bestätigt. Beiläufig handelt hier Hr. Sp. S. 117-119 von dem Ursprung des Exardii des Lucanus, welches er mit einigen von Weber übersehenen Gründen jenem Dichter vindicirt. Wir werden vielleicht an einem andern Orte Gelegenheit haben, darauf zurückzukommen. — VIII, 4 zieht er dicebat vor, aus falschem Verständniss des ducebat, welches nicht von einem wirklichen Führen su verstehen ist, sondern von der Veranlassung, an irgend einen Ort zu gehen; ibid. 6 schreibt er nach allen Handschriften richtig tum, so auch Hr. Lachmann. XXXIV, 23 ist aus dea bei weitem meisten Handschriften Antique statt Antiquem vorgezogen. Jenes wird durch die Erklärung eines alten Glossarii Mapti gerechtfertigt: antique id est antiquitus, olim, vel ante diu. Das richtige hat auch Reg. I und Hr. Lachmann nach seinen beiden Handschriften. XXXVII, 4 ist interpungirt: Puella nam, me quae meo sinu fugit; Hr. Lachm. schreibt Puella nam me, quae meo sinu fugit; Amata tantum, nach einem seitenen Gebrauch der Dichter; vergl. Ruddim. II, 212. Doch gestehe ich, dass mir jenes besser gefällt. XXXIV, 3, welcher Vere in allen neuerlich verglichenen Codd. fehlt, ist schon von Perreius und Palladius wieder hergestellt worden; von jenem aus

einem v. c. des Pontanus (wo Dianae stand), von diesem aus einem vetustiore codice. XXXIX, 7 eine vortreffliche, auch von Hrn. Lachmann aufgenommene Conjectur Quare monendum te est miki, wo das Pronomen personale in allen Codd. fehlt, und die Herausgeber monendus es geschrieben hatten; bei dieser Gelegenheit wird die Kinführung der alten Orthographie in den Catull sehr empfohlen, vielleicht zu freigebig, indem die Alten geschrieben haben novos maritus, meus Calvos, was an beiden Stellen Hr. Lachmann richtig gegeben hat. Daher darf L. 10 nicht somnos geschrieben werden. Ueber das nach XIV befindliche Fragment wird eine Muthmassung des Puccius mitzetheilt, die als blosser Einfall billig hätte verschwiegen bleiben können. XXX, 3 emendirt er iam iam und liest aus einem Cod. pellacum. LXVII, 27 billigt er des Statius unde unde, wo gefragt werden muss, woher der Conjunctivus komme: LXIV, 73 schreibt Hr. Sp. mit den Handschriften des Statius feroxque et tempore, während Hr. Lachm. nach der Verbesserung eines Italus aufgenommen hat ferox quo ex tempore. Ueber die Behandlung von LXIII, init. werde ich weiter unten sprechen, kann aber nicht einsehen, was vs. 6 Hrn. Sp.-beweg; die Lesart des einzigen, gar nicht vorzüglichen Cod. Dresd. Atque ut vorzuziehen, billige aber mit Hrn. Lachmann das Bentleysche Cybebes für Cybebe, was durch den schnellen Uebergang der poetischen Sprache zu erklären ist, vermöge welcher das so eben in der dritten Person erwähnte sogleich angeredet wird. Vs. 14 vermuthet er:

#### Aliena quae petentes celeris loca exsules

Vs. 18 billigt er die von mir aufgenommene und später durch mehrere Handschrr. bestätigte Conjectur des Statius Hilarate concitatis, während Hr. Lachmann nach dem Laurent. schrieb Hilarate aere citatis, was auch eine Handschr. des Victorius u. Memmian. vertheidigen, in denen ere gelesen wird; Gudian. B giebt, obgleich mit manchen unächten Beisätzen, doch auch were. — Vs. 38 bestätigt er molli, was auch Reg. I, Faur., Putean., Gudian. B haben, durch Festi fragm. p. 82. - Vs. 44 zieht er gegen die Handschriften rabida sine rabie vor, und stimmt vs. 45 der Lesart eines Cod. Patav. revoluit bei nach Valckenair (wo?), statt des gewöhnlichern und viel kräftigera recoluit. — Vs. 47 billigt er das Scaligersche rusum für rureum. Wo aber finden sich noch jetzt Spuren dieser Schreibart in den Codd.? Nur Nachrichten der Grammatiker vermochte der unermüdliche Schneider dafür aufzustellen, Latein. Spr. I 8. 472. - Vs. 60 zieht er die Lesart des Cod. Dresd. vor stadiis, gymnasiis, billigt vs. 74 Bentleys treffliche Conjectus somitus citus adiit, behält aber huic bei. — Vs. 78 conjicirt er age age inquit age, we des Gaten zu viel gethan scheint. : Zu

ve. 85 sagt. Hr. Sp. unde [ex edit. Reg.] Victorius (non ex codd. at male disit Silligius) hanc commendavit lectionem ad Cic. Fam. XVI, 18. Ferus sese adhortatus lis rapidum incitat animum. Zu unsrer Rechtfertigung mögen die Worte des Victorius hier folgen! Non solum autem manu scripti codices, sed nonnulli etiam formis excusi primis illis annis, quibus huec ratio scribendi libros inventa est, habent

Ferus sese adhortatus: lis, rapidum incitat animum

quae vera ac germana lectio est; man müsste denn etwa an der durch einen Druckfehler entstellten Interpunction Anstosa nehmen. Hr. Sp. selbst liest nun wunderbar

Ferus sese ad ora talis rapidum incitut animo

mit dem Zusatz p. 127: etenim quod de homine vulgo ἀπὸ τῆς πεφαλῆς εἰς τὸν πόδα, id de Leone dictum a poeta a talis ad ora, quo sensus evadat ferum sese totum et omnem animo rapidum incitasse.

Auch über andere Schriftsteller hat Hr. Sp. an verschiedenen Orten Bemerkungen mitgetheilt; so liest er im Attius ap. Cic. Tusc. II, 9 manibus tuis für piis; jenes hatte schon Bouhier mit Unrecht vermuthet, indem piis allerdings in Beziehung auf den Vater gesagt ist. Ebenso wenig kann ich Herrn Sp. über die Stellen des Ennius und Laberius p. 96 beistimmen. Sonst sind noch behandelt Theocrit. I, 107, p. 102; Terent. Adel. I, 1, 17, ibid.; Taciti Annal. XIII, 42, p. 103 sq.; Liv. III, 16, ibid.; Plaut. Trucul. 209, p. 105; Authol. Burm. II p. 472, p. 109; I p. 430, p. 114; Lucan. I, 8, p. 118; Livius VII, 37, p. 119; Lucan. p. 123.

Die neueste und werthvollste Arbeit über Catull ist:

Q. Valerii Catulli Veronensis liber ex recensione Caroli
Lachmanni. Berolini typis et impensis Ge. Beimeri. A. 1829.
82 S. 8. 8 Gr.

So gering auch die Seitenzahl dieser Ausgabe ist, so hat ihr doch Herr Prof. Lachmann einen bleibenden Werth zu verschaffen gewusst, und indem ich die Egenthümlichkeit dieser Bearbeitung hier zu entwickeln suche, wird sich Gelegenheit finden, über diese u. jene Lesart ein Urtheit einzumischen. Was nun zuerst die äussere Einrichtung des vom Hrn. Reimer etwas weniger stiefmütterlich behandelten Buches anlangt, so ist sie den Bekkerschen Ausgaben sehr ähnlich, selbst im Mangel der Vorrede. Auf der Rückseite des Titelblattes findet sich das oben von mir behandelte Hexastichon, wezu noch billigerweise eine Vitz des Dichters hätte kommen können, die in der Veneta 1475 steht, und ähnlich der Tibulischen, von Hrn. Lachmann seiner Ausgabe des Tibuli einverleibten, gewiss

älter ile jane Ausgabe selbst ist; pag. 1 liest matt vor der varietas lectionis folgende Zeilen: Codices D et L (h. e. Caroli Dati et Laur. Santeuli), cum querum alterutro ceteri non interpolati ubique consentiunt, hac editione totos exhibemus. quas emendationes nullo auctore indicato recepimus, cae Italis sacculi XV debentur.

Ausserdern hat Hr. L. zu einigen Gedichten und einzelnen Stellen noch andere kritische Hülfsmittel benutzt, so den Thuaneus sa LXII, ferner einen Riccard. pl. 50, ord. 4, cod. 28, cinen Laurentianus a 1467, pl. 33, 12, und Parisin. 7989, bei uns Reg. I. Die Citationen der alten Grammatiker sind da angeführt, wo sie eine Variante enthalten, hingegen unerwähnt geblieben, wo sie mit den Codd. übereinstimmen, was nicht zu billigen ist, jene Codd. aber auch in ihren geringsten Schreibfehlern mitgetheilt. Kine gans neve und, wie ich nicht verhehlen mag, eben so unbequeme Apordaung, die nicht nachgeahmt werden möge, hat Hr. L. in der Versbezeichnung getrof-Die Nummern der Gestichte nämlich und die Zahl der Verse stehen nur oben am Rande jedes Blattes; die Seiten herunter laufen andre Nummern, welche die Seiten- und Zeilzahlen eines Urcodex angeben, so dass auf jede von Herrn L. ia diesem Urcodex angenommene Seite 30 Zeilen kommen, wornach auch die varietas lectionis zu grossem Zeitaufwand des Lesers berechnet ist, der eine frühere Ausg. mit dieser neuen vergleichen will. Herr L., der über diese ganze Einrichtung nicht ein Wort verlieren zu müssen glaubte, sagt nicht, ob et diese Paginirang von 76 Seiten aus einer seiner beiden Handschriften entlehnt oder nur nach eigenthümlicher Ansicht bestimmt hat. Der wahre Gewinn derselben ist auch gehr gering. und hat, so viel ich entdecken konnte, Hrn. L. nur zu 2 neuen noch sehr ungewissen Verbesserungen verholfen, die ich weiter unten angeben will. Der bessern Uebersicht wegen will ich die Ergebnisse der Lachmannschen Kritik unter gewisse allgemeine Gesichtspunkte ordnen, und indem ich eine Ausgabe bei der Vergleichung zu Grunde legen muss, nehme ich die meinige, worüber ich mich auf das sum Anfang dieser Anseige gosagte beziehe. Wo nichts erwähnt worden ist, stimmt die Lachmanasoha Recension mit der meinigen zusammen.

a) Aenderungen, die die Gestalt des Buches im Allgemeinen angehen. Hierzu rechnen wir hillig des Praenomen des Dichters, das bisher Caius lautete, von Hrn. L. aber nach Scaligers. Vorgang in Quintus, verändert wurde, und zwar nach zweien zeiner Handschriften (wozu nach der Cuizcianus kommt), und nach Plinius H. N. XXXVII, 6, wo cod. Paris. 6801, 6802, 6802, 6804 den Dichter Quintus mennen, während Nr. 6806, 6806, und Cod. Vindoban., dessen Levarten nach Neum anns Vergleichung ich durch die Güte des Hrn. Pr. Walszenhalten

habe, das Praenomen weglassen. Diess ist auch der Full in allen von mir verglichnen Handschriften des Catuli; Reg. II giebt durch einen Schreibsehler Cal. (l. e. Valerii) Catulli, und nach jenen, vorzüglich Plinianischen, Zeugnissen scheint mit dem Namen des Dichters allerdings diese Veränderung vorgenommen werden zu müssen. — Ueber die Anordnung von I, 8-10 ist schon oben gesprochen worden; II, 11-18 sind als Fragment besonders gedruckt; III, 4 ist mit Recht als ächt aufgenommen, da dieser Vers sich in D. findet, so auch im SGerm., Faur. X, 27. Nach diesem Vers hat Hr. L. eine Lücke angenommen nach einem aiten Cod. Guarinl. XVIII, XIX, XX sind mit vollem Recht weggelassen, ohne deswegen die Zählung der Gedichte zu verändern; das erste ist unter die Fragmente des Dichters aufgenommen. In Carm. XXX hat Hr. L., ohne nur ein Wort zur Rechtfertigung hinzusufügen, den 4ten und 5ten Vers aus ihrer bisherigen Stelle genommen und ans Ende des Gedichtes gestellt, und die nun so geordneten Verse in 3 vierzeilige Abschnitte oder Strophen getheilt. Von dem Ansehen der Handschriften ist hierbei nicht zu sprechen; allein der Zusammenhang hat durch diese Umstellung nichts gewonnen. Denn man lese nur die letzten neu geordneten 4 Verse und man wird finden, dass der Ste nach dem ersten gewaltig schleppt. In der gewöhnlichen Stellung ist durchaus nichts anstössiges, wenn man nur vs. 4 das nec auf das vorhergehende bezieht, namentlich auf vs. 2, woraus auch quae erklärt wird. XXXVII, 17 - 20 verbindet Herr L. mit den vorhergehenden Versen; s. oben. Ueber LI, 13 - 16 ist ebenfalls früher gesprochen worden. - In Carm. LV hat er 23 - 32 seinen beiden Handschriften zu Folge zwischen LVIII und LIX gestellt, schlägt aber in der Note vor, sie nach LV, 13 folgen zu lassen; mit Unrecht. Denn jenes Fragment ist gewiss der Schluss, nicht die Mitte eines Gedichts. Die ersten Zeilen des Fragments passen zu vs. 13 nicht, und vs. 14 würde nach demselben einen siemlich langweiligen Anfangspunkt bilden. Das 55ste Gedicht ist ein uns ganz vollständig erhaltenes und bedarf keines Zusatzes. Um übrigens nichts zu übergehen, so scheint für Hrn. L. der Umstand zu sprechen, dass im Cod. Faur. jenes Fragment nach LV, 12 eingeschoben, und ohne Absatz mit dem übrigen Theil des Gedichtes verbunden ist. - LXI, 114 und 115 hat Hr. L. natürlich als Fragment hingestellt, aber gegen seine Gewehnheit die Bemerkung des Guarinus über jene Lücke nach vs. 115 nicht beachtet, die seiner Ansicht von der gleichen Verszahl jeder Seite des Urcedex nicht entspricht. LXI, 196 - 205 hat anch Hr. L. nooh die Scaligersche Umstellung. Allein die Seche bedarf noch einer weitern Untersuchung, wonn ein Recement in der Jensischen Lit. Zeit. 1815 Nr. 204 einen gaten Aufang gemacht hat. - Ueber LXII, 82 sqq. siehe

meine frühere Auseinandersetzung. In LXV folgen nach vs. 8 bei Hrn. L. mit Cursivlettern folgende Verse des LXVIIIsten Gedichts: 21, 22, 28, 24, 98, 92, mit der Veränderung des letzten

Nunquam ego te, misero frater adempte mihi,

damit er zu dem nun folgenden ursprünglichen Alloquar etc. stimmt. Diese Art der Kühnheit ist neu; sie ward bei Hrn. L., hinsichtlich der Diplomatik dadurch veranlasst, dass in mehrern Handschriften vs. 9 (der alten Zählung) fehlt. Wir können uns, ganz offen gestanden, damit gar nicht befreunden. Denn indem Catull die in Rede stehenden Verse zum grossen Theil in derselben (LXVIII) Elegie schon selbst wiederholt hat (20-24 u. 92-96), was dort mit grosser Kraft und Innigkeit des Gefühls geschieht, so wird die Aufpahme dieser Verse an einen dritten Ort wirklich langweilig und lächerlich, und es setzt eine bedeutende Geistesarmuth des Dichters voraus, wenu er ein zu so mannichfacher Darstellung sich eignendes Gefühl nur immer auf eine Art aussprechen konnte. Aber alles diess zugegeben, fragen wir nun, ob diese Interpolation nothwendig war, und glauben, bei etwas veränderter Interpunction, die allerdings bisher obwaltenden Schwierigkeiten heben zu können, indem wir schreiben:

> Alloquar, audiero nunquam tua [verba]? loquentem Nunquam ego te, vita frater amabilior, Aspiciam posthac?

Die oratio asyndetos in den ersten Worten, wo zu Alloquar aus dem darauf folgenden tua das Pronomen personale te zu suppliren ist, schliesst den Hauptgedanken der mündlichen Unterredung ab, der in der darauf folgenden Wortreihe noch durch den Begriff des Anschauens näher bestimmt wird. Aspicere aber kann, wie videre, recht gut von dem Sinne des Hörens gebraucht werden (Oudend. ad Lucan. I, 254.), obgleich daran hier eigentlich gar nicht gedacht wird, sondern das Sehen die Hauptsache ist. Was nun das eingeklammerte Wort verba anlangt, so haben diess die meisten, aber weniger guten Handschriften; im Colb., SGerm. fehlt der ganze Vers; im Reg. I (hiernach ist die Angabe Hrn. Lachmanns zu berichtigen) hatte die manus prima da, wo in den andern Codd. verba, dicta, facta und fata steht, einen leeren Raum gelesen, den erst die spätere manus secunda durch verba ausfüllte. — Die letzte grössere Veränderung in der Anordnung ist von LXXV an geschehen, wo Hr. L. zum Theil flach Scaligers Vorgang die einzelnen Gedichte so stellte: LXXVII verbunden mit LXXVIII, Hierauf LXXVIII, 1 — 6, LXXIX — LXXXVI, LXXXVII verbunden mit LXXVII, we dann gesehrieben ist

Nuno; dann LXXVI a. endlich LXXXVIII fgde. Biese starke Versetzung hat Herrn L., dem Scaliger nur in der Anordnung der einzelnen Distichen vorangegangen war, der Umstand annehmbar gemacht, dass sie sich aus seiner oben angegebenen Ansicht von der Zahl der Verse auf jeder Seite seines präsumirten Urcodex herleiten lässt. Es ist nämlich nur nöthig snzunehmen, dass 2 Seiten jenes Urcodex verbunden worden sind; allein so plausibel auch die Sache ist, so ist sie von Herrn L.
noch nicht sur Gewissheit gebracht worden, was vielleicht der Fall sein würde, wenn er seine Ansicht mit Gründen entwikkelt hätte.

b) An solchen Stellen, wo die frühern Kritiker nach Hra. L.s Meinung die richtige Verbesserung von sehr verdorbnen-Stellen nicht gefunden hatten, hat er, um dem Leser sein Urtheil frei zu erhalten, die Worte nach seinen beiden Handschriften abdrucken lassen, nicht selten aber in den Anmerkungen seine Conjecturen mitgetheilt. Solche Stellen sind IX,4 suamque matrem, X, 13 non facerent pili cohortem, 26 commoda, XXI, 11 Me me puer (s. oben.), XXIX, 20 Hunc Galliae timet et Britanniae (s. oben, wie auch vs. 23 über opulentissime), XXXIX, 17 Celtiber: — Celtiberia in terra (wo Hr. Lachmann Allios Supplement es zu billigen scheint. Ick würde schreiben et), XLI, 7, 8 nec rogate qualie eit: solet et imaginosum, LV, 9 Ah vel te sic, 11 nudum reduce, LXI, 46 magis ămātis, 186 Bonae senibus unis (mit Billigung der Scaligerschen Lesart), 233 Conjuges bone vitei et (für die Vulgata stimmt Reg. I bene vite et), LXIII, 13 dominae vaga pectora (gegen Metrum; pecora hat wirklich Faur.), LXIV, 16 Illa atque alia, mit der Conjectur Illa si qua alia, 199 lateque tumisius (wo gewöhnlich nach Scaliger tateque et cominus gelesen wird; in eimigen Handschriften ist wirklich late; quae cominus oder que; ganz Scaligers Conjectur bestätigt Putean. Herr L. vermuthet: late qua est impotus), 119 Quae misera in gnata depordita laota . . (mit der Conjectur laetabatur). 122 läst Hr. L. dulci weg und conjicirt Venerit als ersten Dactylus. 287 Minosim. 344 fehlt das letzte Wort des Hexameters.

c) Theils aus den Handschrr., theils nach fremden Conjecturen hat Herr L. an vielen Stellen den Dichter verbessert, und indem ich diese nur angebe, werde ich weiter unten, wo ich mit dem Herausgeber nicht übereinstimmen kann, meine Gründe ausführlicher darlegen. Ich folge ihm aber die zu dem LXIV Gedicht (incl.), und um den Umfang dieser Anzeige nicht unnöthig auszudehnen, werde ich die Aenderungen, denen auch ich beitrete, nur mit dem restituirten Worte bezeichnen, we jeder dann die Variante leicht vergleichen kann. Diese Stellen nun sind I, 2 arido, II, 6 s. oben, IV, 8 que — que, 24 novistime, VI, 10 ike eben, wie zueh über des folgende: /VHI, 6

tum, 9, wo die Lücke unausgefällt geblieben ist, 14 nulla s. oben. IX, 2 antistans, X, 1 Varus, obgleich D und L andere Namen bisten; so auch XXII, 1. — 4 neque, 34 Verum utrum illius, was auch Reg. I, Colb. bestätigen. XI, 3 resonante, 7 qua, weil nicht vom Meere, sondern von Ländern gesprochen wird, 11 horribilesque ultimosque mit dem Hiatus, 23 tactus, XIII, 9 meros, vergl. Klindworth. ad Tibuli. I, 10, 4 p. 9 sq. XVI, 4 sunt richtig nach D. L., so auch Reg. I, SGerm., Colb., Memm., Gad. B. XVII, 3 assulis stantis in redivivis, 6 warde ich Salisubsuli ebenfalls aufgenommen haben, wenn die Aechtheit des Pacuvischen Verses erwiesen wäre. XXII, 12 tritius. XXIII, 16 posses (so oben nec tacere posses), 27 sat es, XXXI, 13 Vosque o, XXXIV, 23 Antique (s. oben), XXXVI, 9 hoc, 10 iocose lepide (s. oben), XXXVII, 7 an (vergl. Hand. Horat. Tursell. I, 302.), 11 me (s. jedoch oben), XXXVIII, 2 et laboriose, XXXIX, 2 sei d. h. si; so auch 4 si ad pii, welche Umstellung ich selbst vorgezogen hatte. 9 monendum te est mihi (s. oben), XL, 5 An, XLII, 4 Nostra (nach Charisius), XLIV, 17 ulta, XLV, 14 uni (auch im Colbert.), XLVI, 11 diversae, XLVII, 2 mundi, LV, 3 in weggelassen, 5 summi, 8 serene, 32 mihi, LX, 1 Libystinis, LXI, 58 Dedis e gremio suae Matris, nach Handschrr., auch den meinigen. 77 ades mit Schrader, 79 u. 80 sind hier richtig herausgeworfen, weil sie in allen Handschriften fehlen. Nun aber ist auch vs. 82 herausgeworfen und nach 111 gestellt, weil gerade die Seitenzahl des Urcodex dazu stimmt. Dadurch ist aus den beiden Strophen 76 - 85 eine geworden, die mit Flet quod ire necesse est schliesst; allerdings sehr gut, wenn nur jene kühne und, wenn die Interpolation im LXVn Gedicht abzuweisen ist, grundlose Umstellung nicht wäre. Nach meiner Meinung ist hier manches untergegangen, und es ist zu schreiben:

Flet quod ire necesse est. 85

SS vide ut, 106 qui, 118 medio, 234 assidue. LXII, 45 euis est richtig, zumal da der Thuan diess hat, nicht, wie Herrn Lachmanns Collation angiebt, sed. Sollte vielleicht diess eine Verwechslung mit Parisinus (Reg. I.) sein, der dum cara sui, sed hat. Ueberhaupt hat Hr. L. keine genaue Collation des Thuan erhalten, indem z. B. vs. 17 im Cod. convertite steht, 21 complexu, 24 credelius, 37 Quictum si carpiunt, 49 con-

polsus, 51 praeflectens, 53 nulli agrigcule multi acoluere, 54 marita, 53 acoluere, 60 equom est. — LXIII, 2 ziehe auch ich jetzt Phrygium ut nach fast allen meinen Handschriften vor, da des Perreius und Minturnus Excerpte vs. 4 ibi statt ubs oder ut haben; so auch vs. 4 animis für animi. Die Mehrzahlder Codd. hat amnis, aber Reg. I anims. — Vs. 5 wurde bisher nach Scaliger gelesen:

Devolvit illa acuta sibi pondera silice,

#### wofür Hr. L. geschrieben hat

Devolvit ile acuto sibi pondere silicis,

wogegen im Ganzen nichts eingewendet werden kann, als dass ile in der Sprache nicht vorgekommen, sondern von Grammatikern nur der Analogie wegen gebildet worden ist. Desshalb schlage ich illa zu lesen vor, da die Synizesis in der Elision nicht auffällt; s. VI, 11: argutatio inambulatioque. — 7 Etiam. 9 Cubebes, s. oben, so wie auch über vs. 18 aere citatis. 45 ipsa, 50 mei nach den meisten und besten Handschriften, 55 reor, 85 animo. LXIV, 55 quae visit, visere credit, 56 tum, 73 ferox quo ex tempore, s. oben, 83 nec funera aus vielen Handschrr., 106 sudanti cortice nach den meisten und besten Handschriften, 139 nobis promissa dedisti Voce richtig für blanda, nach den besten Codd.; wenn aber Hr. L. im folgenden Verse schreibt mihi non haec miserae sperare iubebas, so ist diess durchaus zu missbilligen, indem unter keiner Bedingung iubere bei guten Schriftstellern mit dem Dativ verbunden wird. Auch Huschke z. Tibull. I p. 301 führt die Worte so wie Hr. L. an, bringt aber zur Rechtsertigung der Construction nichts vor. Der Fehler steckt in iubebas. — 143 erhält das Tum iam aus allen neu verglichenen Codd. allerdings ein nicht unbedeutendes Gewicht. Nur des Minturnus Excerpte haben Nunc iam. 217 extrema — fine, 271 sub limina, was ganz genau so Reg. I hat, 284 Quo, 304 Large. 308 hat Hr. L. die Conjectur eines frühern Gelehrten talos aufgenommen, was zu dem vertex allerdings gut passt; nur ist tuos von talos diplomatisch zu verschieden. Zu dem gleich darauf folgenden At roseo führt Hr. L. eine geistreiche Conjectur von Ernst Schulze an, Annoso, sagt aber nicht, woher er sie genommen hat. 317 levi, 353 praecerpens cultor, jenes nach Statius, dieses nach den meisten und besten Handschriften. 288 dum, 404 parentes durch die besten Codd. geschützt.

d) Ich gehe jetzt zu solchen Stellen über, wo Hr. L. Lesarten aufgenommen hat, denen ich nicht beitreten kann, und wo theils die alte Lesart beizubehalten, theils eine andere an ihre Stelle zu setzen war. Um jeden Schein von willkührlicher Auswahl zu vermeiden, will ich Hrn. L. auch hier durch den-

selben Theil der Werke des Catulles begleiten, den ich früher durchging. IV, & ist natantis impetum trabis wieder aufgenommen worden, welches, obgleich durch alle verglichnen Handschriften geschützt, dennoch gegen das volantis impetum alitis des cod. Columnae und der Excerpte des Puccius sehr zurück-V, 8 hat Hr. L. geschrieben dein secunda centum, wo alle meine Handschrr. da haben, nur dass im Reg. I diese 3 Worte in litura stehen. Ueber VIII, 15 s. oben. X, 27 schreibt Hr. L. inquie puellae; jenes hat nur Guelferb., Faur., offenbar nichts andres als Conjectur, während inquii Reg. I. Memm. u. alle übrigen Codd. schützen, auch die Hrn. Lachm. sinquit haben, was nur ein Schreibfehler der ächten Lesart ist. 33 steht in den bisherigen Ausgaben male et molesta, wie auch in allen meinen Handschriften, von Hrn. L. aber, ohne den Leser davon zu unterrichten, in ac geändert, weil einer seiner Codd. hac hat. XII, 17 ist die Conjectur at der Lesart aller Handschriften vorgezogen worden; noch immer glaube ich, dass Hands Erklärung befriedigend ist. XIV, 18 ist der schlechte Dichter Aquinius wieder zum Aquinus geworden, wie auch Hr. Orelli aus dem Cod. Bern. Tuscul. V, 22 geschrieben hat. Doch möchte ich die Turnebische Conjectur nicht aufgeben, so lange noch der Name Aquinus selbst zweifelhaft ist. XVI, Sf. hat Hr. L. geschrieben:

> Qui tum denique habent salem ac leporem Si sint molliculi ac parum pudici Et quod pruriat incitare possint.

Allein die Conjunctivi sind hier zu schwach und kraftlos, und sunt muss aus Plinius, possunt aus den besten Handschriften beibehalten werden. XVII, 1 findet sich bei Herrn L. ludere magno, wo nur das merkwürdig ist, dass die beiden Haudschrr. DL allein magno haben sollten, während alle übrigen verglichnen Handschriften und alten Ausgaben ohne Ausnahme longo geben. 23. hat Hr. L. nunc st. hunc geschrieben, was durch L., Colb. und den Sprachgebrauch geschützt wird, während allerdings hunc in D, Reg. 1, SGerm. sich findet. XXI, 6 empfiehlt sich des Vessius Conjectur Haeres nur durch ihre Eleganz. XXIX, 4 über ante s. oben. Vs. 8 hat Hr. L. an der bekannten Stelle die Conjectur des Statius aut Adoneus aufgenommen, wo mir noch jetzt eben so wenig das gønz unpassende Aut, als das nur durch eine Stelle des Plantus geschützte Adoneus gefällt, der überhaupt nicht als ein Symbol sinnlicher Ausschweifung. gedacht worden ist und gedacht werden kann. Diese Gründe bewogen mich früher mit Avantius ut albulus columbulus Dionius zu schreiben, besonders wegen der Stelle des Komikers Alexis; doch sprach ich meine Ungewissheit über die völlige Richtigkeit der aufgenommenen Conjectur aus. Scittlem hat Jahrd. f. Phil. u. Padag. Jahrg. V Heft. 7. 19

sich dieser Zweisel bei mir besestigt, und da nun SGerm. aus ydoneus und Guels. aut Dioneus, alle übrige Handschrr. aber aut idoneus haben, so bin ich jetzt der Meinung, dass Catulk mit einer sehr bittern Ironie geschrieben hat:

ut albulus columbus, haut idoneus.

Man denke an Cäsars Kinderlosigkeit mit Ausnahme seiner in den frühesten Jünglingsjahren erzengten Tochter Julia und der Kinder der Cleopatra, die erst lange nach diesem Gedichte geboren wurden; man denke ferner an Cäsars Aufenthalt in Bithynien, und das idoneus, eben so wie in Horazens vixi puellis nuper idoneus zu verstehen, wird als ein sehr energisches Beiwort anerkannt werden müssen. XXX, 11 hat Hr. L. meminerunt, meminit statt meminere, at aufgenommen. Ich berufe mich wegen des mit grosser Bedeutsamkeit wiederholten At auf das in meiner Epist. crit. p. 45 Gesagte, wozu kommt, dass der cod. Mureti auch anderwärts nicht verwerfliche Lesarten giebt; s. meine Praef. ad Catullum p. XVII. — XXXVII, 10 hätte Hr. L. wohl die Leser belehren sollen, was unter scorpionibus zu verstehen sei; ich gebe recht gern zu, dass ich mir den Sinn dieser ganzen Stelle nicht klar machen kann. XL, 5 ist wieder pervenias in nach den Handschriften geschrieben, die perveniamus in haben. Die von mir zuerst kergestellte Lesart perveniamus ora vulgi hat auch Jacobs in seiner Blumenlese II S. 26 aufgenommen, und eben so, wie ich, gefasst. XLV, 9 u. 18 ist ebenfalls gegen die Handschriften approbationem geschrieben. Der Ablativ muss zu sinistra und dextra gezogen werden; denn eben, dass die approbatio eine sinistra genannt wird, scheint die Conjectur hervorgerusen zu haben. XLVIII, 4 hat Hr. L. die von den Handschrr. so sehr abweichende Conjectur des Guarinus nec unquam videar satur futurus aufgenommen. So gern ich auch meine frühere Meinung Preis gebe, so sehr bin ich doch von dem Vorzuge meiner Conjectur nec unquam inde ego cor satur futurus überzeugt, da die besten Handschrr., L., Reg. I, Colb., SGerm., nur das ego weglassen, welches in INDEEGOCOR sehr leicht übersehen werden konnte. LXI, 16 hat er den Namen der Braut in Vinia umgewandelt. Die Bestimmung der wahren Lesart ist am Ende sehr gleichgiltig; allein da von den bessern Codd. nur Reg. I für Julia, D. L. für Vinia, hingegen Colb., SGerm., Laurent., Riccard. für Junia sprechen, so würde auch ich jetzt diesem Namen den Vorzug geben. 103 ist Herr L. der Ansicht Scaligers gefolgt und hat Proca turpia geschrieben. Allein erstens ist die Femininform proca nirgendsher gesichert, zweitens hat Scaliger die metrische Schwierigkeit - für -v nicht wegräumen können, drittens ist eine adultera proca ein contradictum in adjecto u. viertens ist die Verbindung von in mala adultera proca

zu unangenehm und sogar unistelaisch, indem die Verbindung von einem Substantiv mit zwei Adjectiven nur unter andern Bedingungen zugelassen wird. Für probra als sinnliche Ausschweifung spricht der Sprachgebrauch; s. Abram. ad Cic. Phil. II, 38 und diese Juhrbb. 1829 Bd. XI S. 34 - Vs. 158 ist das matte Quae tibi sine fine erit zurückgekehrt. Auch hier halte ich meine frühere Meinung fest, die viel poetischer ist, indem der Dichter, das lange Leben der Braut als sicher voraussetzend, dasjenige erwähnt, was ihr als domina vorzüglich angenehm sein musste; auch Handschriften, besonders Reg. I quae tibi sine serviet, bestätigen meine Aenderung. - Vs. 192 hat Herr L. tibi est herausgegeben, ich mit andern est tibi, und jener beruft eich vorzüglich auf Parisinus d. h. Reg. I. Auch hierauf kommt sehr wenig an; allein dann ist doch zu beachten, dass genannter Codex tibi est hat, mit dem Zeichen der Umstellung. LXII, 8. Ueber Sic certe s. oben. 9 ist gegen den Thuan. quo statt quod geschrieben. Allein Hr. L. scheint selbst auf diese Lesart, wie sie jetzt zu nehmen wäre, nicht viel Gewicht zu legen, weil er die Conjectur mittheilt quo sidere par est. Der 14te Vers der gewöhnlichen Zählung Nec mirum, tota penitus quae mente laborent ist nach der Mehrzahl der Codd. weggelassen, was zu Hrn. Lachm.s Ansicht von der Eintheilung dieses Epithalamii passt; aber da ihn der Thuan. hat und der Vers überhaupt gut ist, so wird sich nichts erhebliches gegen ihn Vs. 35 ist eosdem wieder aufgenommen. vorbringen lassen. welches Wort jedoch hier ganz überslüssig steht. Es bedarf keiner weitern Bestätigung, dass hier niemand anderes als die kurz vorher erwähnten Diebe verstanden werden können. Dazu kommt noch die wunderbare Corruption im Thuan. eo spem, und die offenbare Entlehnung aus Callimachus fragm. 52 nebst der Nachahmung des Cinna bei Serv. ad Virg. Georg. I, 288 (bei Weichert II p. 4). Vs. 53 schreibt Hr. L. coluere, aber vs. 55 accoluere; beides nach seinen Handschrr., und so auch Colb., SGerm., Reg. II, Guelf., Ed. pr., während Thuan. beidemal acoluere, Reg. I, Memm., Gad. I, Il accoluere, Faur., Putean. coluere haben. Daraus ergiebt sich, dass accoluere vorherrscht, und man begreift nicht, warum denn Hr. L. nicht beidemal das Compositum setzte, da er es an der einen Stelle vorzog. Ich selbst kann mich mit ihm noch nicht befreunden, und nehme die Umstellung der copula an, worüber jetzt Hand im Tursell I p. 512 zu vergleichen ist. Vs. 59 schreibt er At, während alle Handschrr. Et haben, was Hr. L. nicht verworfen hätte, wenn nicht jenes At dazu diente, einen neuen Beweis für die Abtheilung des Gedichts abzugeben, indem es die sogenannte letzte Strophe beginnt. LXIII, 14 kann ich dem velut exules loca noch nicht beitreten. Auch ist die Versetzung von celeri in vs. 74, wo es als celer sich wiederfindet, zu will-

kührlich. 62 hat Hr. L. nach Scaliger geschrieben: ego non quod habuerim, wo nur das schwer zu begreifen ist, wie das leichte habuerim in allen Handschriften so sehr verderbt werden konnte. LXIV, 36 findet sich nach allen frühern Ausgaben die suerst in die Vicentina 1481 wahrscheinlich von Calpurnius hineingetragne Conjectur ac moenia Larissaea, gegen die allerdings hinsichtlich ihrer Bedeutung nicht das geringste einzuwenden ist. Aber wunderbar ist es, wie unglaublich die Handschriften namentlich in moenia abweichen, und es ist nöthig, die Lesarten derselben sämmtlich aufzuführen. Im Gud. A ist ac nitenis alacris, Gud. B, Faur. ac nycenis larissa, Reg. II, Edit. pr. ac nitenis lariesea, Puteau. ac nicenis lariesea, edit. Parm. ao nycenis a larissa, L. ac nicenis alacrisca, D. ac micenis alocrisea, Reg. I, Colbert., SGerm. ac nicenis alacrisea. In meiner Ausgabe nun hatte ich folgendes gesagt: "et sane ego quaque puto, sub his monstris lectionum epitheton aliquod Larissae latere, quod vel in origine vel situ urbis quaerendum est," und ich glaube jetzt, dass meine Ahnung nicht ganz erfolglos geblieben ist. Ueber die hier gemeinte Stadt Larissa nämlich sagt der Scholiast zu Apoll. Rhod. I, 40 folgendes: Λάρισσαν την Θεσσαλικήν λέγει, ην έκτισεν Άκρίσιος ήτις ονομάσθη ἀπὸ Λαρίσσης τῆς Πελασγοῦ, ῶς φησιν Ελλάνικος. vergl. Müller's Dorier I S. 25. Nehmen wir nun aus dem, was Reg. I, Colbert., SGerm. geben, ACRISIEA heraus, so ist dadurch die Bezeichnung der Stadt gewonnen, und zwar so gelehrt, wie die Alexandrinischen Dichter und die sie gern nachahmenden Lateinischen zu schreiben gewohut sind. Den Rest AC NICENISAL verändere ich in ARCISIMUL, wo der Ablativ arci Acrisica von simul abhängt; vergl. Ruddim. II p. 333 sq, Vechneri Hellenol. p. 380 cum nota Heusing. Wegen der Form arci für arce s. Forbiger ad Lucret. I, 977. Arx Larissaea aber ist entweder durch urbs Laxissaea zu erklären (vergl. Burmanu. ad, Lucan. I, 25.), oder, wenn auch Larissa in einer Ebne lag (Horat. Od. I, 7, 11.), von der Citadelle oder der Burg zu verstehen, ohne die sich die Alten eine Stadt überhaupt nicht denken konnten. Ein ganz ähnliches Beispiel einer solchen arx in einer ebnen Gegend ist Lucan. III, 340: et post translatas exustae Phocidis arces; denn Phocaa, die Mutterstadt Massilia's lag in einer ganz flachen Niederung Ioniens. Möge man nun diese Vermuthung für nicht gegründet halten, so ist es wenigstens ein Versuch, an die Stelle jener frühern Interpolation eine andre sich mehr an die Handschriften anschliessende Vs. 37 ist die Conjectur des Pontanus Pharselum statt Pharsaliam aufgenommen, und ich würde ihr beitreten, wenn nicht die Codd. für die seltnere Form sprächen, Vs. 65 hat Hr. L. allerdings den Codd. gemäss lactentes aufgenommen. Wir gestehen, dass uns in diesem Beiworte hier, an dieser Stelle,

etwas widriges zu liegen scheint, zumal da Ariadne nicht Mutter geworden war, und halten uns an Murets treffende Conjectur, die Mitscherlich gelehrt erläutert hat. - 75 haben DL tenta, woher Herr L. tecta billigt. Aber alle unsere Pariser Handschriften haben templa, nur SGerm. tempta. - 104 ist gegen den Sinn die Lesart der Codd. beibehalten succendit. Denn hier, wo nur vom Aussprechen der Gelübde, nicht von ihrer Erfüllung die Rede sein kann, ist auch ein Wort, das nur von dem Dankopfer und Darbringung des Gelobten gebraucht wird, ganz unstatthaft. Es ist übrigens bekannt, wie sehr oft suspendit, suscepit, suspexit und succendit mit einander verwechselt werden. — 108 ist radicibus nach einigen Handschriften statt radicitus geschrieben; der Sprachgebrauch lässt beides zu, Hr. L. aber hat nicht bemerkt, warum er hier von seinen sonst stets befolgten Codd. DL. abgegangen ist, welche auch durch Colbert., SGerm. noch mehr geschützt werden. ---178 sqq. hat Hr. L. grösstentheils die Lesart aller frühern Ausgaben befolgt und so geschrieben:

Idomeneosne petam montes? ah gurgite lato
Discernens pontum truculentum ubi dividit aequor?
An patris auxilium sperem, quemne ipsa reliqui
Respersum iuvenem fraterna caede secuta?
Coniugis an fido consoler memet amore,
Quine fugit lentos incurvans gurgite remos?

Wir wollen hier nur kurz erwähnen, dass pontum statt ponti vielleicht wieder hergestellt ist, nehmen aber Gelegenheit, unsre Vermuthung über ein Wort in dieser Stelle vorzulegen, wo nach der gewöhnlichen Lesart der Dichter einen Fehler im Denken begangen zu haben scheint. Ariadne hatte nun bei ihr dargebotner Möglichkeit zwischen zwei Orten zu wählen, wohin sie gehen konnte, zwischen Creta und Athen. Ihr erster Gedanke geht auf ihr Vaterland, die Idomenischen Berge, von denen sie durch das Meer getrennt ist, ihr zweiter auf Athenund die Liebe des Theseus, der sie aber so eben verlassen hatte. Nun aber ist noch zwischen diesen beiden entgegengesetzten Grenzen ihrer Gedanken ein dritter eingeschaltet, der Vater. Wo aber lebte der? In Creta, so dass die Idomenischen Berge und der Vater im Grunde nur einen Gedanken ausmachen; denn keines kann ohne das andere gedacht werden. Desswegen, glaube ich, muss für An patris gelesen werden Ac, so dass die Stelle nun so lautet:

> Idomeniosne petam montes — ah gurgite lato Discernens pontum (oder ti) truculentum ubi dividit aequer — Ac patris auxilium sperem, etc.

Ueber die Verwechslung von ac u. an s. Hand. Tursell. I p. 360.

283 hat Hr. L. ac für haec, der Lesart aller Handschriften mit Ausnahme einiger interpolirten, geschrieben. Ich gestehe, dass mir diess unbegreiflich erscheint, zumal da sich ac so sehr als plumpe Interpolation der librarii verräth. Vs. 280 ff. hat Hr. L. gegen die Handschriften, wenigstens gegen die besten von mir verglichnen, geschrieben:

Nam quotcunque ferunt campi, quos Thessala magnis Montibus ora creat, quot propter fluminis undas Aura parit flores tepidi fecunda Favoni, —

Es werden hier drei Arten von Blumen geschildert, die sämmtlich Chiron bringt, solche die auf den Fluren, die auf den Bergen und die an den Flüssen Thessaliens sprossen, und desswegen musste beidemal quos nach den Handschriften geschrieben werden; zu quodeunque war aus dem folgenden florum herauszunehmen. 283 indistinctis. Ich berufe mich auf Orelli zu dieser Stelle. — 334 tales unquam mit Guarinus, Avantius und einigen interpolirten Codd. statt unquam tales, wofür die besten Handschriften sprechen. — 366 auch hier simulac statt simul hanc, welches viel bezeichnender ist und die Wichtigkeit der Begebenheit hervorhebt, dazu auch von den guten Codd. bestätigt wird. — 368 hat Hr. L. aus einem Codex, wozu von den meinigen nur noch Faur. kommt, mitescent aufgenommen, bei welcher Lesart ich das Tertium comparationis nicht finden kann: man müsste denn annehmen, dass der Zorn des Achilles d. h. sein Grab versöhnt gedacht wird. Allein Achilles konnte über seinen frühen Tod nicht zürnen, da er ihn selbst gewählt hatte, und ausserdem kommt mitigari für placari in dieser Beziehung nicht vor. - 389 hat Hr. L. nach seinen Codd. procumbere currus geschrieben, was zu erklären schwer sein möchte. Für procurrere sprechen Reg. I, Memm., und wenn Hr. L. theils sich auf DL, theils auf Colb., SGerm. etc. berufen kann, so würde ich dann lieber mit Wakefield prorumpere lesen; allein es ist nicht nöthig, s. Orelli zu d. St.

e) Es bleibt nun noch zu erwähnen übrig, was Hr. L. durch eigne Conjecturen zur Verbesserung des Textes beigetragen hat; einiges ist bereits früher bei andern Gelegenheiten erwähnt worden, der grössere Rest soll hier nachgeholt werden, wobei sich ergeben wird, dass einiges wahre Verbesserungen, anderes Versuche sind, der Heilung der tiefer liegenden Verderbnisse den Weg zu bahnen. III, 16 hat Hr. L., ohne den Leser davou zu unterrichten, im Texte geschrieben: io miselle passer, was mir wegen der grössern Pause vor der Interjection unnöthig scheint. XXII, 5 ist die Conjectur vorgebracht in palimpseston relata, was bereits Hand durch seine Erklärung als unrichtig darstellte. XXIV, 4 ist uti für mi der Handschriften, und mihi der Herausgeber mit siemlicher Wahrscheinlichkeit vermuthet. Ganz

verfehlt aber ist XXV, 5, welchen Vers Herr L. so hat abdrucken lassen:

Cum dira munerarios ostendit oscitantes

mit folgender Erklärung: "mulier aves (arios margo L.) DL. — - ego ex li feci n. munerarius est qui munera dat vel invitus et escitanti rapta." Denn abgesehen von der immer noch obwaltenden Dunkelheit dieser nur eine gezwungene Deutung zulassenden Conjectur hat Hr. L. übersehen, was Quintilian. VIII, 3 sagt: "Nam et quae vetera nunc sunt, fuerunt olim nova, et quaedam in usu perquam recentia, ut Messala primus reatum, munerarium Augustus primus dixerunt." XXXI, 13 steht jetzt Lydiae lacus undae, dazu von Hrn. L. immo Libuae, was ich mir nicht erklären zu können gern gestehe. LXI, 5 etc. nach den Spuren der Handschrr. O hymen hymenaee, was wohl aufzunehmen sein dürfte. LXII, 9. für quo visere ist vorgeschlagen quo sidere, was zu dem übrigen nicht passt. LXIII, 31 las man bisher animo egens, wofür die Codd. anima gens geben. Daher hat Hr. L. in dem Text geschrieben animam agens, was nach dem kräftigen anhelans sehr matt zu sein scheint. Ueber vs. 68 egon ah s. oben, so anch über vs. 74 sonitus abiit celer. - Vs. 78 ist mit Beibehaltung der Lücke geschrieben furor . . . . , wozu in der Note die elegante Conjectur furor agitet; unbedingten Beifall aber verdient im folgenden Verse Face uti, wodurch die metrischen Interpolationen hic, hunc, huc etc. wegfallen. Eben so gut ist vs. 88 teneramque und vs. 89 illa. LXIV, 227 billige ich die in den Text aufgenommene Conjectur Obscurata decet; 330 ist in den Anmerkungen vermuthet Quae te flexanimo mentis perfundat amore, wodurch den Codd, mehr ihr Recht geschieht als früher, vgl. vs. 372. -Aecht Catullisch scheint auch vs. 334 connexit zu sein.

f) Auch auf die Interpunction ist viel Sorgfalt gewendet und durch ihre richtige Anwendung haben einige Stellen einen richtigern Sinn gewonnen. Was mir davon am meisten aufgefallen, ist folgendes: Nach pipilabat III, 10 hat Herr L. ein Punktum gesetzt. Allein durch eine geringere Interpunction werden die Sätze näher an einander gebracht und so die Antithese strenger hervorgehoben. Eben so wenig möchte ich XIV, 2 interpungiren: Vos hinc interea (valete) abite, wosur sich kaum eine grammatische Erklärung ausfinden lassen möchte. Sehr gut hingegen ist nach putatis XVI, 13 ein Fragezeichen gesetzt, wodurch die bisherige gezwungene Ansicht von dieser Stelle vermieden wird. XXIX, 15 hat Hr. L. die frühere Interpunction wieder aufgenommen, in der mir eine Dunkelheit su liegen scheint. XXXII, 4 ist illud zu iusseris gezogen, wogegen es bei adiuvato richtiger stand. Denn auf dem Pronomen demonstrativum liegt der Ton, und namentlich findet es sich

bei Bitten, Beschlen v. s. w. hänsig vorangesetzt. XLII, 5 hat durch die Interpunction sehr gewonnen, eben so L, 3 u. LXIII, 35. In LXIV, 35 hat Hr. L. an Phthiotica Tempe, weil Tempe eigentlich in Pelasgiotis liegt, Anstoss genommen u. beides durch ein Comma getrennt, dann aber in der Anmerkung die Conjectur Phthiotida mitgetheilt; vielleicht ist hier zu streng die Geographie ins Auge gesast, da nicht selten die Namen der einzelnen Provinzen für den allgemeinen Namen des Landes gesetzt werden. Vs. 299 hat Hr. L. geschrieben: Advenit caeto, te solum Phoebe relinquens, wo mir die frühere Interpunction wegen ihrer Prägnanz vorzüglicher erscheint.

g) Dass in der Orthographie vieles geändert worden ist, wird der Leser nach der bisher gegebnen Charakteristik dieser Ausgabe schon geschlossen haben. Auch hierin hat sich, ohne auf Consequenz auszugehen, Herr L. ganz an die Codd. gehalten, und man findet daher II, 3 adpetere, LXIV, 41 attenuat, IX, 8 applicans, XIV, 26 ammovere, XVII, 19 suppernare, XXVIII, 15 obprobria, VI, 2 inlepidus; man findet I, 1; II, 3 Quoi, VIII, 15, 16, 17 cui, ferner XLIV, 13 gravido, 19 gravedinem, XLV, 13 Septumille, 21 Septumius, 23 Septimius, LV, 22 voster, sonst gewöhnlich vester, LXII, 26 iocundus, LXIV, 248 iucundus. Der accusat. pluralis der 3ten-Declin. von den Wörtern auf ium im Genit. plur. ist gewöhnlich in es geendigt; aber dennoch hat Herr L. LI, 5 omnis, XXXIII, 7 natis, LXIV, 232 vollis geschrieben. Viele und vielleicht zu grosse Freiheit hat sich der Herausgeber in der Anwendung des Diphthonges ei am Ende der Wörter gestattet; so IV, 23 a marei, LV, 16 lucei (dat.), XXII, 16 novei, XXIII, 1 Furei (aber XXVI, 1 Furi), XXVIII, 15 Romulei Remique, LXI, 210 ludei, 220 inscieis, LXIII, 46 queis, 91 Dindymei, LXIV, 261 aliei, VI, 2 Nei (aber XLV, 3 Ni); dabei ist zu bemerken, dass diess ei sehr oft erst durch Conjectur wieder hergestellt worden ist, wo andere, allerdings unerklärliche Buchstaben in den Codd. standen, so IV, 23 amaret, LXI, 220 insciens. Richtig ist LIII, 3 Calvos geschrieben, LXI, 55 novos maritus, aber XXIII, 1 servus; damit ist zu vergleichen LV, 31 langoribus, XLV, 12 saviata. Andere Eigenthümlichkeiten dieser Ausgabe sind I, 5 und sonst stets cum statt quum, I, 7 und stets Juppiter, IV, 6 Adriatici, X, 30 Gaius wegen des gravis der Handschriften, XI, 5 Arabes (acc. pl.), XI, 14 temptare, während in ähulichen Fällen sonst das p weggelassen ist, XII, 13 mnemosynum, XIII, 1 Cenabis, XXII, 14 infacetus, XXXI, 1 Paene insularum, LV, 25 pinnipesve, LXI, 24 rosidus st. roscidus, LXIII, 53 aput, LXIV, 42 rubigo, 172 Gnosia, 193 anguinus, 255 euhoe, 285 Penios, wofür ich die Lesart der Handschriften Peneios vorziehe, 294 sollers, 327 subtegmina (eben so Schneider Lat. Gr. I p. 454 485.), 345 Troicus, wogegen ausser den in meiner Ausgabe citirten Auctoritäten noch Heins, ad Ovid. Heroid. I, 28, Val. Flacc. IV, 78 sich erklärt. 373 coniunx und, wie natürlich, 394 Parnasi.

Chi

. II

Ice

300

: 42 (1

ব্যস্ত

Nues Lucie

33:

E M

TOE

Sil

٠<u>٠</u>٠.

Han Han Hill

: . B

1

ic

77

<u>: 1</u>.

Ш

عين

201

1.31

19.5

211:

ī. **3**1

del

1:16

(al

اران المانيان

n II

, M

e 🕮

29.1

ds

iji

200

...

فلا

الأ

1

والطف

111

Endlich sind noch ein Paar Worte über die hier zum erstenmal gesammelten Fragmente des Catuli zu sagen, wo auch das Gedicht auf den Priapus (bisher 18) seine Stelle gefunden hat. Vielleicht wäre noch auf Nonius p. 224 Rücksicht zu nehmen gewesen, so wie auf das, was Hr. Spengel p. 106 sq. aus alten Glossarien mittheilt. Den Beschluss machen die Fragmente eines der Zeitgenossen und Geistesverwandten des Catuli, die des C. Licinius Calvus p. 81. 82, wo es uns nach dem durchgehenden Lakonismus dieser Ausgabe nicht aufgefallen ist, Weicherts gelehrte Abhandlung über diesen Dichter nicht erwähnt zu finden.

Julius Sillig.

Dionysii Lambini Monstroliensis Regii Professoris in Q. Horatium Flaccum ex fide atque auctoritate complurium librorum manuscriptorum a se emendatum et aliquoties recognitum et cum diversis exemplaribus antiquis comparatum multisque locis purgatum Commentarii copiosissimi et ab auctore plus tertia parte amplificati. Pars I. Editio nova. Confluentibus impensis Jacobi Hoelscher MDCCCXXIX. XXX u. 564 S. in gr. 8. — Pars II. 641 S. 4 Thlr. 16 Gr.

Unter den ältern kritisch-exegetischen Ausgaben des Horaz (vor Bentley) verdienen die von Lambin, Cruquius und Torrentius unstreitig die meiste Berücksichtigung und jede derselben macht sich durch ihre eigenthümlichen Vorzüge unentbehrlich. Demungeachtet scheint Lambin's Arbeit, vorzüglich wegen der grossen Sprachgelehrsamkeit, die in derselben niedergelegt ist, den ersten Platz einzunehmen. Daher waren, obgleich es nicht an Verkleinerern der Verdienste Lambin's fehite (Jan. Dousa, Torrentius, Th. Marcilius) seine Commentarien für die späteren Erklärer des Horaz immer die reichste Quelle, aus der denn auch — mit und ohne Dank fleissig geschöpft worden ist. Dennoch kann man nicht behaupten, sie sei erschöpft, alles Vortreffliche, was sie bietet, sei von den neuern Herausgebern so beachtet, gewürdigt und verarbeitet, dass man ihrer jetzt entbehren könnte. Nicht einmal die Lesarten der zum Theil vorzüglichen Handschriften Lambin's findet man überall in den neuern Sammlungen genau verzeichnet. Desshalb ist es sehr dankenswerth, dass der ungenannte Herausgeber sich entschloss, diese schätzbaren, immer seltner werdenden Commentarien den Freunden des Horaz in einem nenen Abdrucke wieder zu geben.

Ungeschtet die Zahl der Ausgaben der Lambinischen Commentarien nicht gering ist (Neubaus zählt in seiner Bibliotheca Horatiana nicht weniger als 23 auf), so hat man doch eigentlich nur unter dreien zu wählen. Die erste Ausgabe erschien bekanntlich zu Paris im Jahr 1561, 4, zu welcher Lambin 16 Handschristen benutzt hatte. Diese Ausg., von der dem Ref. die ersten beiden Abdrücke, welche zu Venedig 1565 bei Georg. de Caballis und 1566 bei Paul - Manutius erschienen, vorliegen, ward mehrere mal unverändert wiederholt, bis Lambin durch neue Handschriften unterstützt im J. 1567 selbst eine sweite um ein Drittel vermehrte Ausgabe besorgte, die zu Paris bei Jo. Macaeus in Fol. herauskam, und im J. 1577 su Frankfurt a. M. bei Andr. Wechel in einem neuen Abdrucke erschien. Schon dieser Abdruck, welchen Wechel Editio postrema nennt, kam nach Lambin's Tode († 1572) heraus. Doch erschien bei Macaeus zu Paris im J. 1579 noch eine dritte Ausgabe mit Zusätzen von Lambin's Hand, die der Verleger der Wittwe des Versterbenen verdankte. Ausserdem wurden den lyrischen Gedichten die Metra, ferner den Stücken, welche Lambin ohne Inhaltsanzeige gelassen hatte, die von Henr. Stephanus verfassten Argumente vorangesetzt, endlich desselben Gelehrten Diatriben als Anhang gegeben. Ungeachtet diese letzte Ausgabe die vollständigste ist, so zog es der Herausgeber doch vor, einen Abdruck der zweiten von Lambin selbst besorgten, und zwar der eben bezeichneten Frankfurter vom J. 1577 zu geben, weil er diese für die correcteste hielt. Damit indess diesem Abdrucke nichts fehlte, schaltete er Lambin's Zusätze der dritten Ausgabe, in Klammern geschlossen, gehörigen Ortes ein, während alles nicht von Lambin herrührende ausgeschlossen wurde.

Das Verdienst eines Herausgebers solcher Commentare scheint uns hauptsächlich darin zu bestehen, dass er für einen correcten Abdruck Sorge trägt, und die meist sehr unvollständigen Citate vervollständigt und berichtigt. Als eine schätzenswerthe Zugabe sind Andeutungen dessen zu betrachten, was durch spätere Bemühungen berichtigt oder in ein helleres Licht gestellt ist, eine Arbeit, durch die der gelehrte Hand seiner Ausgabe von Thom. Wopkens Lectiones Tullianae einen besondern Werth zu geben wusste. Unser Herausgeber verspricht nur jenes Erste, die Citate, "quantum scilicet fieri potuit" durch Angabe der Verse, Capitel und Paragraphen zu vervollständigen, und wir müssen ihm schon dafür, wenn nämlich das Quantum fleri potuit nicht zu weit ausgedehnt ist, unsern grossen Dank sagen. Wir wissen nämlich aus eigener Erfahrung, da wir den Commentar des Torrentius zum nämlichem Zwecke vervollständigen wollten, welch eine zeitraubende, trostlose Arbeit dieses Ergänzen schafft, und welch' eine bedeutende Biblioì

i

thek dazu erforderlich ist. Im Allgemeinen müssen wir dem Herausg. das Zeugniss geben, dass er sich die Arbeit nicht zu leicht gemacht und namentlich auch bei Hinweisungen auf seltnere Bücher die Mühe nicht gescheut hat, nachzulesen und die Stelle genauer nachzuweisen. Dagegen haben wir bei den Citaten aus den gangbarsten Büchern und selbst aus dem Horaz oft die nöthige Sorgfalt vermisst. Zur Begründung dieses Tadels wollen wir jetzt den Commentar zu irgend einem kürzern Stücke durchgehen. Wir wählen Od. I, 9 und bemerken nur, dass die in [] eingeschlossene Zahl das Supplement des Herausgebers ist. V. 5 ist Od. XVII lib. 3 ohne Angabe des Verses (V. 14) citirt. Zu V. 9 wird auf Satyr. 6 lib. 1 [100] verwiesen statt Sat. 5 lib. 1, wie Lambin richtig giebt. selbst sind die Citate aus Lucret. lib. 5 u. 6 nicht genauer bezeiohnet. V. 17 wird verwiesen auf Od. XII lib. 2 [26] statt Od. XII lib. 4, wie sich's richtig bei Lambin findet. Zu V. 20 ist wegen hora composita mit Lambin bloss Liv. lib. 22 ohne nähere Bestimmung citirt. V. 23 steht Virg. Aen. lib. 2 [743], wo Lambia richtig lib. 11 citirte. Ebendas. Plaut. Menacchm. [III, 55], wobei die Angabe des Actes oder der Scene fehlt. In der folgenden Note zu V. 24 wird mit Lambin bloss Satyr. 3 lib. 1 citirt, ohne Hinzufügung des Verses (V. 31). Demnach sind unter den 57 Citaten, welche der Commentar zu dieser Ode enthält, 9 entweder unvollständige oder unrichtige; doch würden wir ungerecht seyn, wenn wir nach dieser gegebenen Probe das ganze Buch beurtheilen wollten. Bei früher angestellten Vergleichungen anderer Theile haben wir verhältnissmässig weit weniger Fehlerhaftes oder Unvollständiges gefunden und namentlich bei Durchsicht des zweiten Theils, welcher die Commentarien zu den Satiren und Episteln enthält, grössere Sorgfalt und Genauigkeit bemerkt. Auf Druckfehler sind wir im Ganzen nur selten gestossen. Wenn wir nun in dieser Rücksicht des Herausgebers Bestreben, das Buch möglichst brauchbar zu machen, gern anerkennen: so thut es uns um so mehr leid, erklären zu müssen, dass derselbe seinen Zweck, der kein anderer seyn konnte, als durch diesen Abdruck die frühera Ausgaben des Lambin'schen Horaz entbehrlich zu machen, dennoch verfehlt habe, insofern Lambin's Arbeit nur theilweise gegeben wird. Um nämlich Raum zu ersparen, liess der Herausgeber den Lambinischen Text weg, und glaubte diess um so eher thun zu können, da in den meisten Fällen die jeder Note vorgesetzten Worte des Textes oder die Note selbst die Lesart, der Lambin folgte, kund mache, wo diess aber nicht der Fall sey, habe er C. Fea's, von Fr. H. Bothe besorgte Ausgabe verglichen und die abweichende Lesart des Lambinischen Textes jedes mal unten auf der Seite bemerkt. Gesetzt auch, diese Leiztere wäre in allen Fällen geschehen, so setzt der Herausg.

doch dadurch die, welche den Abdruck vollständig benutzen wollen, in die Nothwendigkeit, die Fea'sche Ausgabe zur Hand zu haben; und dann erfährt man immer noch nicht Lambin's Interpunction, die zu wissen keineswegs für gleichgültig erachtet werden darf. Allein man lernt auch mit Hülfe dieses zweiten Buchs noch nicht einmal die Lesarten des Lambin'schen Textes überall kennen, da der Herausgeber diesen Theil seiner Arbeit mit grosser Nachlässigkeit abgefertigt hat. So erfährt man, um diess nur an ein paar Stellen zu zeigen, nicht, dass Lambin. Epist. I, 7, 41 Ithacae (Fea: Ithace), I, 8, 5 oleamque (F.: oleamoe), I, 16, 14 fluit utilis, utilis alvo (F.: fl. aptus, et utilis alvo), ebendas. V. 45 Introrsum (F.: Introrsus) lies't. Ja man sollte glauben, schon Lambin habe Od. I, 3, 8 statt  ${m E}t$  das von Fea zuerst dem Texte eingeschwärzte Ut gehabt. Beispiele dieser Nachlässigkeit finden sich überall in dem Buche; und so kann Niemand, dem daran liegt, Lambin's Leistungen ganz kennen zu lernen und manche Noten, die erst verständlich werden, wenn man weiss, welcher Lesart der Erklärer folgte, gehörig zu würdigen, neben diesem Abdrucke eine der ältern Ausgaben des Lambin'schen Horaz leicht entbehren.

Uebrigens wird die Brauchbarkeit des Buches dadurch erhöht, dass der Herausg. den jedem Theile beigefügten Index

bedeutend vervollständigt hat.

Theodor Schmid.

Tacitus' Germania. Ankündigung einer neuen Verdeutschung des Tacitus (,) von Prof. G. L. Walch. Berlin, 1829.

"Man gebe uns classische Uebersetzungen, d. h. in denen man die Meister des Alterthums in classischem Deutsch wieder "erkennt, oder lieber gar keine." So sprach vor acht Jahren ein Rec. in der Leipz, Lit. Zeit. bey Anlass einer Verdeutschung ciceronischer Reden. Wäre dieser Grundsatz stets befolgt worden, so würden wir mit einer Unzahl schlechter Dolmetschungen verschont geblieben seyn. Allerdings ist richtiges Verstehen und treues Wiedergeben des Wortverstandes, verbunden mit kritischem Sinn in der Wahl der Lesarten, wesentliches Erforniss einer Uebersetzung, und dem zu Folge muss der Uebersetzer auch Philolog seyn. Aber der gelehrte Philolog ist dar- . um noch lange nicht ein guter Uebersetzer. Wie in der Mahlerei die Aehnlichkeit der Bildnisse als unerlässlich vorausgesetzt wird, aber an sich allein nicht den Künstler ausmacht, so auch in der Uebersetzungskunst. Schönheit, Classicität, Vollendung der Form, das ist, was die Uebersetzung zum Kunstwerke macht. Eine Uebertragung also, wäre sie noch so richtig dem Sinne nach, möchte sie noch so genau sich an die Worte

und Wortfelge der Urschrift anschliessen, so dass sie mit leichter Mühe zurückübersetzt werden könnte, wofern jene genanten Eigenschaften ihr fehlen, so trägt sie das Mastzeichen der Verwerflichkeit an der Stirne. Classisches Deutsch wollen wir und fordern wir. Nach diesem Grundsatze soll nun die

vorliegende Uebersetzung geprüft werden.

Unter dem oben angeführten Titel wird uns wieder eine Verdeutschung der Germania geboten, mit dem bedenklichen Beysatze, es werde eine Uebersetzung der sämmtlichen Werke des Tacitus in diesem Sian und Geist folgen. In dem Vorwort bittet der Uebersetzer die Freundo des grossen Geschichtschreibers um Mittheilung ihrer Ansichten, Wünsche ihres Raths. Er sagt, "des Unternehmen sey ihm oft warm und kalt gewesen unter der Hand," (sell das heissen, er habe gefühlt, es gehe über seine Kräfte, warum zog er die Hand nicht ab?) "so dass vieles darin, wie ausserwesentlich, weniger von ihm als von dem Urtheil der Bessern abhange." Was soll diess heissen? Ein Uebersetzer des Tac., der so schreibt, erregt wahrlich kein günstiges Vorurtheil von sich. Wir wünschen, es möchte von dem Urtheil der Bessern so viel abhangen, dass eine Verdeutschung des Tac. von dieser Hand gänzlich unterbleibe: Hr. W. hat in seinem Commentar über den Agricola viel Schätzbares und Verdankenswerthes geleistet, aber von der Uebersetzungskunst hat er eine ganz verkehrte Ansicht.' Die vorliegende Probe ermangelt so sehr aller Eigenschaften einer guten Uebersetzung, sie ist so unverständlich und sprachwidrig, so schielend und unrichtig, dass men sich, weil es noch Zeit ist, ein solches Werk alles Ernstes verbitten muss.

Cap. 1, "Ganz Germanien" Tac. will sagen, Germanien überhaupt, im Ganzen genommen.— "wird von Galliern, Rhäziern und Pannoniern durch die Ströme Rhein und Dopau.... geschieden." Von welchen Galliern? doch wohl, von allen. Der Vrf. hat die Unart, bey den Völkernamen häufig die Artikel wegzulassen, unbekümmert, ob dadurch einfalscher Nebenbegriff entstehe. So Cap. 32. "Den Catten zunächst wohnen Usipier und Tenchterer." Also ein Theil derselben. Wo wohnen denn aber die Uebrigen? Wenn Hr. W. aus dem Griechischen übersetzte, wo der Artikel steht, würde er ihn auch aufnehmen? Vermuthlich ja. Welches wäre aber das Rechte? Jenes oder dieses? Soll denn unsre Sprache sich nach jedem Idiom drehen lassen, und jede Eigenthümlichkeit fremder Sprachen annehmen, bis sie die ihrige verliert? — "Der Rhein .... mischt sich .... zum mitternächtlichen Oceanus." Ocean soll es heissen. Oceanns enthält einen mythologischen Nebenbegriff, der nicht hieher gehört. Cap. 2. "Mannus' legen sie drei Söhne bey.", Hier musa der Apostroph den Dativ bezeichnen oder vielmehr ersetzen, wie auf dem Titel Tacitus' Germanis den Genitiv. So auch Cap. 37, Cacilius' Metelius' Consulat, Areaces' Königthum. Hoffentlich wird diese Abgeschmacktheit. die auch in Walche Agricola vorkommt, nicht Mode werden. Wie soll man denn im Lesen diesen Apostroph andeuten, wie den Casus bezeichnen? — "Die zuerst über den Rhein schreitende Volkschaft." Rhenum transgressi. - Das müssen langbeinige Leute gewesen seyn. Cap. 3. "Auch jene Gesänge besitzen sie." Ein unschicklicher Ausdruck; als ob sie die Gevänge in Bibliotheken aufgestellt besässen. Am Ende dieses Cap., wo von griechischen Denkmälern die Rede ist, heisst es: Was ich weder mit Gründen (Beweisen) zu bestätigen noch zu widerlegen mir vorgesetzt habe: nach Ermessen nehme oder ertheile Jeder ihm Glauben." Man kann nicht der Erzählung oder Sage den Glauben nehmen, sondern den Personen. Cap. 4. ,,Ich 'selbst stimme Vermuthungen solcher bey." Welch eine Sprache! Beym jetzigen Stande der deutschen Stylistik sollte man eine Härte, wie die beyden zusammenstossenden st nicht mehr antreffen. Ebenso heisst es im 7 Cap.: Sonst steht. -Vermuthungen? Nein. Meinung ist das rechte Wort. wo ist der Artikel? - "Trotzig bläuliche Augen." Sonderbar! Tac. sagt: Trotzige und blaue Augen. Liegt etwa der Trotz in der blauen Farbe? Cap. 5. "Ob Gold und Silber von (den) Göttern aus Huld oder Zern verweigert ward, entscheid ich nicht," dubito. Von Entscheiden ist hier keine Rede. "Auch trachten sie" (nein, nicht trachten) "mehr nach Silber als nach Gold; nicht aus Leidenschaft des Gemüths." Nieht aus Vorliebe, will Tac. sagen. Cap. 6. "Das Fussvolk streut auch Pfeile, die sie zahllos schwingen. - Fern ist alles Prahlen mit Schmuck. - Wenige führen Panzer. - Kreise zu wechseln, variare gyros. In geschlossener Rundung, conjuncto orbe. -Selbst die Zahl ist bestimmt: Je hundert aus jedem Gau; und so bey ilmen auch ibr Name." - Wie geschraubt ist diess alles; wie unverstündlich und undentsch! Cap. 7. Hier ist die Rede von der Gottheit, welche sie anwesend beym Kampfe glauben, adesse bellantibus. — Es ist nicht das; sie glauben, die Gottheit walte über den Kriegern. Cap. 8. "Schlachtordnungen, schon gebeugt, - - - - wurden von Frauen wieder aufgerichtet." Der Sinn ist also: Die Frauen beten den armen Tröpfen die Hand zum Wiederaufstehen. Sie richten aber die Schlachtordnung auf durch Entgegenwerfen der Brust. - Wir möchten einmal sehen, wie sie das machen. Tae. spricht von Darhalten der Brust. — "Etwas Heiliges, meinen sie, wohne in den Frauen." - Nicht doch. Sie meinen es nicht, sie glauben es. Cap. 10. "Eigenheit des Volks ist, Vorbedeutungen und Ermahnung auch von Rossen zu erforschen." Der Sinn ist ohne Zweifel: Da die Leute keine Kirchen- und Schullehrer hatten, so mussten die Rosse Ermahnungen an das Volk richten. -

"In den hehigen Wagen gespannt folgt ihnen (den Rossen) der Priester und König." Der Text sagt: quos pressos sacro curru sacerdos ac rex etc. Vermuthlich las der Uebersetzer: quos pressus - - - sacerdos ac rex etc. Dann siad allerdings Priester und König eingespannt. Cap. 12. "Bey Versammlungen ist erlaubt, auch ansuklagen, und mit Lebensgefahr zu bedrahen." Wie diess Letztere erlaubt seyn konnte, ist unbegreiflich. Das muss ein arger Lärm geworden seyn, wenn die Bedrohten sich zur Gegenwehr stellten. Doch so sehlbmm war et nicht. Tac. sagt, man dürfe peinliche Händel vorbringen, Prozesse auf Leben und Tod, discrimen capitis intendere.

Man wird weder erwarten noch verlangen, dass wir auf diese Weise das Ganze durchgehen. Wir lassen also manche Capitel weg, jedoch mit der Bedingung, dass man nicht glaube, es sey Alles richtig, worüber nichts bemerkt wird.

Cap. 14. "Verhasst dünkt diesem Volke die Ruhe, und müheloser ihres Ruhmes Glanz unter Gefährdung." - Wir schreiben den Text nicht ab, um den Leser versuchen zu lassen, ob er sonst den Sinn dieser Worte herausfinde. Er mag sieh abarbeiten, wie er will, es wird ihm nicht gelingen. Gleich nachher treffen wir auf eine blutsaugende Frame, (Lanze, Spiess). Solche Lanzen wären mit Vortheil als Blutigel zu gebrauchen. - "Nahrung zur Freygäbigkeit bieten Kriege und Raub dar." Nicht Nahrung; die Mittel des Aufwandes. Cap. 16. "Entlegen bauen sie sich an." Wovon entlegen? — "Je nachdem ein Land sie angezogen." Nein; nicht ein Land; nur sine Flur, ein Feld. Die Germaner machen noch etwas, des andre Leute nicht können, sie bauen Häuser ohne Aussehn. Wie geht das zu? Irgendwie werden sie doch aussehen müssen. In ebendiesem Cap. ist von unterirdischen Höhlen die Rede, welche mit Dünger belegt werden, zur Zustucht im Winter, und sum Behältniss der Früchte; Herr W. nennt sie Anlagen. Cap. 23. "Ihr Getränk ist eine Flüssigkeit aus Gerste oder Getreide, dem Wein ähnlich gegohren." — Also die Biergährung ist ähnlich der Weingshrung. Giebt es specifisch verschiedene Arten der Gährung? Das mögen die Herren Chemiker entscheiden. Gewiss ist, dass Tacitus nichts hievon sagt. Cap. 26. "Wucher zu treiben, und zu Zinsen zu steigern, (wen? den Wucher?) ist unbekannt, und darum strenger unterlassen, als wenn es verboten wäre." Wie etwas strenger oder weniger streng unterlassen seyn könne, ist nicht einzusehen. Tae sagt, es sey besser verhütet, magis servatur. Cap. 27. "Die Leichname verdienter Mähner werden auf bestimmten Holzarten verbrannt. - Dadurch geschieht ihnen vorzügliche Ehre, da die Andera auf unbestimmten Holzarten verbrannt werden. Wunderbar ist, dass sie auf dem Holze, nicht aber mit dem Holze verbrannt werden. Cap. 27. "Für Weiber gilt anständig zu webklagen, für Männer gedenken." — Wen es wundert, was der Autor hier sagen wolle, der sehe im Lateinischen nach. Derselbe Rath gilt für folgenden Satz, so wie für viele andre: Cap. 28. "Die Trevirer und Nervier sind in dem Eifer germanischer Abkunft überaus ehrgeizig." Cap. 30. "Ihre (der Catten) Reiterey hat das Eigene, Sieg rasch zu erringen, oder rasch zu weichen. Ihre Flucht scheint der Furcht, ihr Zögern der Beharrlichkeit verwandt." — Der Sinn ist ganz verfehlt. Die Bemerkung geht nicht einzig auf die Catten, sondern sie ist allgemein, wie auch das sane andeutet. Flucht und Furcht ist Uebelklang, und obendrein Unrichtigkeit.

Weitere Proben anzuführen wird man uns gern arlassen, da diese hinreichend sind, zu zeigen, wie sehr man Ursache habe, sich eine solche Dolmetschung des Tacitus alles Ernstes zu verbitten.

Derselbe Uebersetzer hat früher auch den Agricola mit weitläuftigem Commentar und einer Verdeutschung herausgegeben. Der erstere enthält viel Treffliches und Belehrendes, daher wir auch auf den Commentar über die Germania begierig sind, unter Anderem, wie er die Lesart, ita nationis nomen, non gentis, evaluisse, Cap. 2 and, illuc usque, ut fama, vera tantum naturu, so wie formas Deorum, Cap. 45, vertheidigen werde. Da hier nur von der Uebersetzung die Rede ist, so treten wir in das Philologische nicht weiter ein. Nur stehe noch die Bemerkung hier, dass im Lat. Cap. 16 ut fons, und Cap. 26 hiems aus Versehen weggelassen worden. Dagegen sey erlaubt, auch aus dem verdeutschten Agricola einige Proben auszuheben, da die Sache, um die es sich hundelt, von hoher Wichtigkeit ist.

Cap. 1. "Ruhmvoller Männer Thaten und Sitten (Lebensweise) der Nachwelt zu übergeben etc." Wie denn übergeben? Als Vermächtniss, als Geschenk? Geschichtlich übergeben heisst auf deutsch überliefern. — "Hat irgend einmal hohes und glänzendes Verdienst sich aufgeschwungen über jenes Gebrechen, Tugend zu verkennen und zu beneiden," ignorantiam recti et invidiam. Warum hier Zeitwörter statt Hauptwörter? Unverstand und Missgunst soll es heissen. Und wie kommt das irgend einmal hicher? - "So ward jedes glänzende Talent, ein Denkmal für Tugend aufzustellen, ohne Vorliebe oder Gunstbuhlerey, nur durch den Lohn edlen Bewusstseyns bewogen." Nach dieser Wortstellung wird man versucht zu glauben, es sey von Männern die Rede, welche das Talent besitzen, ein Denkmal für die Tugend aufzustellen; aber dann weiss man nicht, wozu sie bewogen werden. Bey wiederholtem Lesen findet man freylich heraus, wie's gemeint ist, und sieht, dass es nur verkehrt ausgedrückt ist. Was thut aber diess? Im Lat. dagegen ist Alles hell und klar. — "Viele hielten Selbstbeschreibung ihres Lebens für Zuversicht auf Denkart." — Das verstehe ich nicht. — "Kein Rutilius oder Scaurus erwarb hieraus sich Unglauben oder Verläumdung." — Was ist nun das wieder? Wer es zu wissen begehrt, der sehe im Lat. nach. Doch wir brechen hier ab, und wollen sehen, ob es im Historischen besser geht.

Cap. 4. "Agricola hatte zu Grossvätern beyder Seiten (zu beyderseitigen Grossvätern) kayserliche Procuratoren, deren Rang Ritteradel ist." — Der Sinn ist, diese Würde stehe dem Ritterstande zu. - "Sein Vater war durch Liebe für Beredsamkeit bekannt," dass heisst auf Deutsch, er hörte gern beredte Männer sprechen, eine Eigenschaft, die er mit Leuten aus den niedrigsten Ständen gemein hat. Tac. spricht vom Studium der Beredtsamkeit. — "Die Mutter, Julia Procilla, eine Frau seltener Keuschheit: in ihrem Schoosse mit Mutterhuld aufersogen, brachte in Ausbildung aller freyen Künste er Knabenseit und Jünglingsalter hin." Hier ist Vieles zu erinnern. Warum nicht seine Mutter? Warum nicht seine Mutter war Julia Procilla? Hr. W. hat eine Scheu vor dem Zeitworte Seyn, wie Corte, der es im Sallust an hundert Stellen ausstiess. in ihrem Schoosse? Wuchs denn Agr. in ihrem Schoosse sum Knaben und Jüngling auf? Keuschheit ist auch nicht der zarteste Ausdruck. "In Ausbildung aller freyen Künste?" Das muss ein geschickter Jüngling gewesen seyn, der alle freyen Künste auszubilden vermochte. Tacitus spricht von vollständiger Bildung in edlen Wissenschaften, per omnem honestarum artium cultum. Oder hat der Uebersetzer omnium gelesen? Warum sind die susammengehörenden Worte brachte er so weit aus einander gerissen? Solche Versetzungen kommen häufig vor. Nur noch Ein Beyspiel: Cap. 16. "Auch vergass (omisit) keine Art barbarischer Grausamkeit -- Zorn und Sieg." Diese Wortstellung ist dem Geist unsver Sprache völlig zuwider, und macht den Satz schielend. Oder glaubte Hr. W. mit dem Gedankenstrich und mit Heraushebung der zwei Nominative durch grössern Druck zu helfen? Gedankenstriche sind keine Gedanken, und gröberer Druck giebt keine feinern Ausdrücke. Solche Nothbehelfe sind auch eine der Unarten, die in diesen zwey Schriften häufig vorkemmen. Es sieht aus, als ob es Epigremme wären, die mit einer unerwarteten Spitze endeten, oder als ob der Uebersetzer den Lesern surufen wollte: Passt auf! Hier kommt ein Witzwort.

Doch genug. Nuch diesen Proben wird man es leicht auf's Wort glauben, dass kein Capitel ist, wo nicht Fehler und Verstösse mannigfaltiger Art sich fünden. Beyde Schriften eind so schwerfällig und ungelenk, so unlieblich und sprachwidrig, dass einem ganz unheimlich dabei zu Muthe wird. Aber ich muss auch gestehen, die meisten Uebersetzungen unsers Historikers,

die mir zu Gesichte gekommen sind, leiden mehr oder weniger an eben diesem Gebrechen. Den Tacitus überzetzen ist ein schwieriges Werk. Mit frommer Scheu muss es begonnen, mit tiefem Ernst und angestrengtem Fleise muss es fortgeführt werden, langsam und unter stetem Ringen mit der Sprache muss es der Vollendung entgegen reifen. Wer dazu sich nicht entschliessen kann, wer nar lexicographisch übersetzt, so dass dem Schüler das Wörteraufsuchen erspart wird, der ist nicht zum Uebersetzer berufen.

H. Gutmann.

## L. Caec. Minutiani Apuleji de orthographia fragmenta.

Unter den wichtigen Entdeckungen, welche wir in dem Gebiete der alten Litteratur dem rastles thätigen Angelo Mai verdauken, nimmt eine vergleichungsweise zwar geringe, aber doch immer ehrenvolle Stelle die Bekanntmachung der einem früher kaum dem Namen nach gekannten Grammatiker L. Caeoilius Minutianus Apuleius zugeschriebenen Fragmente de orthographia ein, welche aus einer einzigen Römischen (Vallicellischen) Handschrift entnommen, hinter dem Jus antejustinianeum unter andern Ineditis in Rom 1823 erschienen und jetzt in einer zweiten Ausgabe, von Unterzeichnetem besorgt und mit einigen Zugaben versehen, Darmstadt 1826 der gelehrten Welt zugänglicher gemacht worden sind. Dass diese neue Bearbeitung zeitgemäss gewesen, bezeugt das Interesse, das man diesen Bruchstücken erwiesen, indem der Inhalt derselben bereits angefangen hat, Gegenstand wissenschaftlicher Verarbeitung zu werden: auch haben die Reconsenten der neuen Ausgabe den Werth, welche diese Bruchstücke der in ihnen beiläufig angeführten Schriftsteller wegen für die Vervollständigung der Römischen Litteraturgeschichte haben, einstimmig anerkannt \*). Der gänzliche Mangel an positiven Nachrichten über das Zeitalter dieses, Grammatikers, von dessen Bestimmung allerdings die grössere oder mindere Gewähr der von ihm überlieferten, höchst merkwürdigen Nachrichten abhängt, musste Veranlassung zu verschiedenen, sich widerstreitenden Annahmen über dasselbe geben; ja auch der Umstand, dass in meiner Ausgabe noch zwei andere Schriften orthographischen Inhalts, deren Verfasser gleichfalls Apuleius (von uns sur leichtern Unter-

<sup>&#</sup>x27;) Da sich unten auf diese Reconsionen, 'so viel davon zu meiner Kenutzies gekommen, hezogen werden muss, so müssen sie hier gleich angegeben werden. Allg. Schulzeitung 1827; Pädagogisch. phil. Litt. Bl. Abth. II Nr. 37; Allg. Litt. Zeitung 1827 Nr. 275 (Verfasser Grotefend). Vrgl. Beck's Reperturium, 1827 Bd. 11 Heft 4 S. 291 und darque Kérussac Bulletin universel 1828 Sect. VII Nr. 1 S 21.

scheidung Apaleius minor) genannt wird, ans Licht gezogen wurden, scheint die ganze Untersuchung, statt hierdurch einer Entscheidung näher gebracht worden zu seyn, nun erst um so verwickelter und verwirrter geworden zu seyn. Denn da, bei unläugbarer und auf allgemein anerkannter Verwandtschaft. oder vielmehr wechselseitiger Abhängigkeit der Schriften beider Apuleii von einander, das Zeitalter des sogenannten Apuleius minor wenigstens mit einiger Wahrscheinlichkeit angegeben und swar auf das eilfte oder swölfte Jahrhundert ungefähr bestimmt werden kann, eine Behauptung, worauf wir unten zurückkommen werden, so schien darin die Ansicht derjenigen eine Bestättigung zu finden, welche den sogenannten Apuleius maior, den Verfasserder von Mai bekannt gemachten Fragmente, Einem Bestimmungsgrund allein folgend, in das vierzehnte Jahrhundert herauf drängten, während auf der andern Seite alle sonstigen Anzeigen in ihm einen viel ältern Schriftsteller errathen liessen, der nach unserer, schon in der Ausgabe ausgesprochenen Ansicht wahrscheinlich nicht lange nach Cassiodorus gelebt haben möchte.

So viel im Allgemeinen über diesen Streitpunkt, dessen einzelne Momente von uns, auf Veranlassung der in der Allg. Schulzeitung erschienenen Recension, in einer besondern Abhandlung "über das Zeitalter des Grammatiker Apuleius" in der Allg. Schulzeitung 1827 Abth. II Nr. 81 u. 82 aus einander gesetzt und beurtheilt worden sind. Es handelte sich demnach bisher lediglich über die Bestimmung des Zeitalters dieses Grammatikers, bis auf einmal der Standpunkt der ganzen Untersuchung durch eine ganz kürzlich kund gewordene Behauptung eines Dänischen Gelehrten verrückt worden ist, wornach nämlich die angeblichen Fragmente nichts als ein absichtlich betrügerisches Machwerk eines obscuren Verfälschers aus dem Ende des fünfzehnten Jahrhunderts wären, eine schwere Beschuldigung, die, wäre sie begründet, um so auffallender seyn dürfte, als sich über die Aechtheit der Fragmente noch nirgends ein Zweifel erhoben hat. Die Schrift, in welcher diese auffallende Behauptung niedergelegt worden, erschien im Namen der Universität zu Kopenhagen und zwar als Gratulation zur Hochzeitsfeier erlauchter Personen am 8 August v. J. und führt auf dem Titel noch den Zusatz: Prolusit versibus choriambicis\*) D. Joh. Nic. Madvig; ejusdem inest de Apuleit fragmentis de orthographia commentatio. So unbedeutend der Umfang dieser aus 29 Seiten in 4. bertehenden Schrift ist, so wichtig ist der Inhalt derselben, indem die Untersuchung nicht

Diesen Theil des Programmes su pr

fen, wird billig, wenn es überhaupt von Interesse seyn sollte, Andern überlassen.

die Ausmittelung des wahren Zeitalters irgend eines alten Schriftstellers betrifft, oder die Feststellung des wirklichen Verfassers irgend einer alten Schrift beabsichtigt, welches gewöhnlich die Aufgabe der sogewannten höhern Kritik ist, sondern über die Existens eines alten Schriftstellers und Schriftwerks abzuurtheilen bemüht ist. So wird die ganze Sache gewissermassen criminell, and so wie auf der einen Seite die Asschuldigungen nur dann zu einem Verdammungsurtheile berechtigen werden, wenn sie mit einander übereinstimmend und sammtlich beweiskräftig befunden worden sind, so ist aber auch auf der andern Seite der Richter verbunden, jeden einzelnen Theil des Beweises der genauesten Prüfung zu unterwerfen, und dieses um so mehr, als die Anklage mit der größten Bestimmtheit und Zuverlässigkeit vorgebracht worden ist. Letzterer Umstand mag den Recensenten entschuldigen, wenn er bei Prüfung dieses Rechtschandels weniger eine angenehme Unterhaltung der Leser berücksichtigt, als vielmehr jeden einzelnen Klagepunkt ohne Ausnahme in Bezug auf seine Gültigkeit zu erörtern sucht, und er zieht lieber vor, langweilig als ungenügend oder gar ausweichend befunden zu werden. Daher sehen wir uns leider in die Nothwendigkeit versetzt, den Madvigschen Text fast mit fortlaufenden Anmerkungen begleiten zu müssen, hoffen aber, gerade durch diese Methode unsere Gewissenhaftigkeit an den Tag zu legen und die Entscheidung über den Fall dem Leser selbst zu vermitteln. Dass übrigens ein Herausgeber des in Anklagezustand erhobenen Schriftstellers das Amt eines Richters selbst übernimmt, daraus wird wohl niemand, zumal da die Assisen bei offenen Thuren geführt werden, ein Präjudiz gegen die Unpartheilichkeit desselben herleiten wollen. Wer den Verfasser dieser Beurtheilung kennt, weiss, dass derselbe die Wahrheit höher schätzt, als persönlichen Vortheil, und dass er, unter dem Geständniss einer stattgefundenen, mit Andern gemeinschaftlichen Selbsttäuschung, gerne den Betrüger, wenn Apuleius als solcher erkannt werden sellte, seinem Schicksale preis geben wurde. Er theilt nicht die Furcht Jarne's, der sich gegen Wilhelm Meister äussert: "Hier darf ich nicht färchten, wie wohl geschieht, wenn ich mich lange und liebevoll mit einem Pergamente abgegeben habe, dass ein scharfer Kritikus kömmt, und mir versichert, das Alles sey aur untergeschoben." Endlich fühlte sich Recensent zu dieser strengen und ausführlichen Beurtheilung der Madvigschen Schrift durch den Wunsch bewogen, es möchten jungere Kritiker durch dieses Beispiel vor ähnlichen kühnen und vorschnellen Urtheilen gewarnt werden; der protestirende Geist unserer Zeit, der sich überhaupt der Wissenschaft und vornehmlich der Alterthumskunde mitgetheilt hat, versucht seine Kräfte mannichfaltig, die ergrauten Eichen der Vorzeit umzureissen, und würden

diese von starken Geistern nicht wieder aufgeriehtet, man würde mit einem Zweifel an der gänzlichen Ueberlieferung des Alterthums zufhören. So lobenswerth der Muth ist, Vorurtheil zu bekämpfen, und durch Verjährung zur Wahrheit gewordene Lügen zu entlarven, so verwerflich ist auf der andern Seite das Streben derjenigen, welche mit vorgefassten Meinungen an das heilige Dunkel der alten Welt treten, und, wenn die Ueberlieferung im Widerspruch mit dem Maasse ihrer Kenntnisse und Bildung steht, dieselben sogleich für Verfälsehung und Betrug zu halten sich berechtigt dünken.

lm Voraus muss Hrn. Madvig die Anerkennung eines ausgeseichneten Scharfsinnes zugestanden werden, wovon die ganse Schrift allerdings zeugt, selbst wenn sich auch wird zeigen lassen, dass dieses' Talent missbraucht worden sey: ja Recens. erkennt mit Dank die Aufdeckung einiger wenigen Irrthümer an, deren er sich in seiner Ausgabe schuldig gemacht hat, was aber hier ganz übergangen werden kann, da diese Gegenstände auf den Gang der hauptsächlichen Untersuchung ohne weitern Einfluss sind. Hr. Madvig beginnt S.8 mit einer historischen Einleitung über die Entdeckung der Fragmente, wobei S. 9 von Mai gesagt wird: "Postea autem quum bibliothecae Vallicellianae apud S. Philippum in urbe Romana codices perlustraret, ipeius Achillis Statii, Lusitani, manu perscripta reperit L. Caecilii Minutiani Apuleii de orthographia trium librorum fragmenta, ea ipsa, quibus Caelius usus erat, quamquam in imperfecto Statii codice non omnia, quae ille protulit, exstant." Soll Letzteres so verstanden werden, dass Caelius dieselbe von Statius verfertigte Abschrift dieser Fragmente benutzt habe, so ist dies, wie jeder leicht bemerkt, nicht möglich, und muss gleich jetzt als falsch herausgehoben werden, weil wir uns unten darauf stützen müssen, dass Cälius eine andere Handschrift dieses orthographischen Werkes kannte, wie auch Grotefend richtig bemerkt hatte. Mai S. XXII der Darmstädt. Ausgabe drückt sich auch vorsichtig nur so aus: "in illud demum opusculum, quod Caelius prae manibus habuit, lubens incurri."

Wir stellen jetzt das Endurtheil Hrn. Madvig's hier gleich voraus, weil daraus die einzelnen Momente seiner Beweisführung besser verstanden werden können. S. 27 (verglichen mit S. 13 u. 14) heisst es: "Ut enim complectar omnia, homo non indoctus, (talem enim ipsa fraudis ratio arguit, lectique sane Graeci poetae), quum sive animi causa (nam quaedam ejusmodi sunt, velut illud de Phaone, ut lusisse videstur,) sive quacunque alia de causa doctrinae et, quod renascentibus literis in Italia frequens genus vanitatis erat, cognitionis eorum scriptorum, qui vulgo ignorarentur et amissi putarentur, speciem sibi induere voluisset, id ita fecit, ut arrepto loco de orthographia scriptorum librorumque nomina corraderet, multa fiugeret, vera

falsis misceret, nimis sane sperte et incaute; et quum quaedam orthographica ex exilibus illis sed non mendacibus Apuleii libellis sumpeisset, nomen quoque sibi idem fecit, sed ornatius et sonantius, L. Caecilium Minutianum Apuleium se appellans. Est autem tota hace fraus non ab illo tempore aliena. Qua enim actate literae in Italia in lucem vitamque revocatae sunt, quis nescit, et errores multos, quod fieri necesse erat, provenisse et, in summo studio novorum inventorum, multos abusos esas hominum credulitate suaque commenta pro veterum operibus protulisse? quis ignorat, poetis Latinis subjecta carmina, Ciceroni et aliis libros prosae orationis ineptissimos? sub Messalae Corvini aliorumque nominibus editos esse de historia libros nugacissimos? Denique vixit hac actate Annius Viterbiensis (ab. a. 1432 ad 1502)." In Besug auf letztere Bemerkung werde sogleich entgegnet, dass allerdings das bezeichnete Zeitalter reich gewesen an Verfälschungen alter Schriftwerke, diese aber von ganz anderer Art gewesen, als die in Vergleich armselige Verfertigung unserer Fragmente. Während man auf grammatische Schriften dieser Art damals nur sehr geringen Werth legte, und mehr auf den materiellen Inhalt alter Werke die volle Ausmerksamkeit richtete, so versuchten sich die Betrüger auch nur in Composition in dieser Hinsicht bedeutender Werke, wie deren eines Cicero, älterer Historiker u. s. w. Weit entfernt also, dass sich hieraus die Wahrscheinlichkeit ergäbe, dieses Zeitalter sey vorzüglich für Verfälschungen dieser Gattung geeignet, wird die obige Annahme dadurch vielmehr unwahr**sc**heinlich.

Hr. M. hielt es für zweckmässig, bevor er zur Beweisführung seiner Behauptung übergeht, seine Ansicht über den sogenannten Apuleius minor S. 14 mitzutheilen. Aus mehreren Umständen, vorzüglich aus sprachlichen Gründen \*) wird dem jüngern Apuleius ungefähr das zehnte oder eilfte Jahrhundert angewiesen, eine Meinung, die Recensent schon S. XXI seiner

<sup>&</sup>quot;) Wenn bei dieser Gelegenheit von der Rechtschreibung der Worte michi und nichil (mihi — nihil), welche Apuleius S. 113 als "moderno usu recepta improbat," bemerkt wird, dass diese Schreibart eben nicht sehr neu sey, so ist dies vollkommen gegründet, und es kann daraus schwerlich ein Schluss auf das Zeitalter des Apuleius gemacht werden. Denn wenn man auch in alten Zeiten nicht oft michi und nichil schrieb, so findet sich doch die Schreibart michi schon auf einer im Jahr Christi 175 verfassten, sonst freilich etwas barbarischen Inschrift in Férgesac Bulletin des sciences historiques 1829 Nr. 5 S. 43. Vrgl. daselbst S. 48 und noch desselben Werks 1827 Nr. 2 S. 152. Michi steht desgleichen auf einer Inschrift in Bosii Roma sotterranca S. 420.

Ausgabe aufgestellt hatte ohne dass dieses jedoch Hr. M. zu bemerken für gut findet) tihid später (Allgem. Schulzeitung 1827 Abth. II Nr. 82 S. 651) noch näher zu bestimmen und erweisen Gelegenheit fand. Im Vorbeigehen sey es mir erlaubt, die mir brieflich mitgetheilte Meinung unsers gelehrten Ebert anzuführen, welcher diesen jüngern Apuleius in das 15 Jahrhundert versetzen zu müssen glaubte, und es dürften vielleicht auch noch Andere diese Ansicht im Stillen theilen, weswegen hier die Bemerkung angeschlossen wird, dass zwar diese Behauptung allerdings in dem Alter der Handschriften dieses Apuleius einige Unterstützung zu finden scheinen dürfte, sonst aber durchaus keine Wahrscheinlichkeit für sich hat. Handschriften nämlich, die uns näher bekannt sind, gehören sämmtlich dem 15 Jahrhundert an, wie die beiden Wolfenbüttler, von denen in unserer Ausgabe Gebrauch gemacht wurde, und auch die von uns S. IX erwähnte Pariser (falls uns unser Gedächtniss nicht trügt) \*). Dazu kommt noch eine vierte Handschrift aus demselben Jahrhundert, in der Bibliothek des Arsenals zu Paris befindlich \*\*), welche der Jurist Ph. Eduar d Huschke vor Kurzem entdeckt und in Incerti auctoris Magistratuum et sacerdotiorum P. R. expositiones ineditae (Vratislaviae 1829.) S. IV ff. mit Angabe einiger Varianten bekannt gemacht hat. Jeder Gedanke an das 15te Jahrhundert muss aber aufgegeben werden, sobald man die von Mai S. XXXIV mitgetheilte Notiz berücksichtigt, dass Nicolaus Perottus an das Ende zweier Vatikanischen Handschriften, die noch vorhanden und die er selbst geschrieben, die Bemerkung beigefügt, er habe sie abgeschrieben aus einem "codex vetustissimus." Vgl. Allg. Schulzeit. a. a. O. S. 652. Endlich muss noch einer sehr richtigen Bemerkung Hrn. Madvig's S. 14 gedacht werden, dass wir nämlich die Schrift de diphthongis nicht mehr vollständig haben; jedoch muss es dahin gestellt bleiben, ob dieser Umstand nur den nicht vollständigen Wolfenbüttler Handschrr. zuzuschreiben, oder ob der Verf. selbst sein Werk unvollendet gelassen. Mit der Sache selbst scheint es aber seine Richtig-

<sup>\*)</sup> Von den fünf Vatikanischen und einer Riocardischen Handschrift zu Florenz, welche Mai S. XXXIII anführte, ist leider nicht das Zeitalter angegeben worden. Eben so wenig kann ich dasselbe angeben von einer andern Handschrift, welche in der Bibl. Thuan. t. II S. 442 also angegeben und beschrieben wird: Joh. Tortelli Arctini de Orthographia: Apuleius (welcher ja wohl kein anderer, als der unsrige sein kann). Guarinus Veronens, et Gasparinus Bergamens, de Diphthongis. einsdem de modo punctandi; 8, MS.

<sup>&</sup>quot;) Dieses ist dieselbe Handschrift, deren Hanel Catal. MSS. P. I S. 815 gedenkt, ohne jedoch ihr Zeitalter auzugeben.

keit zu hahen, und sie wird fast über allen Zweisel durch ein Bruchstück gehoben, welches aus dem verloren gegangenen Theile dieser Schrist entnommen zu seyn scheint. In Aldi Manntii Orthographiae ratione Antwerp. 1579 S. 72 heisst es: Apuleius quidam Grammaticus deducit (letum) a luo, ideoque scribi vult cum oe diphthongo, quod mihi non persuadst. \*) Dieses muss aus derjenigen Stelle der Schrist de diphthongis entlehnt worden sein, wo Apuleius über den Diphthong oe handelte, und dass er davon in seiner Schrist handeln werde, hatte er gleich im Eingang derselben bemerkt. Alles dahin Gehörige sehlt aber jetzt. Wenn bei dieser Gelegenheit Hr. M. vom Apuleius bemerkt: "Auctoribus praeter Varranem utitur Prisciano et Isidoro," so hat er unerwähnt gelassen Gregorius (S. 110), Augustinus (S. 109), Deuteronomium, canticum trium puerorum (S. 101), Hieronymus (S. 112), Servius (S. 90), Virgilius (S. 129).

Dieses jüngern Apuleius Schriften habe nun, behauptet Hr. M. S. 15 in seiner Beweisführung fortfahrend, der ältere Apuleius benutzt und abgeschrieben, da sich, bereits nach der Bemerkung der früheren Herausgeber, in den Schriften beider Auctoren mehrere sehr ähnliche Stellen fänden. Rez. hatte, was anch schon Mai S. XXXIII vermuthet hatte, gerade das Gegentheil angenommen, S. XX, weil er den sogenannten ältern Apuleius nothwendig für älter, als ungefähr das zehnte Jahrhundert halten musste, und ein früheres Zeitalter dem jüngern Apuleius nicht beigemessen werden konnte. Hr. M. musste natürlich seiner vorgefassten Meinung nach die Sache herumdrehen, und glaubt seine Ansicht dadurch unterstützen zu können, dass alles, was sich bei beiden Schriftstellern Verwandtes vorfinde, bei dem ältern Apuleius ohne Ordnung und Zusammenhang aufgeführt werde. Diesen Beweismitteln kann aber nur dann Kraft zugestanden werden, wenn es fest steht, dass wir die Schrift des ältern Apuleius unversehrt, so wie sie aus den Händen des Verfassers ausging, erhalten haben; das Gegentheil wird sich aber weiter unten sicher herausstellen lassen, und so fällt Hrn. Madvig's Behauptung, dass der ältere Apuleius den jüngern ausgeschrieben habe, augenblicklich über den Haufen. Die Veranlassung zu der Meinung, der Verf. der Fragmente gehöre in eine sehr späte Zeit, scheint Herrn M. der Umstand gewesen zu sein, dass allerdings der Grammatiker Caec. Apuleius die Griechische Uebersetzung der Ovidischen Metamorphosen von Maximus Planudes gekannt und sich derauf beso-

<sup>&</sup>quot;) Diese Notis verdankt Rez. dem Hrn. Prof. Weber (Allg. Schulzt. 1828 Nr. 138 S. 1144), wo jedoch das Fragment dem ältern, und nicht, wie es sehr wahrscheinlich ist, dem jüngern Apuleius beigelegt wird.

gen zu haben scheint. Derselbe Umstand, der, wäre er vollkommen zuverlässig, über das Zeitalter des Apuleius bestimmt entscheiden würde, war schon von dem Res. in der Allg. Schulzeitung geltend gemacht, und daraus das späte Zeitalter des Apuleius hergeleitet worden. Es ist dieses des einzige positive Zeugniss, welches über das Zeitalter des Caec. Apuleius vorhanden, und darum allerdings von grosser Bedeutung ist. Schon Mai hielt es für unzuverlässig und wir mussten ihm beitreten: vergl. in unsrer Ausg. S. XXVII ff. und das gegen obige Rezension gleichfalls in der Schulzeit. 1827 Nr. 82 p. 649 Bemerkte. Nämlich nicht in den Vallicellischen Fragmenten selbst wird auf Planudes verwiesen, sondern in einer beiläufigen Notiz bei Caelius Rhodig. Antiq. Lect. 19, 10: ,, quam lamben transtulit Planudes, uti meminit Caecilius Minutianus Apuleius." Dass Cälius hierbei unsern Grammatiker meinte, unterliegt keinem Zweifel; aber es fragt sich, ob Cälius, als er unsern Grammatiker anführte, diesen nicht mit einem andern spätern verwechselt habe. Dies war leicht möglich, und wir werden bei'dieser Annahme stehen bleiben müssen, da alle sonstigen Gründe der Wahrscheinlichkeit dem Apuleius entweder ein viel früheres oder nach Herrn M. ein viel späteres Zeitalter anweisen, welches Letztere, wie unten gezeigt werden wird, wieder andern Zweifeln unterliegt.

Die Beweise für die Unächtheit, welche Hr. M. S. 15 gewissermaassen an die Spitze stellt, sind zwar nicht geradezu aus der Luft gegriffen, erhalten jedoch nur dann einige beweisende Kraft, wenn sie gebraucht werden, um die bereits streng erwiesene Unächtheit weiter zu unterstützen und an ihnen zu zeigen, dass der unächte Charakter der Schrift sich auch in allen äussern Umständen als solchen kund gebe. "Fragmenta autem majoris illius Apuleii, sagt Hr. M., "constant farragine observationum de vocum quarandam scribendarum ratione, quae quo ordine positae sint, quo vel tenuissimo vinculo contineantur, nemo expedire potest; maxima tamen pars est nominum geographicorum, historicorum, mythologicorum, de quibus obscuras et abstrusas magna ex parte res narrat, magno auctorum undecunque numero laudato; quod ipsum primum tale est, ut ab omni more Grammaticorum Latinorum orthographiam tractantium abhorreat; deinde quo quis talia consilio sive scripserit, sive excerpserit, intelligi nullo modo potest, neque qui casus diversissimas has res in unum locum conjecerit." Allerdings muss sugestanden werden, dass in der Stellung der einzelnen Artikel hinter einander ein ordnendes Prinzip vermisst wird; die Anführung so vieler verschiedenartiger Schriftsteller ist gleichfalls auffallend: warum diess aber einen Grund abgeben müsse, das gauze Werk für untergeschoben zu erklären, ist nicht einzusehen, da sich ja manche Erklärungen dieser Erscheinung denken lassen, wie z. B., dass die Schrift nichts sei, als die Kollektaneensammlung eines Grammatikers, zum Gebrauch für ein zu schreibendes Werk angelegt. Oder auch, warum dürfen wir diese Fragmente nicht für Excerpte aus einem grössern Werke halten, von denen freilich zugestanden werden mag, dass sie eben nicht immer mit Einsicht und Kritik gemacht seien \*). Letztere Ansicht war unsrige (siehe unsere Ausgabe S. XIV), und sie theilte auch unser Rec. in der Schulzeltung, obwohl er die Sache auf eine andere Weise auffasste. Vergl. 1827 Nr. 82 S. 646. Sie muss aber gleich hier von Neuem erörtert werden, nicht nur weil sich Hr. M. geradezu dagegen erklärt (S. 10. 15. 16.), sondern weil diese Erörterung zugleich einige wichtige, nicht zu übersehende Punkte dieser ganzen Untersuchung berührt.

Unsere Ansicht stützte sich einmal auf die äussere Beschaffenheit, in welcher diese Fragmente auf uns gekommen, und dass diese auf diese Meinung hinführe, scheint ausser Hrn. M. noch niemand bezweifelt zu haben. Für diese Ansicht spricht schon die Ueberschrift: de orthographia trium librorum fragmenta. Entweder excerpirte Achilles Statius selbst aus diesen drei Büchern, aus welchen das Werk ehemals bestand, oder er fand diese Ueberschrift bereits in den Handschriften vor, und schrieb also nur Excerpte ab. Ob diese drei Bücher ihrem Inhalte nach so beschaffen gewesen, wie Grotefend vermuthet (Hall. Litt. Zeit. 1827 Nr. 275 S. 523), bleibe dahin gestellt: was Hr. M. dagegen sagt S. 10, fällt, sobald man einmal Excerpte annehmen darf, von selbst in Nichts zurück.

Zweitens ergebe sich, hatten wir bemerkt, die Wahrscheinlichkeit dieser Behauptung aus dem Umstande, dass einige Schriftsteller des 15ten und 16ten Jahrhunderts aus dem Werke des Caecilius Minutianus Apuleius Stellen in einer vollkommneren Gestalt anführten, als in welcher sie sich in dem jetzt bekannten Texte nach des Achilles Statius Handschrift befänden. Unter diesen Schriftstellern wurden hauptsächlich Caelius Rhodiginus und Jos. Tortellius genannt. Wie ehrlich nun bei diesem Punkte Hr. M. zu Werke gegangen, kann man daraus abnehmen, dass er das über Cälius Bemerkte mit Stillschweigen übergangen und sich blos an die vielleicht leichter

<sup>&</sup>quot;) Es kann scheinen, dass dieser Excerptor bei seinem Geschäfte fast nur beabsichtigte, die von Apuleius angeführten Citate aller Schriftsteller sich hemerken zu wollen. Daher hatte das Orthographische an sich für ihn weuig Werth und wurde nur im Auszug oder nur andeutungsweise angemerkt. So lässt sich leicht § 42 erklären, wo es blos heisst: Au diphthongus M. Fontanus in Nympharum Satyrorumque amoribus libro III.

absufertigende Autorität des Tortellius gehalten hat. In Bezug auf jenen hatte schon Mai richtig bemerkt S. XXIII Darmst, Ausg.: "Sed ante quam de Minutiane Apuleie ejusque codice explanatius dico, locos a me excerptos e Caelio rhodigino scribam, quorum aliqui, quum ad verbum in vallicelliano codice occurrant, justum operis veritati dant testimonium: quod vero aliqui desiderantur, codicis imperfectio in causa est." Dass aber sich in den von Cälius aus einem Werke de orthographia Caecilii Minutiani Apuleii angeführten Fragmenten wirklich mehrere befinden, welche jetzt in unserer Handschr. vermisst werden, ist Thatsache, von der sich jeder überzeugen kann, welcher das von Mai und uns zusammengestellte Verzeichniss der Cälischen Anführungen S. XXIII—XXIX mit der Handschrift vergleichen will; Herrn M., der nicht sehen will, braucht dieses nicht ad oculos demonstrirt zu werden. Ob übrigens die Handschrift, welche Cälius benutzte, vollständig gewesen; ist auch wiederum zu bezweifeln, da er XXIV, 4 von dem libello de orthographia spricht als "insigniter mutilato decurtatoque ac prorsum vetustatis et incuriae vulneribus confosso." Wenden wir uns nun zu Jos. Tortellius, welcher († 1466) ein dem Pabst Nikolaus V (1447-1455), dessen Bibliothekar er war, dedicirtes Werk hinterlassen hat: Commentarii de orthographia dictionum e Graecis tractarum.\*) Von diesem Tortellius war von uns behauptet worden S. XX: "Caecilii Apuleii Minutiani opusculo usus, operi suo complura inseruit fragmenta, in Vallicelliano codice nunc partim inventa, partim etiam desi-Videlicet Apulegii (sic enim nomen plerumque scribitur) grammatici cujusdam frequens fit apud Tortellium mentio, atque ita quidem ut, quae reperiantur fragmenta ejus nomine inscripta, in Caecilii Apuleii fragmentis aut in Apuleii minoria opusculis ad verbum fere expressa recurrant, aut si in utroque desiderantur, in opusculo majoris Apuleii suum sibi locum vindicent. Passim etiam quae sine auctore a Tortellio proferuntur, apud Caccilium quidem exstant (velut § 32 ubi vide.), apud minorem autem Apuleium desiderantur: unde non possis non colligere, utroque Apuleio Tortellium usum esse, quum primo eam potissimum ob causam, quod Tortellius Grammaticum uno tantum Apulegii nomine, si recte memini, laudet, suspicatus essem, minoris tantummodo opuscula Tortellio cognita fuisse. " Dagegen stellt Hr. M. S. 15 auf: "Magis etiam apertum est, Tor-

<sup>\*)</sup> Ueber die verschiedenen Ausgaben dieses Werkes vergl. unsere Vorrede p. XV, wozu beiläufig die berichtigende Anmerkung gemacht werden möge, dass, wenn behauptet wurde, unsere Ausgabe des Tortellius wäre von Panzer unangeführt geblieben, dieses auf einem Irrthume beruhte.

tellium, quem Osannus putat ab Apuleio illo majore multa sumpoisse, nullum nisi alterum illum novisse", und endlich weiter unten S. 16: "Itaque tantum abest, ut a fragmentorum auctore quidquam Tortellius sumpserit, ut, si quae admodum similia. sunt, ut de Menoetio, alia, ea ille a Tortellio sumpta exornasse putandus sit." Um jetzt nicht zu betrachten, ob die betreffenden Stellen aus Tortellius und den beiden Apuleiis, an sich betrachtet, zu diesem Schlusse berechtigen, wollen wir bei der sugestandenen Verwandtschaft oder unter einander bestehenden Abhängigkeit dieser 3 Schriften, jetzt nur folgendes bemerken. Der Zeit nach werden diese drei Schriftsteller von Hrn. M. so zeordnet: zuerst der Apuleius minor, dann Tortellius, welcherjenen ausgeschrieben habe, und endlich L. Caecilius Minutiamus Apuleius, welcher wieder das Werk des Tortellius benutzt habe. Die erste Ausgabe des Tortellius erschien im Druck 1471, die beiden Schriften des Apuleius minor sicher kurz darauf: der gelehrte Ebert glaubt, zwischen 1475-1480 das Erscheinen dieser Ausgaben setzen zu müssen. \*) Caelius Rhodiginus, welcher bereits die Fragmente des Caecilius Apuleius kannte, lebte von 1450 - 1520 und seine Lectiones antiquae erschienen zuerst im Druck 1516, und waren wohl vorher schon längst handschriftl. bekannt geworden. Die Fragmente mussten demnach verfertigt worden sein in der Zeit gleich nach Tortellius (1471) his vor 1516. Wie konnte aber eine Handschrift dieser Zeit vom Caelius (siehe Mai S. XXIX) ein "libellus prorsum vetustatis et incuriae vulneribus confossus" genannt werden? Ferner ist es wohl wahrscheinlich, dass der betrügerische Verfasser der Fragmente des Caecilius Apuleius, welcher augenscheinlich-mit absichtlichem Betrug ausging, mag er nun aus Tortellius oder dem Apuleius minor oder aus beiden geschöpft haben, so dumm und unvorsichtig gewesen sei, vieles in seinem Werke, ja die ganze Grundlage desselben aus

<sup>\*)</sup> Durch die Bemühung des Herrn Prof. Weber in Darmstadt ist nämlich vor Kurzem ausgemittelt worden, dass beide Schriften des jüngern Apuleius, welche Rec. mit Fabrizius, Mai und Andern für unedirt hielt, allerdings bereits gedruckt waren (Vergl. Allg. Schulzeit. 1828 Nr. 138 S. 1143), und wir erkennen diese Entdeckung mit Dank an. Das einzige Exemplar dieses Druckes, welches ohne Angabe des Druckortes und der Zeit ist, befindet sich auf der Königl. Bibliothek zu Dreeden; ein anderes ist wenigstens bis jetzt noch nicht zum Verscheis gekommen. Wollte nicht jemand, welchem jene Bibliothek zugängig ist, es übernehmen, dieses gedruckte Exemplar mit der Ausg. des Rec. zu vergleichen? Wichtig würe es vorzüglich, zu erfahren, ob die Schrift de diphthongis dort ebenso unvollständig sei, als sie es in den Welfenbüttler Handschriften ist.

Werken zu entuehmen, die kurz vorher äffentlich durch den Druck bekannt gemacht worden, und in Alier Händen waren? Ausserdem, kann auch noch bemerkt werden, waren beide Schriften des Apuleius minor gerade im 15n Jahrhundert durch sehr viele Exemplare handschriftlich verbreitet, und scheinen als Handbuch für diesen Theil der Grammatik gebraucht worden zu sein, wie die verhältnissmässig grosse Zahl der Handschrr., die wir aus dieser (ja wahrscheinlich nur aus dieser) Zeit haben, kinlänglich bezeugt. Ob endlich der Umstand, dass von den uns meistentheils neuen Schriftstellern, welche der ältere Apuleius citirt, Tortellius keinen, wie es scheint anführt, was lediglich ein Zufall sein kann, schliessen lasse, Tortellius könne die Fragmente des ältern Apuleius nicht vor Augen gehabt haben, was Hr. M. behauptet, überlassen wir der Beurtheilung Anderer.

"Sed praecipua," fährt Hr. M. S. 16 fort, "et clarissima argumenta nascuntur ex ea ipsa re, qua haec fragmenta excellere putantur, ex scriptorum laudatorum multitudine; in qua re tam multa mirabilia et perversa sunt, ut fraus quomodo latere potuerit vix intelligas." Allerdings ist die grosse Fälle und Mannichfaltigkeit der in den Fragmenten citirten Schriftsteller und Schriften in ihrer Art einzig. "Insunt (S. 17.) scriptorum nomina antea nunquam audita, Homeri minoris, Cornelii Rufi, T. Veracia, Methymii, Herophili, Poligni, Herodii, Carmenidis; alii nomina tamen habent audita antea inter scriptores, eacterum qui sint, non magis intelligitur, Polycarpue; Maximus, Marcianus, Linus Aristophanis interpres, Heraclitus. Serapion Rhodius: alii. quorum memoria singulis vetustissimorum scriptorum locis continebatur, operum nomina non exstabant, quos nemo a Quintiliano, nedum a grammaticia inferioribus lectos putabat, hic tanquam choro facto aures librorum titulis circumsonant; notorum scriptorum nova opera citantur, Varronis Atacini belium Punicum, Luciani philosophus barbatus; a Latino grammatico Graecorum poetarum, Aristophanis et Pindari, scholiastae, cujus rei nullum antea exstabat exemplum, appellantur." Jedoch dürfte jeder hieraus für die Unächtheit der Fragmente abgeleitete Schluss voreilig und ge-: wagt sein, indem wir ja nicht wissen, welche Quellen dem Verfasser zu Gebote standen, und zu welcher Zeit dieser Verfasser schrieb, was ja eben gewissermaassen die ganze Streitfrage ist, worüber es sich bei dieser Untersuchung handelt. Ich hatte aus Mangel aller Nachrichten über den Verfasser der Fragmente es nicht gewagt, über sein Zeitalter ein Urtheil su fällen, sondern nur S. X seq. vermuthungsweise ausgesprochen, er werde nicht lange Zeit nach Cassiodorus gelebt haben, wobei es jedoch allerdings seltsam ist, dass ein Schrifteteller dieser Zeit Schriften anführen kannte, welche van gleichzeitigen.

oder kurs vorhergehenden Schriftstellern desselben Faches nicht zekanut za sein scheinen. Man kann zum Theil zugeben, was Her! M. S. 13 über diesen Punkt sagt: "id omnes noscunt, ex Grammaticorum Latinorum et aliorum scriptorum libris apparere, jam saeculo quinto minui coeptam veterum librorum et copiam et usum, saeculo autem sexto summam esse factam in hoc genere in insa Italia eversionem veteris copiae et eruditionis; id quod planissime Cassiodori scripta declarant." Man kann dieses zugeben, sagte ich, jedoch nur wenn diese Behauptung gans allgemein gefasst und dahin hauptsächlich verstanden wird, dass die meisten der ältern Schriften von dem Kreise des öffentlichen Unterrichtes ausgeschlossen worden, und für denselben nur ein kleiner Theil von gewissermaassen kanonisirten Schriften übzig geblieben sei, welche in unzähligen Abschriften vervielfältigt auch noch dazu beitragen halfen, die andern der Vergessenheit zu übergeben. Ja dieses Zurücktreten mancher ältern Schriftsteller aus dem gewöhnlichen Gebrauche mag schon viel früher angefangen haben, wie dies einmal in der Natur der Sache liegt, dass Schriften von geringem und nur sehr relativem Werthe und Rufe sich der allgemeinen Kenntniss entziehen und nur noch. Gelehrteren bekannt bleiben, und zweitens auch Gellius bestätigt:, der an mehrern Stellen erzählt, wie er gewissermaassen zufällig in einer oder der andern Bibliothek mit manchen ältern Schriften Bekanntschaft gemacht habe. kann oder mag aber, wie dies Hr. M. seinen Worten gemäss sich und Andere überreden zu wollen scheint, behaupten, dass dieses allmählige Verschwinden älterer Schriften so zu fassen sci, als ob dieselben gänzlich, ohne Spuren zurück zu lassen, aus der Welt verschwunden und vernichtet worden wären. Es ist dies nicht nur aus allgemeinen Gründen undenkbur, sondern es wird dieses selbst durch die Erfahrung widerlegt. Denn es kann nicht geläugnet werden, dass sich in manchem gelehrten Winkel, in mancher Bibliothek längere Zeit noch, als gewöhnlich angenommen wird, mehrere der ältern Schriften erhalten haben, freilich aber nur zur Keuntniss Einzelner Weniger kamen. Als Beweis hievon soll micht das von Anführungen aus sonst unbekannten Schriftstellern strotzende Schriftehen de prisco sermone, welches dem Planciades Fulgentius beigelegt wird, angeführt werden, weil eine übertriebene Skepsis auch hier Austoss nehmen und die Schrift selbst verdächtig machen kënnte \*): sondern es kann die wohl unantastbare Auctorität

<sup>&</sup>quot;) "Post Cassiodori netatem vero, " sagt Kr. M. S. 20, "si quie horum (Schriftsteller werden gemeint, welche Ovid in dem weiter unten zu besprechenden Briefe ex Ponto anführt) anius locum non ab alie stitutum, and intipto libro locum eitaverit, mirum videzi debet, si

Pristian's, tines Zeitgenossen des Camiodor, geltend gemacht werden, von dem night behauptet werden kann, er habe seine Beweismtellen durchans stellenweis aus der zweiten, dritten Hand entlehnt, obwohl dies zuweilen der Fall gewesen seyn mag. Und grade darunter befinden sich einige ältere Schriftsteller, welche der Verf. der Fragmente gleichfalls anführt, und zwar einige, gleichfalls aus, Quids mehr angezogener Epistel bekannt, wie Domitius Marsus, Cassius Severus. So wie man kaum gemeint haben würde, dass bis auf Gellius Zeiten sich die in saturnischen Versen geschriebene Odyssee des Livius Andronikus erhalten habe, wie er XVIII erzählt, so fand doch wirklich Gellius in einer Bibliothek ein Exemplar davon. libeum verae vetustatis, und ebenso dürfen wir dieses Verhältniss gelten lassen zwischen Schriftstellern des Angustischen Zeitalters und dem sechsten, siebenten Jahrhundert, und annehmen, dass einzelne Exemplare augustischer Dichter gleichfalls noch zu und kurz nach Cassiodors Zeit vorhauden, wenn auch weder allgemein zugänglich, geschweige bekannt waren, Wenn endlich Hr. M. S. 20 sagt: "Horum" (Dichter, wie die von Ovid angeführten) "scripta nemo a Quintiliano et eius aequalibus lecta et in studiis tractata existimare potest, ab inferioris aetatis Grammaticis tantum abest, ut lecta sint, ut tum maximam partem ne superfuisse quidem probabile videatur, ". so möchte man doch Hrn. M. fragen, woher er Letzteres so beatimmt wisse, während die erste Rehauptung in ihrer Allgemeinheit ausgesprochen gradezu irrig, ist. Um hier nicht von weniger gekannten Schriftstellern zu reden, welche selbst noch bei spätern Grammatikern angeführt werden, wollen wir nur bei solchen stehen bleiben, welche Ovid in seiner Epistel anführt, und welche Hr. M. vorzugsweise im Auge hat. Hier ist wiederum Hrn. M.'s Ehrlichkeit oder Gewissenhaftigkeit nicht zu rühmen; sonst würde er aus der neuesten Bearbeitung des Apuleius ersehen haben, dass sich manche der von Ovid angeführten Schriftsteller und zwar Stellen aus ihnen auch bei andern alten Grammatikern erwähnt finden (wie sich jeder überzeugen kenn, der unsern Anmerkungen einige Aufmerksamkeit schenken will), ja sogar, was Hr. M. namentlich läugnet, bei

ţ

ì

ı

i

j

plurium scripta, suspectum." Sollte es Hrn. M. scheinen, dass obiges Schriftchen des Fulgentius vielleicht auch unter die verdächtigen gerechnet werden müsse, so muss er, um consequent zu bleiben, esgleichfalls für eine Betrügerei, oder ein in sehr neuer Zeit untergeschobenes Werk halten. Um ihn im Voraus vor einem Fehlschluss dieser Art zu warnen; möge hier beiläufig erwähnt werden, dass sich dieses Schriftchen in einer Pariser Handschrift des neunten; spätestens des
zehnten Jahrhunderts findet.

Quintilian, wie dieses s. B. mit Rabirius, Aemilius Macer. Podo der Fall ist, und schon in unserer Ausgabe augemerkt wurde. Freilich macht unter dieser Art Schriftsteller Herr M. einen scharfsinnigen Unterschied und sagt S. 19: "apud posteros tamen, si paucos exceperis, Pedonem, Domitium Marsam, similes, memoria non floraerunt." Warum nimmt aber Hr. M. grade diese aus? aus keinem andern denkbaren Grund, als weil diese von andern Schriftstellern selbst noch in später Zeit ungeführt werden, und ausgenommen werden mussten, wenn nicht seine ganze Doktrin über den Haufen fallen sollte. Etwas weiter unten fügt Hr. M. noch die Worte bei S. 20: "Itaque ne in commentariis quidem Grammaticorum in Virgilium, ut hoc attingam, ulla fuit unquam Tusci, Lupi, hujusmedi quisquiliarum mentio." Allerdings kommt bei Servius weder ein Lupus, noch ein Tuscus vor, aber es kommen Namen von Schriftstellern vor, die sonst eben so unbekannt sind, wie die genannten. Ja der von Apuleius genannte Melissus scheint beim Servius vorsukommen, was von uns, an seinem Orte anzumerken, nicht übersehen wurde. In den von Ang. Mai herausgegebenen alten interpreten Virgils wird S. 40 zu Aen. III, 705 ein Schriftsteller Milestos angeführt, in welchem schon Mai einen Melissus vermuthet hatte. Ueberhaupt können diese Interpreten dazu dienen, obige Behauptung Herrn M. widerlegen zu helfen. Die Grammatiker, aus deren Scholien Auszüge in jenen von Mai bekannt gemachten Erklärern Virgils enthalten sind, stehen zwar allerdings zum Theil dem Augustischen Zeitalter ziemlich nahe, und sie können und müssen manche Schrift noch gekennt haben, die zur Zeit Cassiodors längst aus dem Gebrauch im gewöhnlichen Leben verschwunden war, aber desthalb nicht grade untergegangen gewesen zu sein braucht. Von den daselbst angeführten Schriftstellern sollen hier nur angeführt werden: Attius, Afranius, Atta, C. Fannius Cato, Ennius, Lucilius, Naevius, Pacuvius, Plantus in Colace, Santra, Titinius. Endlich kann auch hier noch des Scholiasten zum Juvenalis gedacht werden, von welchem Cramer in Juv. commentar. vet. S. 3 ff. sagt, "Quibus adde diffusam per optimos scriptores lectionem, nec solum corum, qui actatem talerant, Herodoti, Varronis, Ciceronis, Plinii, Taciti, Suetonii, sed eorum etiam, quorum memoria paene evanuisset, ni per eum stetisset, quorumve scriptorum frusta, nisi ille, nemo servavit, non dico Ennii aut Lucilii, sed et Bibaculi, Cinnae, Turni, Pompeii Plantae, Scaevae Memoris, Lenii (?)." Sind diese Anführungon eines Pompejus Pianta u. s. w. als Betrug oder so anzuschen, als ob sie der Scholiast nicht mehr aus den Werken der Dichter entnommen, sondern durch die dritte Hand erhalten habe? Hr. Me moge une, wenn er kann, das Letztere beweisen! Und wäre Letsteres auch möglich, so lässt sich leicht

begreisen, wie bei einem so grossen Reichthume antiquarischer Notizen in den Schriften der Grammatiker ein Schriftsteller des sechsten oder siebenten Jahrhunderts sein Werk mit Auctoritäten ausstatten konnte, die uns freilich Staunen abnöthigen. Ja, was noch mehr, aus einem handschriftlichen Verzeichnisse, dessen Cramer Hauschronik S. 223 gedenkt, geht hervor, dass in dem dreizehnten Jahrnundert vielleicht noch ein Nävius und Ennius vorhanden war.

Einem andern Umstande legt gleich darauf Hr. M. S. 18 wiederum zu viel Beweiskraft bei. Bemerkenswerth ist es nämlich allerdings, dass, einige wenige Stellen ausgenommen, die anzuführenden Worte der citirten Schriftsteller in der Handschrift fehlen, jedoch so, dass an ihrer Stelle Lücken von verschiedener Grösse, je nachdem die weggelassenen Worte von grösserm oder geringerm Umfange waren, sich vorfinden. "Id Maius," sagt Hr. M., "accidisse putat propter morem librariorum, ubi testimonia et auctoritates proferrentur, spatia relinquentium, ut postez coloratis ductibus adscriberentur, quod saepe neglectum sit; practerea morem fuisse Latinorum librariorum Graeca omittendi, ut ab homine Graecae perito supplerentur; in qua disputatione alterum ridiculum est de Graecis, quum de Latinis verbis omissis agatur [keineswegs ist dies lächerlich, da Mai von dieser Sitte der Abschreiber blos im Allgemeinen spricht]; alterum in Grammaticorum quidem libris describendis, in quibus omnia in testimoniis posita sunt, factum unquam esse, neque exemplis ostendit, neque ostendi potest." Da Mai uns im Aligemeinen versichert, diesen Gebrauch oft in Handschrr. gefunden zu haben, so dürfen wir ihm wohl Glauben beimessen; auch Rec. hat öfter Gelegenheit gehabt, dasselbe zu beobachten, und es wird niemand unbekannt geblieben sein, der viele Handschriften unter Händen gehabt hat. Der Unterschied, welchen Hr. M. zwischen grammatischen und sonstigen Schriften macht, ist ganz lächerlich, zumal da in grammatischen Schriften die testimonia keineswegs omnia sind, wie Hr. M. sagt. Endlich lassen sich ja auch mancherlei Veranlassungen denken, die den Schreiber bewogen, die Worte der angeführten Schriftsteller unausgeschrieben zu lassen. So giebt ja gleich Grotefend a. z. O. S. 524 eine von Mai abweichende Erklärung dieses Umstandes, die für sich auch wiederum anwendbar sein könnte. Was endlich Hr. M. über die wirklich angeführten Worte citirter Schriftsteller bemerkt, würde, wenn wir es näher beleuchten wollten, zu weit abführen, zumal da das Unstatthafte oder Zweifelhafte in die Augen springt.

Alle bisherigen Beweismittel, deren sich Hr. M. zur Verdächtigung der Fragmente bedient hat, können allerdings gebraucht werden, um eine bereits wirklich entdeckte und nachgewissene Verfälschung weiter zu erhärten und in allen einzel-

nen Incidenspunkten nachzuweisen. Dass sie aber selbstetändige Beweiskraft hätten, ist eine Tänschung Hrn. M.'s, wie gezeigt worden. Allein Hr. M. hat andere, wie er glaubt, stärkere Beweise, und wir gehen nun zu diesen über. Er sagt S. 20: Multo mirabilior res in Apuleianis his fragmentis. Ovidius lib. IV ex. Pont. ep. 16 septem et viginti poetas aequales suos enumérat, inter quos se quoque clarum fuisse minime morosus ingeniorum censor scribit; ex his, quorum haud pauci a nullo slio scriptore nominantur, non minus quam viginti tres Apuleius testes citat; in nonnullis guum apud Ovidium librorum tantummodo argumenta significentur, nominibus omissis, hic, additis nominibus, titulos ad cas significationes aptos deprehendimus; tam mirabilem consensum si quis casu ortum putat, multum sane casui tribuit; sed si in ipsis nominibus hominum librorumque multa confuse, perverse, falsa esse docuero, nemo erit, quin confiteatur hominem non indoctum, renascentibus literis, arreptis ex Ovidii epistola scriptorum nominibus, librorum nunquam a se visorum titulos aut aliunde addidisse aut confinxisse." Leider sind wir, um diesen Punkt vollständig zu widerlegen, in die Nothwendigkeit gesetzt, Hrn. Madvigs Demonstrationen, hier vielleicht zum Unmuth der Leser, Schritt vor Schritt folgen zu müssen: "Primi apud Ovidium" (vs. 5. 6.), beginnt er S. 21, "Marsus, Rabirius, Macer, Pedo nominantur, quos omnes Apuleius laudat; in Rabirio operis titulum, apud Ovidium non significatum, ne aliunde quidem certe notum \*) non posuit, Macri, quem Ovidius Iliacum appellat, bellum Trojanum citat. parum ad usum illius aetatis accommodatum nomen, quum praesertim Antehomerica et Posthomerica scrip isse videatur." Es ist schwer einzusehen, warum der Titel bellum Trojanum unpassend sein solle: ausserdem ist pperwiesen geblieben, dass des Macer Werk Antehomerica und Posthomerica, und nicht bellum Trojanum überschrieben gewesen sei; denn es lässt sich nur darthun, dass der Gegenstand dieses Gedichtes die troischen Angelegenheiten betroffen habe. Der von Herrn M. zur Unterstützung seiner Behauptung angeführte Henrichsen de carm. Cypr. S. 98 sagt unter Andern: "Macer carminis materiem sibi sumserat res Trojanas," und zeigt, dass in dem Ge-. dichte die Antehomerics' und Posthomerics ihren Platz gefunden hätten. Wer wird das in Abrede stellen wollen? Hr. M. fährt unmittelbar fort: "Sequitur apud Ovidium (7):

> Et qui Iunouem laesisset in Hercule, Carus, Iunonis si non jam gener ille foret.

<sup>\*)</sup> Beiläufig werde bemerkt, wenn ich in meiner Ausgabe S. 38 von einem Bellum Achaicum des Rabirius gesprochen habe, so ist dies ein Irrthum, in welchen mich Spalding, der diesen Fehler sueret

Ex his apud Apuleium p. 2 § 27 citatur Carus in Hercule." Ein allerdings specioser Umstand, aber auch nur specios. Carus war ein Freund Ovids und es findet sich im vierten Buch ex Ponto ein ihm dedicirter Brief (13), in welchem es Vers 11 und 12 heisst:

Prodent auctorem vires, quas Hercule dignas, Novimus, atque illi, quem canis, esse pares.

Also hatte des Carus Gedicht den Hercules zum Gegenstande, und wenn wir annehmen, wogegen nichts im Wege steht, dass das Gedicht Hercules überschrieben gewesen, wie wollte denn Apuleius diesen Schriftsteller anders citiren, als Carus in Hercule? — Gleich darauf sagt Hr. M.: "Proximus est Ovidii versus;

quem versum comparatum cum initie epistolae secundae hujus

Quique dedit Latio carmen regale Severus;

libri\*), multi, ut Heinsius, de tragoedia intelligunt.", Unsers Erachtens kann das von Ovid über Severus Bemerkte nur von einem tragischen oder epischen Dichter verstanden werden. Bei dieser Möglichkeit einer zweifachen Erklärung fand sich nun bei Apuleius § 28 die Anführung: Cassius Severus in IV tragoedia, "inaudito tragoediae citandae modo," wie Herr M. bemerkt, wovon weiter unten. Genug, beide Zeugnisse unterstützten und erklärten sich wechselweise. Dazu wurde in unserer Ausgabe ferner angeführt, dass nach Aeron zu Horat. Ep. 1, 4, 3 Cassius Severus Parmensis multas tragoedias geschrieben habe. Dagegen bemerkt Hr. M. auf Ruhnk en ius Auctorität hin, dass dieser von Horaz gemeinte Cassius nicht das cognomen Severus gehabt habe, und es muss zugestanden werden, dass dieses cognomen sich weder bei Horan noch seipen Scholiesten findet. Ohne nun aber zu dem Zugeständniss gezwangen zu sein, der Horazische Cassius könne nicht den Beinamen Severus gehabt haben, wollen wir jetzt nicht weiter in diese Untersuchung eingehen, und halten uns nur an den tragischen oder epischen Severus des Ovid, und fragen nach einem vernänstigen Grunde, der uns hindert, diesen mit dem tragoedigrum, scriptor Cassius Severus des Apuleius zusammen zu stellen. Hr. M. freilich zieht S. 22 einen ganz andern Schlose aus diesen Umständen: "Apparet, opinor, scriptorem ex Ovidii

hat, führte. Es muss vielmehr heissen bellum Actiacum (inter Octavium Augustum et Marc. Antonium nämlich). Vgl. Voss. Hist. Lat. I, 21.

<sup>&</sup>quot;) Ovidius:

Quod legis, o vates magnerum maxime regum, Venit ab intensis usque, Severe, Getis.

loco male intellecto, quum pro Cornelio Severo Cassium significari putasset eumque vulgari errore cum Parmensi confudisset, hunc Cassium Severum tragicum effecisse." Dieser Conjectur würde nur dann weitere Aufmerksamkeit zu schenken sein, wenn unläugbar dargethan worden wäre oder werden könnte, dass der vom Ovid gemeinte Severus kein anderer als Cornelius Severus sei. Auch scheint Hr. M. übersehen zu haben, dass in unserer Ausgabe in einer Anmerkung auch aus Varro de l. l. eine Tragödie Brutus des Cassius erwähnt wird. Endlich die Art der Anführung bei Apuleius in IV tragoedia, welche Hrn. M. unerhört und auch uns auffallend gewesen ist, gibt keinen hinlänglichen Grund zum Verdacht. Warum konnte Apuleius die Tragödien des Severus, wie er sie in seinem Exemplare hinter einander geordnet fand, nicht auch in dieser Ordnung anführen? Ist aber diese Art der Anführung durchaus unhaltbar, warum schreitet man nicht zu dem kritischen Hausmittel und corrigirt den beliebigen Namen einer Tragodie in die Zahl IV oder IIII, oder quarta hinein? Hier liess sich mancherlei vorschlagen, wie z. B. Io und anderes. Schrieb übrigens der Verfasser der Fragmente wirklich in IV tragoedia, so müsste er, wäre er ein Betrüger gewesen, doch wirklich der albernste Mensch gewesen sein, indem er eine Art des Anführens gebrauchte, von der er fürchten musste, dass sie wegen des Auffallenden Verdacht erregen müsste. Wer einmal täuschen wollte, dichtete dem Cassius Severus irgend einen aus der Luft gegriffenen Titel einer Tragödie an, und zwar je merkwürdiger, desto besser für seinen Zweck. Schliesslich noch die Bemerkung: dass der ganze fragliche Artikel des Apuleius, welcher über den Eridamus handelt, nicht gradezu aus der Luft gegriffen sei, beweist die Anführung des Aeschylos, der als ein Gewährsmann für die Existenz eines Eridanus in Iberien angeführt wird. Schon in unserer Ausgabe wurde die Vermuthung ausgesprochen, dass die Stelle in den Heliaden des Aeschylos vorgekommen sein möchte, und jetzt kann noch hinsugefügt werden, dass diese Vermuthung, auch ohne sich auf Apuleius Notiz stützen zu müssen, durch eine Stelle des Plin. H. N. 37, 11 aufrecht erhalten werde, wo es heiset: nam quod Aeschylus in Iberia, hoc est in Hispania, Eridanum esse dixit. Aus dieser Quelle, kann man, wenn man will, sagen, habe Apuleius die Auctorität des Aeschylos entnommen. Weiter heisst es: "Sequitur apud Ovidium v. 10:

## Et cum subtili Priscus uterque Numa"

und gleich darauf: "Sed ex subtili Numa ortus est p. 9 § 26 Numa in dogmatum philosophiae libro tertio, prorsus ridiculo poematis nomine." Allerdings ein sehr lächerlicher Titel, wenn ihm der Verfasser aus der Stelle Ovid's abstrahirt hat. Erstens

aber sieht man doch gan nicht ein, wie irgend jemand aus subtili so viel herausnehmen konnte; und zweitens soll ja erst bewiesen werden, dass der Betrüger seine Sachen aus Ovid entlehnt habe, was aber hier als erwiesen von Hrn. M. postulirt wird. "Proximis," fährt Hr. M. fort, "versibus 11 et 12 Montanus commemoratur, qui versus quum poematum nomina non significarent, apud Apuleium p. 8 § 19 Montanus nullo addito scripti nomine citatur." Kann dieses nicht bloser Zufall sein? Ausserdem findet sich hinter Julius Montanus in der Handschrift eine Lücke, und so kann ja in derselben der Name des Gedichtes ausgefallen sein, wenn darauf bestanden werden müsste, dass das Gedicht ausdrücklich angeführt werde. Endlich gibt diesem Dichter Apuleius noch den Namen Julius, und zwar nicht aus Ovid. War es Zufall, dass der Betrüger den zechten Namen traf, oder nahm er ihn aus Seneca oder Donatps (s. unsere Ausgabe), wo er sich findet? Keines von Beiden ist; recht denkbar; war Letzteres aber Zufall, so haben wir es mit einem sehr gelehrten Manne zu thun, der uns wehl noch ganz andere Sache aufgetischt haben würde. Ein ähnlicher Fall ist es mit oben besprochenem Rabirius. Bei Apuleius heisst er C. Rabirius. So viel mir bekannt, wird sein Vorname sonst nirgends angeführt, und aus Ovid konnte ihn Apuleius nicht entnehmen. — Herr M. fährt fort: "Deingeps apud Ovidium: quattuor sunt de Sabino versus, quorum duo extremi:

> Quique suam Troezena, imperfectumque dierum Deseruit celeri morte Sabinus opus.

Itaque apud Apuleium eodem, quo Montanus loco, laudatur Sahinus in Trisena. Sequuntur apud Ovidium vs. 17 u. 181

Ingeniique sui dictus cognomine Largus, Gallica qui Phrygium duxit in arva senem,

quos interpretatus Apaleius eadem pagina, § 18 citat Valerium Largum in Antenoris erroribus; codem medo, quos proximos posuit Ovidius vs. 19. 20. Camerino et Tusco p. 7 § 16 et 15 opera assignavit, hulc quidem ridiculo titulo in Phyllidis suacamore, quod apud Ovidium erat sua Phyllide; videtur autem Ovidius Phyllidem Thraciam Tusci carminis argumentum significare." Das über Subinus Bemerkte bedarf keiner Widerlez gung; chenso wenig das über die Dichter Valerius Largus und Ch. Camerinus Gesagte. Dass unser Verfasser seine Natisennicht gradesu aus der Luft greift, ist aus dem klar, was über den Namen des Dichter Julius Montanus oben bemerkt wurde. In Bezug auf die Phyllis des Tuscus mag allerdings zugestanden werden, dass die Anführung in Phyllidis suac amore ungewöhnlich und ungenan sei, indem das Gedicht wohl schwerlich. einen andern Namen als schlechthin Phyllis gehabt haben mag.

Aber es ist ja eine bekannte Sache; dass die Alten in ihren Anführungen schriftlicher Werke sich nicht immer genau des angeführten Titels bedienten, ihn bald abkürzten, oder ihn mehr nach dem Inhalte der Schrift, als nach seiner eignen Ueberschrift zuweilen erweitert angaben. Wie versehieden artig werden, um nur ein Beispiel anzoführen, die Verrinischen oder Philippischen Reden Cicero's von den Grammatikern angeführt. Nahm den Titel jener Schrift der Verfasser nun von einer Phyllis, seiner Geliebten her, wie Antimachus von zeiner Lyde und wie wir annehmen dürfen, so findet sich in jener Auführung nichte Austössiges weiter. Ebenso führt Apuleius § 4 an: C. Proculus in sua Lyde. Wenn freilich Herr M. gleich darauf sagt: "videtur autem Ovidius Phyllidem Thraciam Tusci cerminis argumentum significare, non, ut intellexit hic home, puellam ab ipso Tusco amatam, " so masste dieses bewiesen werden (was aber nicht geschehen ist), wenn es als Beweismittel gebraucht werden sollte, um die Worte des Apuloius als albem darzustellen und verdächtig zu machen. Was ferner Hr. M. gleich darauf über Varro in Bezog auf Apulchus sagt, können wir, ohne dem Leser etwas vorzuenthalten, mit Stillschweigen übergehen, da alles auf Hypothese beruht, und die Sache Hrn. M. selbst ungewiss dünkt. Nicht sicherer ist das gleich darauf übes Marius (S. 24) Gesagte: "Sed nusquam," fährt Hr. M. fort, "apertlor, quamquam ubique aperta, frans, quam in iis, quae effiqxit ex versibus 25 et 26:

> Trinacriusque suae Persoidos auetor, et auetor Tantalidae reducis Tyndaridosque Lupus.

Nam quum hic alii unum scriptorem, Siculum, significari putarent, alii duos, cautus homo utrumque, quemadmodum supra in Severo fecit [was aber nicht erwiesen worden ist] sequi voluit. Primum quasi unus citatur p. 13 § 61 Lupus Siculus in Menelao tragoedia, deinde ex uno duo fiunt, primum p: 15 § 62 Quintus Trinacrius usurpat at in Perseo, tum cadem pag. \$ 64 Sie illam de se et sorore ultionem scripsit Lupus Anilius. Idene scribit in Helene tragoedia. " Die Möglichkeit, dass Apuleias seine 3 Dichter, Q. Trinacrius, Lupus Anilius und Lupus Siculus aus diesen zwei Versen des Ovid sich gebildet habe, kann zagegeben werden, und sobald wir Apuleius wirklich für einen albernen und unwissenden Verfälscher zu halten haben, mag wirklich diese Drillingsgeburt so zu erklären sein. Gezwungen sind aber wir zu dieser Annahme keineswegs, weder durch den Drang sonstiger allgemeiner Beweise, noch durch den Inhalt der drei fraglichen Stellen des Apuleius selbst. An dem Namen Trinacrius, wurde schon in unserer Ausgabe (S. 36) bemerkt, ist kein Anstoss zu nehmen, und Quintus konnte er mit dem Vornamen heissen: es wird dieser Q. Trinacrius nämlich nicht blos § 62 angeführt, wie Hr. M. angibt, sondern auch noch § 9. Ebenso wenig Grund ist ferner verhanden, dein genannten Lupus, welcher als Verfasser der Tragödie Mene-laus angegeben wird, seinen Zunamen Siculus zu bestreiten. Ist er und Lupus Anilius oder Anilus (dem er wird auch so. genannt in einer von Hrn. M. nicht angeführten Stelle § 8.) ein und dieselbe Person, was aber nicht zugegeben zu werden braucht, so würde dieses cognomen allerdings verdächtig werden, wie auch bereits von uns S. 82 bemerkt worden. Dass aber die ganze Behanptung, Apuleius habe seine Dichter sammt ihren Werken aus der Ovidschen Stelle entnommen, unwehrscheinlich ist, wird sich aus Folgendem ergeben. Deutlich und klar ist es, dass bei Ovid zwei Dichter erwähnt werden: ware blos einer gemeint, so wurde ein Bichter wie Ovid nim' mer das Auctor wiederholt haben. Nehmen wir nan mit Hrn. M. au. der Betrüger habe das Seinige daraus entlehnt, so verstand er in einem Falle, als er einen Lapus Siculus dichtete, die Stelle so, als ob nur die Rede von Einem Dichter sei. Demohngeschtet erdiehtete er weiter daraus nach Hin. M. nicht nur noch einen Dichter (und hätte er es dabef bewenden lassen ; so 🗸 wäre das Missverständniss weniger auffähend, oder sein Betrug weniger sichtbar gewesen), sondern zwei; Q. Trinacrius und Lupus Antlius oder Anthis. Billig muss man doch hun fregen, warum überhaupt und auch hier der Betrüger, um alte Dichter und Dichterwerke zu ersinden, grade deine Zuflucht zu Ovids Epistel genommen; doch wohl aus keinem andern Grunde, als dass eben mittelet dieser Epistel seine ganze Betrügerei in den Augen des gelehrten Publikums, wenn ihm Zweifel an der Richtigkeit der sonderbaren Nachrichtem der abuleius entstehen sollten, Gewähr und Auctorität erhalten sollte. Zweifelte jemand z. B. an den Antenorie erroribus des Valerius Largus, so konnte auf Ovid's hierlier bezügliche Stelle verwiesen worden, aus der sich entnehmen liess udses Largus ein Werk von ungefähr diesem inhalte u. Titel geschrieben habe. Denn ohne die Absicht, seinen Betrug hothigenfalls bomanteln zu können, wäre es gradezu unbegreiflich in warum der Verfälscher an die Ovidsche Epistel ale an seine Hauftquelle sich fast lediglich gehaltendime inicht lieber seine Nuchrieliten gradezu aus der Luft gegriffen haben sollte, wo seine Phantasie einen unermesslichen Spielraum für Täuschung und Betrug gefunden haben wärde. '' Wer dann aber glanben i dais tiel diesen Umständen ein Betrüger so albern und unversichtig gewesen sein solite, seine Quelle wie die Ovidsche Stelle für seinen Zweck so zu gebrauchen, dass jedermann, der dieselbe mit des Apulette Notizen verglieh, den Betrug nothwehlig sogleich entdeoken indsete ? - 1) Weiter heitstug: ... Priximal Ovidii versu dicitur aliquis Maconiam Phacacida vertisse, quem Taticanam

esse, ex epistola hujus libri 12, 27 intelligitar. Fieri tamen potest, ut hinc natus sit inauditus \*) ille T. Verax; interpretem videtur hunc homo significare p. 5 § 6 T. Verax in suo sive Homerico Ulice. Derselbe übersetzende Dickter wird p. 13 \$ 60 noch einmal als T. Verax in Odyssea angeführt, woraus angleich ein Schluss in Bezug auf die nicht genaue Anführung der Titel alter Schriften bei dem Grammatiker Apuleius, gezogen werden kann. Nun ist aber erstens keineswegs erwiesen, dass der T. Verax des Apuleius aus der Anführung des Qvid, bei welcher sich bloss die Warte et qui Maconiam Phaeacida vertit finden, entstanden sei; ja wollte der Betrüger hieraus den Titel eines Gedichtes fingiren, so hätte er ja leichter eine Phäakide selbst entnehmen können. Aber auch angenommen, der T. Verax des Apuleius und der Ovid'sche Verfasser der Phaeacia, also Tuticamus, sei eine and diezelbe Person, wie es uns wahrscheinlich zu sein scheint, so wäre erstens an der Verschiedenheit der Namensanführung beider Schriftsteller, des Ovid und des Apuleius, nicht nur kein Anstess zu nehmen, indem dieser den Dichter bei seinen praenomen und cognomen, jener ihn bei seinem nomen gentile angeführt hätte: denn der Name Tuticanus ist zin solcher: sondern wir würden sogar darin einen Beweis von der selbstständigen Gelehrsamkeit des Apuleius finden, indem es sich nun herausstellte, dass er des Dichters cognomen sogar gekannt habe. "Sed sequitur apud Ovidium," fährt Hr. M. S. 25 fort,

> "et una "..... Pindarfeae fidicen tu quoque, Rufe, lyrae;

But the But But But St.

The section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the se

ex quo in fragmento cet p. 4 § 2 Cornelius Rufus in lyricis ita subscribit ..... Idem Rufus in Pipdarica vemulatione, et iterum § 5. Cornelius Bufus in Pindarica aemulatione, adeo inepto scripti nomine, ut nihil fingi perversius possit." Aber was zwingt uns denn anter dem Ausdruck Pindarica aemulatione den wirklichen Titel der lyrischen Gedichte des Cornelius Rufus zu verstehen, sumal da Apuleius dasselbe Werk an einer andern Stelle mit den Worten in lyricis bezeichhend anführt? Der Ausdruck, Rindarica aemulatio bezieht sich offenbar auf den Inhalt des Workes, und da ans Ovid sich abnehmen lässt.

> ar maintain in Spice . .

<sup>&</sup>quot;) Als Dichter ist allerdings ein Verax une hiedetzt unerhört gowesen: an dom Namen an sich selbst ist jedoch night der mindeste Anstoss zu nehmen. Ein Beispiel desselben hatte schon Mai p. 29 unserer Ausgabe angeführt., Ein Titus Aurelius Verax findet sich auf einer Inschrift in Oderici Dies. p. 317 and Syllog. Oderic. Nr. X. Ein dritter auf einer Inschrift in Sigonii Emendat. c. & (Tom. II S. 141, Gru-'ar. thesaur.). si'. . . .

dass es in eiger Uebertragung Pindarischer Gedichte bestanden habe, einer freilich gewagten Unternehmung, von welcher Horaz vielleicht nicht ohne Anspielung auf das in Rede stehende Werk in der Ode: Pindarum quisquis studet aemulari warnt, so versehwindet aller Anstoss, den man an dem Ausdrucke Pindarica aemulatio zu nehmen vielleicht geneigt sein möchte. Wer übrigens dieser Lyriker Rufus gewesen, mag dahin gestellt sein. Mit dem Antonius Iulus, dem Sohne des Triumvir Antonius, scheint er, wie Grotesend Rec. p. 525 folgd. bemerkt, allerdings nichts gemein zu haben \*). Uebrigens kann es an dergleichen Versuchen, den Pindar ins Lateinische zu übertragen, in der Römischen Litteratur nicht gesehlt haben. An diese Arbeit hatte sich, um ein Beispiel anzuführen, ein Zeitgenosse des Horaz, Titius Septimius, wenn auch, nach den Nachrichten darüber zu schliessen, ohne glücklichen Erfolg gemacht. Vgl. Weicherti de Titio Septimio poeta Commentatio. Grimae 1824. S. 4.

Was S. 25 u. 26 von Hrm. M. über die von Ovid und Apuleius angeführten Dichter Turranius, Meliesus, Varus, Gracchus, Fontanus, Cotta gesagt wird, kann als ganz unerheblich und keiner Widerlegung bedürftig übergangen werden. Wenn dem Cotta ein Bellum Pharsaligum zugeschrieben wird, so nahm er dieses nicht aus Ovid, wo sich nicht die mindeste Andeutung auf ein solches Gedicht findet. Wo nahm diese der Verfälscher nun aber her? Aus der Luft, nach Hergn M. Wenn mit solchen Gründen die Aechtheit einer alten Sohrift bestritten werden soll, dann lässt sich alles leicht beweisen. Nur über Melissus werde folgendes bemerkt. Wohl weislich hütet sich Hr. M. zu beweisen, wie die Anführung des Melissus nad seines Werks von Apuleius aus Ovid genommen sein könne, weil hier auch nicht einmal der Schein einer Wahrscheinlichkeit vorhanden ist. Ovid sagt vs. 30:

et tua cum socco Musa, Melisse, levis.

Apuleius gedenkt des Melissus an zwei Stellen, § 4: C. Melissus in.... und § 43: unde latus Callimachus C. Melisso in libris iocorum dicitur. Wahrhaftig der Betrüger musste ein guter Rather gewesen sein, dass er aus der Ovidschen Stelle so richtig den alten Namen der Melissischen Schrift herauswitterte. Schon im Commentar war die auf Melissus bezügliche Stelle Suetons angesogen worden, sexagesimum aetatig annum agens

<sup>\*)</sup> Wenn übrigens bei dieser Erörterung Hr. M. in einer Anmerkung gelegentlich bemerkt, "De P. Rutilii Rusi historia Graece scripta, de qua Osannus p. 20 dubitat, nulla est dubitatio" so bedürste diese Behauptung eines Beweises.

libelles Ineptiarum, qui nunc Jocorum inscribuntur, componere instituit. Hr. M. scheint jedoch, wenn er die libri jocorum des Melissus aus der Ovidischen Stelle hergeleitet hat, letztere nicht verstanden zu haben und hat verschmäht, sich aus unserm Commentare belehren zu lassen, wo unwidersprechlich dargethan worden, dass die Worte Ovids sich nicht auf diese (wahrscheinlich elegischen) Bücher Jocorum, sondern auf eine Gattung der lateinischen Komödien beziehen; in welcher Melissus gleichfalls gearbeitet. Ueber diesen Melissus kann noch verglichen werden Weichert Comm, I de C. Helvio Cinfa S. 16. Endlich woher nahm dann der Verfälscher den Vornamen des Melissus, der, wie wir wahrscheinlich gemacht haben, grade der richtige ist, nicht Cneius, sondern Caius? Dieser findet sich unsers Wissens nur noch bei Sacton angegeben. Die eben daselbst in Bezug auf Proculus u. seine Lyde erhobenen Zweifel werden sich wohl durch das in unserm Commentar darüber Bemerkte genügend zerstreuen lassen, und können füglich übergangen werden. Nur herausgeheben werde, wie sehr die Erwähnung des Proculus bei Apuleius nach unserer Rechtfertigung der Stelle mit allen Nachrichten des Alterthums nicht nur merkwürdig übereinstimmt, sondern dieselben noch mehr erweitert und vervollständigt. Oder ist auch dieses ein glücklicher Zufall?

So weit Herr M. in Bezug auf das Verhältniss des angeblichen Apuleius zu Ovid und seiner Elegie, wobei kein wesentlicher Punkt von uns unerörtert geblieben ist. Unsere Leser werden sich hoffentlich überzeugt haben, dass, wenn auch einige Artikel des Apuleius den Verdacht zuliessen, sie könnten oder müssten aus Ovids Elegie entnommen sein, dieses jedoch von keinem Artikel mit der Bestimmtheit von Hrn. M. hat nachgewiesen werden können, welche erforderlich ist, um mit Gewissenhaftigkeit ein Verdammungsurtheil über das ganze Schriftchen zu rechtfertigen. Dazu gehören stärkere Beweise als Hr. M. geliefert hat, welche alle noch von der Art sind, dass sie, wie gezeigt worden, zurückgeworfen werden können. selbst wenn die daraus für die totale Unächtheit der Schrift hergeleiteten Beweise mehr Kraft hätten, als sie wirklich haben, so würden sie höchstens einen Verdacht hervorbringen. der aber keineswegs zu dem sichern Urtheile gesteigert werden kann, mit welchem Hr. M. den Apuleius als einen Verfälscher verdammt. Anf der andern Seite fragt es sich, ob denn wirk-Jich die Annahme, dass ein Verfälscher des 15n Jahrhunderts sein für ein ächtes auszugebendes Werk aus einer Ovidschen Biegie und zwar auf vorliegende Weise zusammengestoppelt habe, einige innere Wahrscheinlichkeit für sich habe, und diess muss für heide Fälle gradezu geläugnet werden. In Bezug auf den ersten sieht man doch auch nicht den mindesten

Grund ein, der einen Betrüger, dem so viele Mittel des Beitrugs zu Gebote standen, grade auf diese Elegie als Hilfsquelle für seine Betrügerei führen konnte, zumal da bei der grossen Vorliebe for die Ovidische Muse und der allgemeinen Bekanntschäft mit dietem Dichter grade der Betrag in einem frühern Zeitalter leichter, als vergleichungsweise jetzt hätte entdeckt werden können. Einem absichtlichen Betrüger, der einigen Zugang zu Bibliotheken hatte, flossen in dem damaligen Reichthume alter in Handschriften aufbewahrten Werke ganz andere Quellen, deren Benutzung dem Betrüger Ehre, und, worauf ihn vorzüglich viel ankommen musste, Sicherheit vor Entdockung seiner Fälschung versprach, was bei dem jetzigen Betruge nicht der Fall ist. Ferner ist es bei der Benutzung der Ovidischen Stelle allerdings sehr auffallend, dass, wenn einmal die darin vorkommenden Dichternamen Behufs der Fälschang gebraucht werden sollten, dieses nur theilweise geschehen, indem mehrere dabei gänzlich übergangen worden, wie zwei Priscus \*) und Capella (Ovid vs. 10 und 36.), für welche, als fast ganz unbekannte Dichter, leicht Namen ihrer Schriften aus der Luft aufzugreifen waren. Ferner fehlt der bei Ovid vs. 33 erwähnte Gratius (Faliscus), dessen Cynegetica zur Zeit

<sup>\*)</sup> Herr M. sagt S. 23: "Priscorum neuter in fragmentis commemoratur, nisi quod p. 7 § 16 pro Crispus Grotefond Priscus corrigebat. Grotefends Worte S. 524 sind: "Ovid pannte durauf zwei Pliseus cum: subtili Numa: auf den Letzten bezieht sich bei Apuleins § 26 Numa in dogmatum philosophiae libr. tertio, statt des Priscus wird aber § 16 ein: Crispus genannt, unter welchem Osann schon darum wieder glücklich einen alten Rhetor bei Seneka versteht, weil er mitten-zwischen Lycophron, Musacus und Naso aufgeführt wird." Ist in diesen Worten Grotefends nicht gläcklich ein Druck - oder ein Schreibfehler statt unglücklick, so sehe ich nicht, wie Hr. M. behaupten konnte, Grotefend wolle Priscus statt Crispus corrigirt wissen. Indem ich dies dahin gestellt sein lasse, bemerke ich nur, dass eine andere Erklärung des Crispus, die im Index auctorum S. 146 nachträglich mitgetheilt wurde, und die mir damals und auch jetzt noch die richtigste zu sein scheint, gänzlich übersehen werden ist. Darnach wäre nämlich der Geschichtschreiber Sallustius Crispus zu verstehen, eine um so wahrscheinlichere Vernuthung, als cratens in demselben Artikel des Apuleius, in wellchem über Pyrchus gehandelt wird, kurz vorher die Auctorität des Sallustius angeführt wurde, und zweitens des Pyrrhus in Sallust's Historiarum libris ofters gedacht worden zu sein scheint, nach den gelegentlichen Anführungen zu schliessen, welche wenigstens in den Fragmenten noch erhalten, sind. Um so nicht wieder Sallustius zu sagen, bediente sich Apuleius, wahrscheinlich um zu variiren, des cognomens

des Betrügers wenig oder gar nicht bekannt gewesen zu sein scheinen, wenn man das aus dem Umstande schliessen darf, dass dieses Werk zuerst 1534 durch den Druck bekannt gemacht wurde. Kannte der Betrüger diese Cynegetica noch nicht, so begreift man nicht, warum er die bezeichnenden Worte Ovids:

## aptaque venanti Gratius arma daret

nicht benutzte, um diesem Gratius ein diesen Worten entsprechendes Werk zuzueignen. Kannte er es aber handschriftlich, so konnte er dasselbe bei der geringen Kenntniss der Cynegetica des Gratius um so sicherer und zwar für die Anerkennung seines unächten Werkes als eines ächten mit um so viel grösseren Erfolge thun, als er durch das spätere Bekanntwerden der Cynegetica hoffen konnte, seinen Notizen bei dem Publikum, wenn auch auf einem Schleichwege, unerwartete Bestätigung u. Auctorität zu verschaffen.

Hr. M. fährt S. 26 fort: "Satis puto ex hac Ovidianae epistolae comparatione apertum esse, neque collecta hacc esse, neque excerpta, sed, quod dixi, ficta; itaque reliquos scriptores ab hoc homine laudatos persequendos non puto." musste jedoch, wenn der Beweis vollständig sein sollte, durchaus geschehen.) "Restabat, ut in rebus ab eo traditis similia esse fraudis vestigia ostenderem, nisi id vix necessarium nunc videretur; unum ponam exemplum." Da dies Beispiel instar omnium hingestellt wird, so verdient es allerdings eine nähere Beleuchtung. Es ist genommen aus § 19 und ist allerdings in so fern wenn auch nicht verdächtig, doch sehr merkwürdig, weil es eine für uns ganz neue Notiz enthält, das Liebesabentheuer der Venus und eines Phaon betreffend. Eben weil diese Notiz einzig zu sein scheint, musste sie Hrn. M. überhaupt verdächtig vorkommen, der sich aber wohl hätte an die Fabel der Psyche erinnern und demnach seinen Zweifel, wenn ihn nicht andere Gründe unterstützten, im Zaume halten sollen. Im Voraus muss übrigens auch bemerkt werden, dass das von Hrn. M. hier ausgehobene Beispiel in seiner Art bei Apuleins, so viel wir uns entsinnen, einzig und das auffalleudste ist. Nämlich, um zur Sache selbst zu kommen, bei Apuleius heisst es: "Phaon fuit amator Veneris, quem cum Mars zelotypus trucidars vellet, in blitis Venus occultavit, unguentoque plenum alabastrum illi dedit, quo hominum pulcherrimus appareret, et deus uter vellet, videretur, Bucchus sive Apollo." Dazu bemerkt Hr. M.: "Sed composita est prior pars fabulae ex versibus Ovidii in epist. Sapph. ad Phaonem 91. 92:

> Hunc Venus in caelum curru vexisset eburno; Sed videt et Marti posse placere suo.

altera ex vers. 23. 24:

. . .

Same fidem et pharetram: fies manifestus Apollo; Accedant capiti cornua: Bacchus eris."

Ob aus diesen beiden Stellen, welche schon in unserer Ausgabe beigezogen worden und von welchen die erste gar keine Bezüglichkeit hat, obige Fabel zusammen gelesen werden konnte, mag der Leser selbst beurtheilen: es ist nur dann möglich, wenn man zugibt, dass der Verfälscher das übrige gradezu hinzugedacht habe; wer aber so viel hinzuzufabeln sich erlauben konnte, der griff wahrhaftig nicht nach diesen Ovidschen Stellen, um für seine eigne Erfindungsgabe eine Grundlage zu gewinnen, vielmehr erfand er eine noch unglaublichere Mythe. Nun aber auch zugestanden, diese Erzählung sei auf die von Hrn. M. angegebene Weise entstanden, so ist der hieraus gezogene Schluss gänzlich falsch. Denn die Erzählung wird nicht so von Apuleius hingestellt, als ob er selbst für ihre Richtigkeit Gewähr leiste, sondern er entlehnt sie wirklich aus der Schrift eines uns unbekannten Heraclitus, unter namentlicher Anführung desselben. Soll demnach Hrn. M.s Argumentation Beweiskraft haben, so muss erwiesen werden, dass auch der Name und die angeführte Auctorität des Heraclitus erlogen sei, was nicht geschehen ist, und wahrscheinlich nicht geschehen wird. Glücklicherweise lässt sich aber endlich noch historisch mit grosser Wahrscheinlichkeit zeigen, wie die ganze den Phaon betreffende Erzählung entstanden sei, welche keine Lüge gradezu genannt werden kann, sondern eine aus mehreren halbverstandenen und in Eins verschmolzenen Fabeln des Lesbischen Phaon in späterer Zeit entstandene Mythe sein mag, die in der Verwechslung des Adonis mit Phaon ihren Grund hatte. Venus verbarg oder bettete den Adonis in Lattich &v Apidazivais (Vergl. Creuzer. Symb. 2 p. 102 ff.), was, als man einmal den Phaon unter die Geliebten der Venus versetzte oder ihn dem Adonis untergeschoben hatte, nun auch auf den Phaon übergetragen wurde \*). Die älteste Spur findet sich von dieser Verwechslung bei Kratines Athen. 2 p. 69, D: Κρατίνος δέ φησι Φάωνα έρασθεϊσαν την Αφροδίτην έν καλαϊς θριδακίναις αύτον αποκρύψαι, Μαρσύας δ' ο νεώτερος εν ηλόη κριδών. --Wie dies in mannichfachen Sagen, achwerlich aber von hohem Alterthume, weiter ausgesponnen wurde, ersieht man am besten aus Aelian. V. H. 12, 18: τὸν Φάωνα χάλλιστον ἀνθρώπων

<sup>&#</sup>x27;) Es kann keinem Zweifel unterworfen sein, dass in den Worten des Clemens Alex. Coh. ad. gent. p. 21. B. ed. Şylb. καὶ Φαίθοντα ἐλόχα, καὶ ῆρα ἀδώνιδος nach dem Vorschlag schon früherer Herausgeber Φάωνα zu lesen sei.

ουτα ή 'Αφροδίτη εν θρίδακίναις έκρυψε. λόγος δε έτερος, οτι ήν πορθμεύς καὶ είχε τούτο τὸ ἐπιτήδευμα. ἀφικνεῖτο δέ ποτε ή Αφροδίτη διαπλεύσαι βουλομένη. ο δε άσμένως έδέξατο, ούκ είδώς, όστις ήν, και σύν πολλή φροντίδι ήγαγεν δποι ποτε έβούλετο. ανθ' ών ή θεός έδωπεν αλάβαστρον αὐτῷ, καὶ είχεν αὐτὴ μῦρον, ῷ χριόμενος ὁ Φάων ἐγένετο άνθρώπων κάλλιστος, καὶ ήρων γε αὶ γυναϊκες etc., womit su vergleichen Paläphat. 49. Aehnliches überliefern auch andere Schriftsteller, die von den Auslegern zu Aelian angeführt werden. Servius ad Aen. 8, 279 erwähnt dabei auch wiederum des alabasternen Gefässes: quapropter ab ea (Venere) donatur unguenti alabastro, cum se in dies inditum (?) ungueret, faeminas in sui amorem trahebat. Vergleichen wir hiermit die Erzählung des Heraclitus, so finden sich nur 2 Abweichungen, oder vielmehr Erweiterungen der Sage, einmal die Eifersucht des Mars als Motiv des Verbergens, was ein ganz natürliches ist, und uns die Mythe vervollständigt, zweitens die dem Phaon angebotene Wahl, ob er durch den Gebrauch der Salbe ein Bacchus oder Apollo werden wolle. Voraus geht dabei, quo hominum pulcherrimus appareret, und so weit gehen die uns bekannten Sagen; worauf dann als Erklärung des pulcherrimus hominum folgt: et de-18, uter vellet, videretur (wohlgemerkt nicht esset), Bacchus sive Apollo. Wer sieht nicht ein, dass hierin nichts anderes verborgen liege, als eine rhetorische Ausschmückung des Begriffes des pulcherrimus hominum. und Bacchus gelten den Alten als Ideale männlicher Schönheit, jeder aber in einer andern Art. Diese oder jene Art zu wäh-len überliess Venus dem Phaon. Bemerkt kann noch werden, dass wir die Erzählung des Heraclitus sicher in Latein. Uebertragung haben, von Apuleius wohl selbt veranstaltet: auf ein Griechisches Original deutet auch der Ausdruck zelotypus hin.

"Poterant," fährt Herr M. fort, "et alia minora fraudis vestigia exponi\*), quae ubi semel in ea incidimus, facile est persequi, velut quod hic tam doctus grammaticus seripturam quandam se in monumentis vetustisque lapidibus Romanorum invenisse scribit (§ 17), quo genere testimonii ex inscriptionibus lapidum ducti philologi iam quinto decimo Saeculo utebantur, non veteres grammatici." Dass an letzterer Bemerkung, wenn sie nicht au streng gefasst wird, etwas Wahres sei, sell nicht in Abrede gestellt werden. Dass aber der daraus abgeleitete Schluss Beweiskraft habe, muss geläugnet werden. Warum soll sich nicht ein alter Philologe in sprachlicher Hinsicht einmal auf Steinschriften beziehen dürfen, da dieses von Histo-

<sup>&#</sup>x27;) Wenn diese von noch geringerer Bedeutung als das varige sind, so kann sich der Leser leicht einbilden, was er davon zu balten habe-

rikern so oft geschicht? Hier bedürfte es eigentlich zur keines Beispiels: für Hrn. M. wollen wir Quintilians Worte über den Missbrauch der Aspiration 1, 5, 20 anführen: Erupit brevi tempore nimius usus, ut choronae, chenturiones, praechones adhue quibusdam inscriptionibus maneant. Vgl. noch 1, 7.

So weit die Beurtheilung der Madvigschen Schrift: den sich bereits ergebenden Schluss hat sich der Leser selbst gebildet. Es konnte hier nur die Aufgabe sein, die Beweisführung, die den Zweck hatte, eine für alt gehaltene Schrift nicht blos verdächtig zu machen, sondern als Werk des Lug's und Trugs darzustellen, mit unpartheiischem Ernste und Genauigkeit zu prüsen, was, so viel es Rec. vermochte, geschehen ist, nicht um dadurch die Aechtheit der Schrift zu erweisen, eine Sache, die in keinem Falle bei ähnlichen Controversen möglich ist, sondern um dem über die Ehrlichkeit eines Schriftstellers so zuversichtlich ausgesprochenen Verdammungsurtheile entgegen zu treten, und wenn diese Entgegnung gelänge, so indirekt den Beweis für die Aechtheit der Schrift zu führen, die so lange für ächt gehalten werden muss, bis neue erheblichere Gründe gegen sie geltend gemacht werden können. Denn es hat sich allerdings gezeigt, dass keines der bisher angeführten Beweismittel im Stande gewesen, die angebliche Aechtheit des Werkes wirklich zu erschüttern. Im Gegentheil hat sich herausgestellt, dass selbst diejenigen Anzeigen von Betrug, welche Hr. M. unter die untrüglichsten zählte, grade von der Art sind, dass sie allen Zweifel und Verdacht beseitigen, wie z. B. die den Phaon betreffende Stelle. Grade aus diesem Falle wird sich hoffentlich Hr. M. überzeugen lassen, solche Stellen, die uns dunkel, auffallend oder sonst mit unserer Kenntniss des Alterthums im Widerspruch stehend erscheinen, nicht gradesu für Spuren von Unächtheit zu halten, sondern die Lösung der etwa entstehenden Zweifel von Erweiterung unseres Verständnisses oder Entdeckung neuer Nachrichten zu erwarten. Dahin rechnen wir ein paar von Hrn. M. S. 18 u. 19 berührte Punkte, die keine Widerlegung zu bedürfen schienen. Wir könnten diese Bemerkungen hiermit schliessen, da unsere Aufgabe, Hrn. M.s. Behauptung zu beleuchten, vollbracht ist; allein um der Sache selbst willen, sei es mir erlaubt, auf noch einige Punkte aufmerksam zu machen, die sich zum Theil aus Hrn. M.s Beweisführung ergeben und dieselbe in ihrer Kraft vernichten.

1) Hr. M. hat allerdings die Quelle der Verfälschung bei sehr vielen der citirten Schriftsteller nechzuweisen versucht: er hätte es aber an allen thun müssen, wenn seine Demonstration Beweiskraft erhalten sollte. Denn wenn ein angeblich ächtes Werk für Betrug gehalten wird, dann muss auch gezeigt werden, dass der ganze Inhalt der verdammten Schrift sich in diese Ansicht füge. Hr. M. hat aber manches übergangen, von

dem es ihm schwer werden sellte, die Unächtheit zu erweisen, wenn man nicht dergleichen Notizen für gradezu aus der Luft gegriffen erklären will. Dahin kann gerechnet werden die Anführung der Medea des Ovidius § 18, die Notiz über Tarchetius § 55 und vieler andern, besonders Schriftsweiternamen, die in der Ovidischen Elegie ihren Ursprung nicht finden, und nur dann beseitigt werden können, wenn man sie gradezu für erdichtet erklärt. Aber es erinnere sich Hr. M. dessen, was sich ihm in Bezug auf Phaon zugetragen hat, und er wird dann wohl ablassen, eine Ueberlieferung aus keinem andern Grunde verdächtig zu machen, weil sie das Maas seiner oder überhaupt unserer Kenntniss des Alterthams überschreitet.

2) In strengem Widerspruch mit Hrn. M.s Annahme steht durchaus das Urtheil, mit welchem ältere Gelehrte, wie Cälins Rhodiginus, Lilius Gyraldus, die Schrift des ältern Apuleius aufgenommen haben. Vergl. Alig. Schulzt. 1827 Nr. 82/S. 852. Diesen in der Lektüre der Alten aufgewachsenen Männern, welche rücksichtlich ihrer Gelehrsamkeit, ihres Urtheils und Geschmacks noch jetzt einen gebührenden Namen in der Geschichte der Philologie behaupten, und die fragliche Schrift für ächt hielten \*), dürfen wir um so mehr Glauben beimessen, als beide, sicherlich Cälius wenigstens, zur Zeit'der Verfertigung dieser Fragmente lebten und sicherlich den Betrug, wenn ein solcher Statt gefunden, erkannt haben würden. Sie nahmen aber keinen Anstoss, zumal da ihnen die Schrift, wie wir wissen, in einer Handschrift dargeboten wurde, die augenscheinliche Spuren eines hohen Alterthums an sich trug. Freilich war diese Handschrift nicht dieselbe, aus welcher jetzt die Fragmente bekannt gemacht worden sind, wie wir oben bemorkt haben. Dass jedoch diese Handschrift aus einer andern von beträchtlichem Alterthume geflossen sein mag, kann man aus einigen orthographischen Eigenheiten abnehmen, die nicht dem 15ten oder gar 16ten Jahrhundert angehörten, wie der Gebrauch des B statt V in Balerius § 18. Ebenso wenig Anstoss nahmen Aldus Manutius, Achilles Statius u. A., denen diese Fragmente bekannt wurden, Männer, denen wir doch in der That Beurtheilungskraft nicht absprechen dürfen. Endlich

3) Welchen Zweck konnte der Verfälscher bei Verfertigung dieser Fragmente haben? eines Werkes, dessen Inhalt

<sup>&</sup>quot;) Falsch ist, was Hr. M. S. 28 zu verstehen gibt, "Lilium Gyraldum dubitanter de iis (fragmentis) locutum esse." Nicht die Fragmente selbst, sondern die Wahrheit einer Notiz bezweifelt er. "Istius rei," schreibt er, "fides esto penes auctorem adhuc mihi incognitum," und gleich darauf, "quae nobis modo Piso retalit (aus Apuleius), param comperta, non tamen indigna scitu."

fast ohne Interesse für die Gelehrten der damaligen Zeit (nämlich des Endes des 15ten Jahrhunderts, in welches Hr. M. die Fragmente verlegt) sein musste. Der orthographische Theil dieser Schrift war zu unbedeutend, um Aufmerksamkeit zu verdienen, zumal da weit ausführlichere und keineswegs schlechtere Werke über denselben Gegenstand, wie z. B. die des Tortellius, Guarinus, vorhanden waren. Ferner die blosse Nomenclatur einiger verloren gegangener Werke alter Schriftsteller. ohne die Worte des angezogenen Textes, konnten kaum einmal Neugierde erregen; mit Unwillen über seine getäuschten Erwartungen erfüllt würde jedermann diese Fragmente wieder auf die Seite gelegt und unbeachtet gelassen haben. Fingirte jedoch der Verfälscher die eignen Worte der angeführten Schriftstellertexte, was ein Mann jenes Jahrhunderts sehr gut konnte, so würde sein Werk mit allgemeinem Beifall aufgenommen worden sein, und den Verfasser — wenigstens im Geheimen — mit Ruhm bedeckt haben. Da wo letzterer gewonnen werden kann, finden wir im Gebiete der alten Litteratur Fälschungen und Foppereien dieser Art, aber nicht da, wo Bedauern und Nichtschtung zu ärndten ist. Und endlich in welchem Zeitalter soll ein Mann den Gedanken zu einer solchen Fälsehung gehabt haben? in einem Zeitalter, wo das Edelste. Schönste der classischen Litteratur un'a Tageslicht gezogen. und allgemeiner durch den Druck verbreitet wurde! Bei wem konnte der Verfälscher Geschmack für sein elendes Machwerk voraussetzen? Die Wahrheit dieser Bemerkung hat der Erfolg bewährt. Das Werk wurde nicht gedruckt, es blieb nabeschtet und vergessen. Ein Betrüger, der damaligen, Zeit würde, hätte er Aufschen erregen wollen, ein genzes Werk eines Schriftstellers von geseiertem Namen versertigt haben, aber nicht eine Sammlung obscurer Namen ohne Inhalt und Gehalt. Ob übrigens das Obige im Stande sein werde. Hrn. Medvig von der Unhaltbarkeit seiner Ansicht zu überzeugen, muss Rec. bei der Sicherheit des Urtheils, mit welcher Hr. M. aufgetreten, fast bezweifeln; ja von der Eigenliebe für Eignes, die Rec. in on Schriften Hrn. Madvig's wahrgenommen zu haben meint, ist es fast zu erwarten, dass Hr. M. die Untersuchung noch einmal aufnehmen und geine Meinung von Neuem geltend zu machen suchen werde. In diesem Falle glanbe Rechtie weitere Erörterung dieser Streitfrage Andern überlassen zu können und den Erfolg derselben im Stillen abwarten zu dürfen.

Friedrich Osann.

ti. aV sin vi os atsenio en o

## Numismatik

Addende ad Bokhelii Dectrinam Numorum Veterum ex cjustom autographo postume. Vindobotac MDCCCXXVI. 4. (mit einem Kupfer, Eckhels Bildniss darstellend) XVI u. 59 S.

Das K. K. Münzkabinet zu Wien besitzt ein Exemplar von Eckhels Doctrina numorum, dem der hochverdiente Verf. am Schlusse der Bände selbst Bemerkungen beigeschrieben hatte. Mit Recht hielten es die Conservatoren jener Sammlung für ihre Pflicht, diese dem Publikum bekannt zu machen, da alles, was von diesem gelehrten und geistreichen Manne stammt, für die Freunde der Wissenschaft von Werth ist. Denn die Dectrina numorum bleibt doch der Codex repetundae lectionis für alle Numismaten. Zwar ist seltdem das Gebiet der numismatischen Geographie bedeutend erweitert, vieles ist berichtigt und anders genannt worden; aber prüft man alles genauer, so gehörte zu den Bereicherungen, die Sestiui in der zweiten Ausgube der Classes generales gegeben hat, doch nichts weifer, als sehr viel Fleiss und gesunde Augen. Eckhels Verdienst besteht nicht in der Voilständigkeit: wer kann die versprechen, wo täglich neue Entdeckungen die Summe des Gestrigen vermehren. Aber in der klaren Uebersicht dieses, bis auf seine Zeit, mehr verwirrenden Stoffes, in der Methodik, wie er das - Gleichartige aus ihm herausfand, und in dem Scharfsinne, mit dem er die scheinbar entferntesten Angaben zur Aufhellung vorhandener Schwierigkeiten ausammenfasste, alles ruhig prüfte, und dann zu einem Ganzen in der klarsten Form erhob: daris erkennt man den Meister, dem bis jetzt nur wenige gleich kamen, zuvor es noch keiner gethan hat. Gemässigt in seiner Polemik durch des Gefühl seiner Ueberlegenheit, bringt er scherzend manche Frage zur Entscheidung; denn nur gewichtige Gründe hält er der gründlichen Erörterung werth. Andre weist ein Wort in ihre Sphäre. Dabei ist des so gelehrten Mannes Takt in den zu deutenden Typen nicht oft genug zu rühmen. Wenn auch nicht so kunstgelehrt, wie etwa Millingen, entgeht ihm doch auch keine Darstellung, die der Archäologie, wie sie zu seiner Zeit war, bedeutend erscheinen musste; und oftmals shnet man, dass er eben so viel absiehtlich zurückbehielt, als er mitzutheilen für gut fand. Von symbolischen Erklärungen findet man zwar keine Proben; seine Zeit war damit noch nicht

Die Bekanntmachung der Addenda ist daher ein Verdienst, das sich Hr. von Steinbüchel um die Alterthumswissenschaft erworben hat, und überall wird mans dankbar erkennen. Schou

: .

die eine Untersuchung S. 9 über die Münzen des Königs der Trinobanten Cinobellinus, der zu Augusts Zeiten in Britannien geherrscht haben soh, kann als Muster für alle ähnlichen hingestellt werden. Eckhel hatte allen Grund, den britischen Ursprung der Münsen mit Erno auf der einen und Tascio auf der andern Seite zu bezweifeln, weil, wie es noch jetzt von Mionnet geschieht, sie damals von Pinkerton und Wise gallischen Königen zugeschrieben wurden, mit deren Geprägen diese Münzen so grosse Uebereinstimmung haben. Der Catalog des britischen Museums von Taylor Combe und mit ihm einstimmig Sestini in der neuen Ausgabe der Classes generales haben zwar die Meinung aufgenommen, dass eie britisch aus Colchester (Camolodunum) und Verulam (Verulamium) wären, veranlasst durch die Häufigkeit ihres Vorkommens auf der britischen Insel: aber mehr positives hat die lange Reihe von Jahren zur Begründung dieser Meinung doch nicht zu Tage gebracht, und ein reichlicher Theil von Glauben wird bis diese Stunde zu dieser Annahme gebraucht.

Neu waren zu der Zeit, als Eckhel diese Addenda nachtrug, die Münzen von Signia, die jetzt durch eine geistreiche Hypothese des Hrn. von Steinbüch el an Bedeutung so sehr gewonnen haben. Auf ihnen finden sich mit einem Silenkopfe vereinigte Thiermasken, wie sie auf den geschnittenen Steinen oftmals vorkommen. (Hr. v. Steinbüchel nennt sie in seiner Alterthumskunde Symplegmata.) Ueber ihre Bedeutung wagte Eckhel noch nicht zu entscheiden. Mystisches oder allegorisches entschlossen vorauszusetzen, war damals noch nicht an der Ordnung. Jetzt glaubt Hr. von Steinbüchel darin die Bilder der Dekane zu erblicken, die den Häusern des Thierkreises vorstanden, unter deren Einflusse wichtige Ereignisse geschahen. Es wären genethliskische Zeichen. Nun hat man zwar bis jetzt gemeint, dass der Glaube an Horoskope erst durch die Chaldzer nach Italien gekommen sey, da swar die ältere Geschichte Roms uns von Beobachtungen des Vogelfluges, durchaus aber nichts von Nativitätstellerei erzählt, die swar später gans allgemein war, aber freilich in einer Zeit, wo das Münzrecht wohl kaum einer Stadt Mittelitaliens noch zustand. Ausserdem tragen die Münzen von Signia die Zeichen holien Alters. Die Sache hat daher wohl ihre doppelten Seiten und Forscher über das Italia avanti il dominio de' Romani mögen der Steinbüchelschen Hypothese immer einige Aufmerksamkeit schenken, wenn auch der erste Anschein wenig Aufschlüsse verspricht. — Aus gewissenhafter Achtung gegen alle Reliquien von Eckhel hat man auch diejenigen Nachträge aufgenommen, welche durch neuere Forschungen, lebte er noch unter uns, zuverlässig eine andre Form gewonnen hätten. So der Zusatz zu S. 127 Spalte 1 (S. 13) über die Form des M auf

italischen Münzen, das so gestellt nur auf grousgriechischen Münzen der ältesten Zeit S ersetzte. Aber doch kann nicht genug beherzigt werden, worauf Eckhel hier dringt, dass die Gegend, wohin die Münze gehört, vorzüglich berücksichtigt werden muss: und ROMA NOM ist und bleibt doch Romanom zu lesen. Eckhels Erklärungen haben ohnehin den Vorzug, dass sie stets auf dem festen Grund und Boden classischer Belesenheit ruhen. Der Sprachgebrauch wird von ihm vor allem zu Rathe gezogen. Jene triquetra auf den sicilischen Münzen, an deren Deutung sich so viele versucht haben, wird ihm durch die Sitte, Wurzeln der Berge zoösg zu nennen, erklärlich und man muss es durch die Richtung jener Zeit entschuldigen, dass man sich dabei begnügte.

Seltener und kürzer sind die Nachträge zum Ilten Bande. Noch bedurfte es damals vieler Worte, um die Schreibart Aeropus geltend zu machen, die seitdem durch eine Menge aufgefundner Münzen ausser Zweifel gesetzt ist. Aber während Eckhel noch an Aeropus I oder II dachte, erkennt in ihnen Sestini nur Denkmäler aus der Zeit Aeropus III. — Doch auch wo der gelehrte Mann irrte, sind seine Irrthümer belehrend. Noch hat niemand die Münzen mit MEP in sehr alten Buchstaben, R. Zweig mit hängender Traube, nach Mergane, wie er thut (S. 49 zu Vol. IV, 163.), hinweisen wollen: aber fällt sonach auch die Meinung, so ist doch die Art, wie er sie hinstellt, so belehrend, dass man wünschen müsste, recht viele richtige würden auf diese Weise durchgeführt.

Eckhels lateinischer Styl ist so leicht und rein, dass die vielen Druckfehler auf den wenigen Seiten doppelt stören. Vorausgeschickt ist ein, nach Millin's Lobrede auf Eckhel bearbeitetes, Leben, das in Rücksicht der Sprache nicht gleiche Vorzüge wie der Text theilt. Zu diesem Leben gehört Eckhels Bild, das einen heitern lebensfrohen aber auch klugen Mann zeigt, dem die Hersen sich leicht zuwenden mochten.

H. Hase.

Description des Médailles antiques du Cabinet de feu M. Allier de Hauteroche — avec 16 planches gravées: précédée d'une notice et accompagnée de notes archéologiques par M. Dumersan, Employé au Cabinet des Medailles de la Bibl. du Roi. Paris 1829. XII u. 140 S. 4.

Unter den nenerlich durch Privatieute gebildeten Münzsammlungen, die zu einer Art von europäischer Berühmtheit gelangt sind, gult die des Ritters Allier de Hauteroche längst als eine der bedeutendsten. Man schätzte sie wegen der einzelnen, in anerkannten Werken längst schon erwähnten,

Prachtstücke, die nach ihrem materiellem Werth und ihrer geschichtlichen Bedeutendheit in den grössten Sammlungen kuum schöner angetroffen werden, und wiess ihr daher allgemein einen Platz neben dem Wiczayschen Kabinet zu Hederwar in Ungarn an (vielleicht der umfassensten Privatsammlung antiker Münzen, die je zusammengebracht ward), über der Payne Knightschen Sammlung, jetzt im britischen Museum, und über den Kabinetten von Gosselin, Ennery, Tochon d'Annecy in Paris, Millingen und S. Clemente in Rom, Fontana in Triest; Chaudoir in Gallizien. Aber niemand kannte genau ihren vol-1en Bestand. Die günstige Meinung beruhte auf Schlüssen. Ihr im November 1827 zu Paris verstorbner Erwerber hatte nämlich unter äussern Begünstigungen gesammelt, wie sie wenigen zu Theil werden. In Constantinopel, wo er während der französ. Revolution der Gesandtschaft des Generals Aubert du Bayet zugetheilt war, hatte er Liebe zu der Münzkunde gewonnen, und so schnell nahm die Neigung zu diesem Studium zu, dass er von da ab alle Musestunden, die ihm zu Theil wurden, mit ihr ausfüllte. Auf allen seinen Reisen in Griechenland u. Aegypten, von denen er 1800 einmal nach Paris zurückging, waren Münzen der Hauptgegenstand seiner Nachfrage. kehrte er, auf's neue angestellt, wieder in den Orient zurück: erst als Handelsconsul nach Heraclea, dann nach der Insel Cos, endlich als Beigeordneter zu dem Generalconsulate nach Smyrna. Von dort aus machte er mit seinem Freunde dem Baron Felix von Beaujour im J. 1817 die amtliche Reise durch alle französ. Handelsniederlassungen in der Levante, und keine dieser Veränderungen war ohne die reichsten Erwerbungen für sein Münzkabinet gewesen. Bald begnügte sich Hr. Allier nicht mehr mit dem sehon Bekannten. Seltenheiten wurden der Gegenstand seiner Nachforschung; und seine rastlose Thätigkeit, seine Ausdauer und sein Vermögen setzten ihn nach und nach in den Besitz bisher völlig unbekannter Schätze. Glücklicher Weise hatte Hr. Allier Kenntnisse genug, besonders in den alten Zeitrechnungen, um gegen die gewöhnlichen Kunstgriffe der Falschmünzer auf seiner Hut zu seyn; denn mit derselben Dreistigkeit, mit der Hr. Becker später in Offenbach, trieben damals schon seine Collegen, z. B. der bekannte Osman Bey in Syra und Smyrna, ihr einträgliches Gewerbe der Falschmünzerei. Durchaus ihren Betrügereien zu entgehen, war keine kleine Aufgabe; aber bei seiner Liebe zu den Münzen war Allier gelegentlich zu einer Menge von Erfahrungen gekommen, die allein hier von Wichtigkeit sind. Selbst geschichtliche Gelehrsamkeit hatte er sich verschafft, und mehrere, den gelehrten Gesellschaften, deren Mitglied er war, vorgelegte Abhandlungen geben davon den Beleg. - (Essai sur l'explication d'une

Tessère antique portant deux dates et conjectures sur l'Ere de

la Ville de Beryte en Phenicie, suivi de la descr. d'une Méd. grecque anecdote en argent, offrant les portraits de Demétrius I Roi de Syrie et de Laodicée sa femme. Paris 1820. 4. fig. Notice sur la Courtisane Sappho née à Eresos dans l'île de Lesbos. P. 1822. S. fig. Mémoire sur une méd. anecdote de Polemon I roi, de Pont. Cambrai 1826.) Nicht sich mit der bles richtigen Ordnung begnügend, worauf jetzt so viele Münzfseunde ihre ausschliessliche Aufmerksamkeit richten, konnte er mit liebevoller Hingebung sich in der Deutung ihrer Typen vertiefen, bald ihre Beziehung zur Geschichte, bald ihren Zusammenhang mit den von den Dichtern erzählten Mythen aufzuchen, kurs diese Denkmäler in der Weise betrachten, wie E. Spanheim es ihm gelehrt hatte. In einem eignen, mit gelehrten Excursen begleiteten Cataloge, wollte er diese Bemerkungen andern Münzfreunden zur Prüfung vorlegen; aber noch bedurfte alles der Zeitigung, weil seine lebhafte Phantasie ihn manchmal weit über die Grenzen gelockt hatte, welche die Kritik vorschreibt. Einzelne, aber nicht eben bedeutende, Pröbehen von jenen Untersuchungen findet man in dem vorliegenden Werke: der Titel bezeichnet sie etwas vornehm ala notes archéologiques; doch ist man versucht, dem jetzigen Herausgeber die Schuld beizumessen, dass so wenig wichtige gegeben wurden.

Ehe Hr. Allier die letzte Hand anlegen konnte, wurde er seiner geliebten Sammlung durch den Tod entrissen; sie fiel in Hände, die in diesen Kleinoden nichts als das Geld hochachteten, das sie ehemals repräsentirten. Allier's Erben übertrugen die Verzeichnung einem zwar nahmhaften Numismaten, der aber in der eiligen Beendigung seines Geschäftes sein höchstes Verdienst suchte. So entstand der Catalog, der uns vorliegt.

Er enthält eine Menge höchst seltner Stücke; aber sein Verf. hat auf den Ruhm versichtet, diese zum Theil etwas gewagten Angaben durch sorgfältige Beschreibung genauer zu begründen. Alles Verdienst des Werkes fällt auf den Sammler zurück, da Hr. Dümersan alles aufgeboten hat, sich seine Arbeit bequem zu machen.

Selbst das Verdienst, durch genaues Durchgehen für die Aechtheit aller einzelnen Stücke eine Gewähr zu geben, kann Hr. Dümersan so unbedingt sich nicht zuschreiben. Zwar sind 8. VII der Vorrede einige und zwanzig Stücke genauer bezeichnet, die man beim Prüfen der etwa 5000 Münzen, aus denen die Sammlung besteht, als falsch oder verdächtig ausschloss. Aber doch mögen sich ausser den 4, die bei der ersten Sichtung sich durchgeschlichen hatten, und von denen 2, Tafel XI, 16 und XIV, 12, sogar in Kupfer gestochen sind, noch ein und das andre Stück seinem Auge entgangen seyn. Wenigstens hätte der Tafel XII Nr. 8 abgebildete Stater auch nicht gedul-

det werden sellen, da er nar über einen andern geformt ist; und die S. 46 angeführte thebische Münze, die Mionnet bezweifelt, hält wohl kaum die Prüfung, und auch die Tafel VI Nr. 1 abgebildete gibt Bedenken, da sie in einem dem Ref. vorliegenden Exemplare zuverlässig falsch ist.

So schwer hält es die Sinonen zu erkennen, die in keinem Kabinette neuer Stiftung ganz fehlen möchten. Glücklich genug, dass sie in diesem reichen, wo allein 325 der zum Theil prächtigsten Goldmünzen sich finden, doch immer noch selten sind. Und wie wird dieser Mangel durch die numismatische Wichtigkeit und die Pracht der Exemplare aufgewogen! Allier hatte durch seinen unverdrosspen Eifer Stücke zusammengebracht, die für die Wissenschaft von unberechenbarem Werthe Vollständige Reihen, d. h. Belege für alle Münzstätten, welche die numism. Geographie aufführt, vorzulegen, war auch ihm unmöglich, so wie es überhaupt denn jetzt ausser menschlichen Kräften liegt, in ächten alten Exemplaren die Belege zu Sestini's Classes generales oder gar zu Midnnet's Description an einem Orte zu vereinigen. Aber da er bestimmt darauf ausging, durch seine Sammleng die numismat. Geographie zu erweitern, so sorgte er nur dafür, dass kein Land, keine Haupstadt in diesen Ländern leer aussiel, und dass die bekannten dazu dienen möchten, zur Begründung der Namen der hypothetischen und unbekannten sich zu eignen. So fehlen z. B. die Medaillen von Eion und Adäus in Macedonien nicht (S. 31), die seit Pellerins Zeiten unter dem gemeinschaftlichen Namen Heraclea Sintica begriffen wurden, dem doch weder die einen noch die audern gehören. So kann man die bisher einzige Münze von Itanus auf Creta (T. VII, 3) mit den ähnlichen corcyräischen in der Sammlung vergleichen; so die von Mycenä auf Creta (denn Mycenä, nicht Myrina, scheint der richtige Name) mit der Menge der nachbarlichen zusammenhalten und die hier zum eraten Male von Dionysia in Böotien zugetheilte, mit der von Dulium nebeneinander stellen, wohin Mionnet früher alle ähnlichen rechnete. Die 42 als völlig neu aufgeführten Münzstätten sind demnach nicht so durchaus neue Erscheinungen, Bald sind es nur neue Städtenamen für früher schon bekannte, aber falsch zugetheilte Münzen; beld sind es wirklich noch nicht vorgekommne Münzen, über deren geograph. Unterbringung doch die nur entscheidend sprechen können, denen Autopsie zu Theil wurde. Der Fundort eines einzelnen Exemplars ist bekanntlich noch nicht ausreichend. Schwerlich dürfte daher eine Münzstätte: Corsica, wie sie-hier vorkemmt, Beifall finden, und Mionnet, dem es vergönnt war, diese Sammlung für sein berühmtes Werk zu benutzen, hat im 1ten Supplementbande desselben stillschweigend dieser Zutheilung seine gewichtige Stimme verweigert.

Diffir hat Miennet so oft Golegonircht gehabt, sein Werk durch die Schätze des Allierschen Kabinets zu bereichern, dass die Freunde der antiken Münzen nicht darzuf aufmerksam gemacht su werden brauchen, wie viel Cimelien hier sich zusammengefunden hatten. Der Catalog bezeichnet volche, aus dieser Sammlung zuerst der Welt zum Theil länget schon bekannt gewordne Stücke, auch als inedit (z. B. Sala Thraciae, Corithusium u. s. w.). Wie das Wort zu verstehen, bedarf folglich keiner fernern Erklärung. Auffallend aber ist es, dass einige der merkwurdigsten unter diesen inedits, z. B. die Medaille von Coronea Bootiens, die von Copae (m. s. Mionnet, Supplément III S. 511), die von Dionysia u. s. w. nicht auf den beigegebnen trefflichen Kupfern des Catalogs sich abgebildet finden. das kommt, lässt sich kaum recht erklären: da doch der nächste Zweck des Catalogs war, der Sammlung einen Käufer zu verschaffen. Vielleicht war einzelnes davon für nachträgliche Blätter aufgehoben, für die noch reichlicher Stoff war, da leider die Kupfer nur bis Caldos in Carien in der Ordnung der numismatischen Geographie (S. 90 der Beschreibung) reichen, and folglich die so wichtigen und gerade hier so vieles Neue bletenden Münsstätten von Asien u. Afrika, darunter die prächtigen Dariken und cysicischen Stateren unberührt lassen. Dafür sind jene interessanten Reihen der macedonischen und pontischen Könige, welche E. G. Visconti in der Iconographie so oft als die einzigen Denkmäler zu Rathe zu ziehen im Stande war, beinah vollständig in den 369 Münzbildern aufgenommen, welche die XVI Tafeln uns zeigen. Begreiflich sind aber hier nur solche Münzen gestochen, die durch wesentliche Verschiedenheiten von den schon öfter dargestellten abweichen; alle aber sind aus dem Gesichtspunkte der Kunst durchaus der Be-

achtung zu empfehlen. Was das Schicksal dieser prächtigen Sammlung sein wird. ist seitdem noch nicht bekannt geworden. Mündlichen Versicherungen zufelge stand der Herzog Blacas d'Aulpes in Unterhandlungen. Schwerlich möchte sich bei der übertrieben hohen Schätzung ein Käufer ausser Frankreich eder England finden, der als Bewerber auftreten könnte. Die Miennetschen Preise sind als Norm angenommen: ihnen zufelge ist kein Stück der Sammlung unter 8-10 Fr. werth. Und ob gleich einige der bedeutendsten Stücke durch testamentarische Verfügung Hrn. Alliers der K. Sammlung einverleibt worden sind - (die syrische Tessere mit doppeltem Datum u. der Perser von Macedemien in Golde) so sind dech noch Stücke genug zurück, die deutschen Liebhabern ein Zittern erregen köunen; wie der Mithridates in Golde, der zu 1000, der Ptolemäus III Kvergetes. der zu 2500, die Berezioe, die zu 2000 France angeschlagen sind.

Hr. Dümessin hat dem Cataloge, der in jedem Münzkabinet seinen Ehrenplatz übrigens verdient, selbst in Nebendingen aber dem Fleiss nicht zugewendet, den die Wichtigkeit der Samming zu fordern sehien. Druckfehler, wie man sie in französischen Werken weniger gewohnt ist, verunzieren den Druck und es fehlt viel, dass das lange Errata-Vermeichniss sie alle hersähle. S. 38 Z. 2 v. u. ist Pl. V n. 15 statt n. 13 zu lesen; S. 20 Z. 6 v. u. IZTPON st. IZTPON. Bei derselben Münze ist Grav. pl. if n. 18, se wie bei der folgenden Grav. pl. II n. 19 hinsuzufügen. Kortig S. 64 Z. 7 v. u. muss ein Kortug werden u. s. w.

Mag aber die zeiche Belehrung, die Leute von Fach sich aus diesem Werke verschaffen können, dazu beitragen, die Liebe zur Numismatik zu befestigen und weiter zu verbreiten! Dresden.

H. Hase.

## Geschichte.

Geschichte des achäischen Bundes, nach den Quellen, dargestellt von Br. Ernst Helwing. Lemgo, in der Meyerschen Hofbuchhandlung. 1829. VI u. 364 S. 8. 1 Thlr. 4 Gr.

Vorliegendes, einen höchst wichtigen Gegenstand der alten Geschichte nach den Quellen untersuchendes und aufhellendes, Werk besteht aus drei Büchern, von denen ein jedes in acht Abschnitte getheilt ist. Um dem gelehrten Herrn Verf., der durch gegenwärtige Schrift genügend dargethan, in welchem Geiste ein Object der historisch - antiquarischen Darstellung könne abgefasst werden, zu beweisen, mit welcher Theilnahme und Aufmerksamkeit wir dieselbe durchgelesen haben, wollen wir die einzelnen Abschnitte der beiden ersten Bücher kurz durchgehen und mit unserem unmassgeblichen Urtheile begleitan. Erstes Ruck, von den ältesten Zeiten bis zum Anfange des kleomenischen Krieges. Erster Abschnitt. In diesem zur Einleitung dienenden Abschnitte beginnt der Herr Verf. nach einigen allgemeinen geistreichen Reflexionen von der Urgeschichte der Menschheit, hebt die religiöse und bürgerliche Einrichtung der Urvölker in ihrer Licht- und Schattenseite in gedrängten, kräftigen Worten hervor und bildet sich sodann den Uebergang aus dem Orient zu dem geseierten Hellenenvolke und der Eidgenossenschaft der Achäer. Die Schilderung der Orientalen hat une theils durch ihre Wahrheit, theils aber

vorzüglich auch durch die Schärfe der bezeichnenden Umrisse angesprochen, daher wir S. 12, woselbst von dem kleinen Judäervolke geredet wird, lieber "aber nirgends eine beruhigende, eigenthümliche Versicherung f." statt "aber nirgends die beruhigende Versicherung von der Seele Unsterblichkeit und des Widerfinden in einem veredelten Daseyn" geschrieben haben würden, denn die Söhne Israels hatten während ihres siebzigjährigen Exils aus dem Systeme der Zoroastrischen Religion den Glauben an eine Unsterblichkeit der Seele und die Lehre von der Wiedervergeltung des irdischen Wandels, wenn auch nicht unter veredelten Bildern, dennoch durch die Stimme ik-rer Propheten angenommen. Was aber die Entwickelungsperiode des Griechenvolkes betrifft, so hat Herr H., um sich in dem Kreise allgemeiner Ansichten zu halfen und nicht in unnöthige Einzelheiten zu verlieren, mit Recht nur drei Perioden angenommen: a) die mythische, worin der Geist des Orientes noch vorherrschte; b) die hellenische, worin die griechische Volksthümlichkeit sich zur höchsten Blüthe entfaltete; und c) die makedonische, worin dieselbe im Streben nach Universalität allmählich untergeht. In der mythischen Periode geschieht suvörderst kurze Erwähnung der von den Hellenen verschiedenen, mehr auf der Stufe des Orients verharrenden, Pelasger, ihrer Einrichtungen und Volkssagen, der eingewanderten Kolonisten Kekrops, Kadmos, Danaos und ihrer zur Verbreitung der Kultur förderlichen Einrichtungen ff. Bei Kekrops haben wir die Erwähnung vermisst, dass er die noch in Höhlen getrennt lebenden Bewohner Attika's zur gesellschaftlichen Verbindung unter sich umschuf, Mord u. Todschlag verpönte und das Begraben der Todten einführte, so wie bei Kadmos, dass er die Bearbeitung der Metalle und den Weinbau lehrte, in sofern diese Einrichtungen als mächtige Mittel zur Verbreitung des Samens der Kultur zu betrachten sind. Warum ist aber der um das Jahr 1350 vor Chr. aus Phrygien eingewanderte Pelops, dem die Griechen so mancherlei Einrichtungen und Religlonsgebräuche, vorzüglich aber die Wettspiele verdankten, die mächtig zur gegenseitigen Annäherung und Verbindung derselben und endlich zu dem beitragen, was Hr. H. S. 19 so schön von den Olymp. Spielen sagt, hier mit Stillschweigen übergangen? Als zweckmässig und in der Darstellung gelungen betrachten wir das, was aus dem Mythenkreise vor dem trojanischen Kriege beigebracht ist, aber bei Erwähnung des Gesetzgebers Minos hätten wir aus dem erst oben angegebenen Grunde nicht unbemerkt zu lassen erachtet, dass von ihm Eid, Gastfreundschaft, Beschirmung der Schutzfiehenden. Unverletzlichkeit der Grensmarken und Ehrfurcht gegen die Todten selbst durch die Religion geheiliget ward. Mit Recht ist die Geschichte des trojanischen Krieges als eine allgemein bekannte nur von der

interessantesten Seite, der Entwickelung hellenischer Charaktere, so wie die Volkswanderung der Herakliden in die Pelopsinsel nur kurz berührt, und dafür das Volksthümliche der nachdem trojan. Kriege entstandenen kleineren Staaten mehr hervorgehoben. Die Einigkeit des nicht selten durch störende Spaltungen getrennten Hellenenvolkes war gewissermaassen durch folgende Einrichtungen gesichert: a) durch das Amphictyones. gericht, nicht Amphictionengericht, indem die alte Welt oft spätere Einrichtungen durch Uebertragung auf die Gottheit oder einen alten Heros heiligte, b) die Volksfeste, c) die Orakel. und d) die Mysterien, welche den Orakeln zunächst auch hier eine Erwähnung verdient hätten; doch der von seinem Gegenstande begeisterte Hr. Verf. eilt im Geistesfluge über manche Anordnungen u. Einrichtungen dahin, seinen Zweck, die grossartige Geistesbildung des hellenischen Charakters kurz u. bündig zu schildern, nicht aus den Augen verlierend. Daher ist ihm auch das, was er in der Zeitfolge anticipirend von der Bildhauerkunst, sodann von den Gottheiten überhaupt, von dem Volksleben und den grossen Freiheitskriegen gegen die Perser in gedrängter Kürzé sagt, vorzüglich gelungen, vgl. S. 20-23. Minder können wir dem Hrn. Verf. beistimmen, wenn er von "der über Anakreons Schöpfungen ausgegossenen Anmuth und Lieblichkeit" redet, indem bei weiten die meisten Anakreontischen Erzeugnisse einer spätern, obwohl zum Theil einer noch recht guten Zeit, angehören. Auch scheint uns in dem Ausdruck "glanz- u. tonreiche Erhabenheit des Pindar" der Charakter dieser still-religiösen, mythisch-feierlichen, grossartigernsten, tiefsinnig - philosophischen Fest - und Siegesgesänge noch nicht erschöpft. Doch wir nehmen auch hier an, dass Hr. H. durch ein allgemein hingeworfenes, glanzvolles Urtheil über den Charakter der Pindarischen Poesie, die Phantasie des Lesenden wie im Vorübereilen nur erfassen und anregen wollte. daher auch andere gefeierte lyrische Dichter und Dichterinnen, so wie die Elegiker übergangen sind. Vorzüglich haben wir dagegen beifallswürdig gefunden, was von ihm über die "heilige Trias" der Tragiker, wenn auch in ungleichmässigem Verhältnisse, mitgetheilt ist. Er verdient in der That vollen Beifall, dass er sich über Sophokles und Euripides auf die gehaltvollen Urtheile W. E. Webers und Fr. Schlegels anführend beruft, und wir hätten daher gewünscht, dass Herr H. auch Mohnike's treffliche Geschichte der Literatur der Griechen und Römer nicht unbenutzt gelassen hätte. Die "Trias der Tragike»," von denen der erste an dem grossen Tage der Schlacht bei Salamin kämpfte, der zweite als schöner Jüngling um die Siegstrophäen tanzte und der letzte zuerst das Licht der Sonne erblickte, führte den Hrn. Verf. zum Uebergange auf die drei grossen Geschichtschreiber, Herodotos, Thukydides

und Xenophou, deren Schilderung, mit Ausnahme der Vergleichung des Herodotos mit Aeschylos, unsere vollkommene Beistimmung hat. Ein Gleiches schien uns über die kurze Schilderung der Philosophen, unter denen wir ungern einen Pythagbras vermissten, dessen politischer Priester -, und Brüderbund einen so gewaltigen Einfluss auf dessen Zeitalter und die Nachwelt hatte, ob wir une gleich überzeugt haben, das der schon angegebene Zweck des Hrn. Verf.s ihm bloss bei Platon und Aristoteles zu verweilen gestattete. Eben so verhält es sich mit der Reihe der Redner, unter denen vorzüglich Demosthenes, dessen Wirken und Schicksal hervorgehoben ist, welchem wir jedoch lieber einen "grossen" als "edelen" Geist beigelegt haben würden. Mit interessanter Kürze berührt hierauf Hr. H. die Werke der Kunst und dann das hellenische öffentliche Leben, wobei wiederum mit der Tiefe geistiger Reflexion das Leben, Wirken und Schicksal eines Sokrates u. Perikles geschildert ist. Wir schliessen die Anseige der Einleitung, indem wir den Leser auf die mitunter höchst anziehenden und lehrreichen historischen Betrachtungen von S. 32 bis S. 36 aufmerksam machen. — Aelteste Geschichte des Volkes und Landes. Geographische Beschreibung der Bundesstädte: Pellene, Aegira, Aegä, Bura, Kerynia, Helike. Von der ältesten Geschichte der Pelasger und Hellenen, ihren Wanderungen, Niederlassungen und monarchischen Staatsverfassungen geht der Hr. Verf. endlich zu der Umwandelung des achäischen Staates in eine Demokratie über und knüpft an dieselbe eine genaue historisch-geographische Beschreibung der zwölf achäischen Bundesstädte, deren letztere Hälfte im dritten Abschnitte abgehandelt wird. Diese Chorographie und der Beschluss derselben in diesem dritten Abschnitte: Aegion, Rhupes, Tritäa, Paträ, Pharä, Olenos, Dyme, ist mit der grössten Sorgfalt nach den Quellen, vorzüglich nach Pausanias und Strabo abgefasst und enthält fast Alles, was hierüber und namentlich über die Mythen und Kunstgeschichte der einzelen Ortschaften und Gegenden gesagt werden konnte. Ueber die Stadt Pellene hätten wir jedoch in einer Anmerkung Mannert's Geographie der Griechen u. Römer, Th. VIII S. 394 berücksichtiget gewünscht, zumal da der von Hrn. H. angezogene Scholiast zu Pindaros' Olymp. IX, 146 eben so wenig, wie zu Olymp. VII, 156 und zu Nem. X, 82 Etwas über die Ortsbestimmung überliefert u. Strabe VIII § 5 p. 386 ausdrücklich schreibt: ἔστι δ' ή Πελλήνη στάδια έξήκοντα τῆς θαλάσσης ύπερχειμένη, φρούριον έρυμνόν. Έστι δε καὶ κώμη Πελλήνη, όθεν καὶ αί Πελλην εκαὶ χλαῖναι, ας και άθλα ετίθεσαν εν τοῖς αγώσι κεῖται δε μεταξύ Alylov και Πελλήνης. Beiläufig gesagt, muss S. 43 εύδιανόν statt svolavov gelesen werden. Dessgleichen hätten wir S. 50 über Helike noch Theocrit. Idyll. I, 125 Elinas de line Piov f.

verglichen, aus welcher Stelle klar hervorzugehen scheint, dans auch der arkadische Pan in dieser Stadt verehrt wurde; denn an einen Ort in Arkadien darf man dort gewiss nicht denken, indem Idyll. XXV, 108 ουξ Ελίκηθεν Αχαιός, besagte Stadt ausdrücklich als achäische Uferstadt genannt wird, vgl. V. 165 Ένθάδ' Άχαιδς άνήο, Έλίκης έξ άγχιάλοιο: und S. 55 den Zusatz: "als der Gott vielleicht ungestüm werden mochte," füglich weggelassen, indem ihn ja selbst auch Pausanias nicht darbietet, s. dessen Ach. VII, 23: παρθένου δε έρασθηναι Βολίυης Απόλλωνα, την δε φυγούσαν ες την ταύτη φασίν άφειναι δάλατταν, και αὐτην άδάνατον γενέσθαι χάριτι τοῦ Απόλ-λώνος. S. 68 Z. 6 in dem Citat aus Strab. VIII p. 387 verbessere man δυσμικωτάτη aus δυσμικότάτη. Vierter Abschnitt. Die Thaten der Achäer von der ersten Vereinigung der zwölf Städte an. Zweite Vereinigung, Sikyons Befreiung und Beitritt zum Bunde. Die Heimath bot den Eidgenossen nur die nothwendigen Lebensbedürfnisse; aber dennoch belebte sie der Sinn für das Schöne und Gute, für Freiheit und Gleichheit, daher der achäische Bund schon in den ältesten Zeiten ein, auf seine vortreffliche Verfassung begründetes, Zutrauen genoss. Diess bestätigt Herr H. durch zwei glänzende Beispiele. Das Volk selbst, obgleich in dem homerischen Zeitalter vorzüglich ausgezeichnet, indem es überhaupt die Hellenen mit dem Namen der Achäer belegte, strahlte nicht durch Thatenruhm hervor und schloss sich sogar in den Perserkriegen, ohne Zweifel aus demokratischer Stammfeindschaft, die es den Lakedämoniern, als Doriern, sich unterzuordnen verschmähte, gänzlich von der Vertheidigung des gemeinsamen Vaterlandes aus. Erst im Peloponnesischen Kriege — 481 bis 404 — trat es gegen die Lakedämonier auf die Seite der Athenäer und kämpfte sodann gegen den makedonischen Philippos 338 in der Schlacht bei Chäronea für die griechische Freiheit. Seitdem aber erfolgte ein gänzlicher Zustand der Ruhe und es schien der Eifer der Achäer für das gemeinschaftliche Bürgerwehl zu erkalten, indem sie theils makedonische Besatzungen, theils Tyrannen in ihren Städten duldeten, die von den makedonischen Königen, die sich zu Herren von Achaja zu machen strebten, unterstützt, für deren Zwecke handelten. Da erwachte endlich kraftvoll der alte Geist und Eifer für Freiheit, und es wurde 281 der achäische Bund erneuert, indem sich zuerst Dyme, Patra. Tritäa und Pharä zur Erhaltung ihrer Verfassung und Abwehr feindlicher Eingriffe durch ein geschlossenes Bündniss vereinigten. Ihnen schlossen sich 275 an: Aegion, nachdem es die makedonische Besatzung vertrieben, Bura, als es seinen Tyrannen getödtet, Kerynia, als dessen Tyrann freiwillig abgedankt hatte, und Pollene, als wahrscheinlich der Tyrann dieser Stadt verjagt worden war. Bald nachher folgten auch die

Arat. 28 am Flusse Chares ein Treffen, aus welchem er, fast siegreich, depnoch in sein Lager zurückwich und, als er wegen des gerechten Unwillens seiner Krieger am folgenden Tage vom Neuen den Kampf beginnen wollte, sieh nach geschlossenem Waffenstillstande gänzlich zurückzog. In dieser umständlicheren, nach Plutarchos gegebenen, Darstellung bemerkt der Hr. Verf., Aristomachos sey durch die Hand seines Solaven gefallen und ein Hülfsheer nach der Schlacht am Charesstrome gegen Aratos berangezogen; allein nach eben demselben fiel er durch seine Sclaven: ,, ἀποθυήσκει — ὑπο δούλων Αριστόμα-205," und nahete kein Hülfsheer heran, sondern die Streiter des Aratos erschienen nur in grösserer Anzahl und muthvoller, wahrscheinlich wegen des unverdienten glücklichen Ausganges der Schlacht am vorhergehenden Tage: "Ως δ' ήσθετο πλείονας γεγονότας και ξαδό αλεώτερον άνθισταμένους τους περί τόν τύραννον, 'οὐκ ἐτόλμησεν, άλλ' ἀπῆλθε τοὺς υκκρούς ὑποσπόνδους ἀνελόμενος. Mit Recht scheint uns Hr. H. seinen Heros von dem ihm desshalb gemachten Vorwurfe der Feigheit durch seinen früheren Thatenrahm zu vertheidigen, ob er aber den Namen eines "grossen" Feldherra in allen Beziehungen verdiene, möchten wir bezweifeln, da Plut. Ar. 10 selber von ihm sagt: "πολέμφ καὶ άγῶνι χρήσασθαι φανερῶς ἀθαρσής καὶ δύσε..πις," denn diesem müssen Wir vorzüglich folgen, indem Polybios zu sehr Freund und Lobredner , des Aratos war, vergl. Beck's Anleitung sur Kenntniss der allgemeinen Welt- und Völkergesch. II S. 94. Doch das gegebene Lob wird bald wieder durch den Zusatz geschwächt: "Aber jene Vorfälle könnén höchstens seinen Feldherrnruhm in ein nachtheiliges Licht stellen, sie können nur beweisen, dass auch ein grosser Mann im Drange der Umstände seine Kräfte falsch zu berechnen — vielleicht "falsch berechne —" und nicht immer kalte Besonnenheit zu bewahren im Stande sey. S.92 wird bemerkt, dass, "zweifelhaft, in welcher Strategie, aber noch vor dem Tode des Antigonos Gonnatas 242 die achäische Eidgenossenschaft unter Aratos sich mächtig auszubreiten gestrebt, und S. 95, dass in diese Zeit 243 die Vereinigung von Kleonä mit dem achäischen Bunde falle. Es kann demnach nicht ganz ungewiss seyn, dass Aratos auch in diesem Jahre die militärische Obergewalt behauptete, und dass die Strategie erst nach 242 ein Jahr um das andere wechselte; daher fährt Herr H., nachdem er aus Plut. Arat. 29 die Begebenheiten des Jahres 243, d. i. den Sieg über Aristippes, den Tyrannen von Argos, und nach dessen Ermordung die gewaltsame Uebernahme der Tyrannis durch Agias und Aristomachos, den jüngeren, erzählt hat, fort die Geschichte vom Jahr 242 des Aratos dritter Strategie untersuordnen. Dass aber ein Kreter Tragiskos den Tyrannen auf der Flucht gemordet habe, verbürgt selbst Plutarches night, syndern er fügt seiner Darstellung noch "eig derview forcesi" hinzu. Auch möchten wir nicht annehmen, dass Plut durch die Angabe, Aratos habe bei dem feindlichen Verluste von 1500 Mann keinen einzigen Streiter verloren, ein Zeugnisa gebe, i, wie sehr bei ihm die Wahrheit der Begeisterung weiche," indem der Hr. Verf. den Glauben an einen seiner Gewährsmänner, dem er ja am meisten folgen musste, eben da-Auroh schwächt und überdem die alte Geschichte mehre ähnliche Fälle anführt, wenn man nicht lieber die Erzählung hievon auch dem Kleinias beilegen will. In dasselbe Jahr fällt des Aratos Sieg über die in den Bundesstaat eingefallenen Actolier bei Pellene, die missgeglückte Ueberrumpelung des piräischen Hafens und der Tod des makedenischen Königes Antigonos Gonnates. Ihm folgte (242 — 232) der die Tyrannen der Pelopsinsel kräftig unterstützende Demetrios II, unter dessen Herrschaft noch Lysiadas, der mächtige Tyrann von Megalopolis nach freiwillig niedergelegter Würde zum achäischen Bunde üherging. S. 97 würden wir den von Plut. Arat. 32 erzählten Umstand, "wie Artemis das Unternehmen der Achäer begünstigt habe," entweder ganz weggelassen, oder mit kurzen Worten angeführt haben. Auch möchten wir ans Polyb. II. 44 vielmehr schliessen, dass dieser Uebergang des Lysiadas nicht in den Anfang der Regierungszeit des Demetrius falle, welches uns der ausdrückliche Zusatz "έτι ζώντος του Δημητοίον" zu beweisen scheint. Damals schloss sogar der ätolische Bund aus politischen Gründen gegen die Bedrückungen des Demetrios mit dem schäischen ein Sohuts - und Angriffsbündniss und - der von dem makedonischen Feldherrn bei Phylakia in Phthiotia geschlagene Aratos, erbittert, dass die Athenser, die er so oft von der Herrschaft der Makedonier hatte befreien wollen, bei der von seinem Tode verbreiteten Nachricht, sich der allgemeinen Freude hingebend, Feste geseiert, zieht mit einem Heese gegen dieselben und verseiht, selbet bis zur Akademie vorgedrungen, grossmüthig den Bittenden. Auch in diesem Abschnitte ist im Ganzen die Erzählung gut und sweckmässig in Gemässheit der Quellen gehalten. Siebenter Abschnitt. Vereinigung mehrer Städte mit dem Bunde. Geschichtliche Darstellung der spartanischen Verfassung, so wie der Ursachen des kleomenischen Krieges. Unter Antigonos II Doson, 282 - 221. der nach Polyb. II, 45 einen alten Groll wegen der Eroberung von Korinthos and des in Makedonien durch Aratos vielfach sugefügten Schadens nährte, fielen zwar die Lakedämonier, die unter Agis III († 241) Freundschaft u. Bündniss mit den Achäern geschlossen hatten, und die Aetolier, undankbar für die gegen Demetrios geleistete Unterstützung, aus Neid and Habsacht ab; alieia der zohäische Bund verstärkte sich, indem er Argos, Hermione, Phlins, deren Tyrannen, Aristemaches, Xenon,

Kleonymos, thre Herrschaft auf des Arctos Aufforderung niederlegten, sodann Aegina und nicht minder die meisten Städte Arkadiens gewann, und selbst Athen die mukedenische Herrschaft des Antigonos II abzuschütteln bemüht war. Dem ungeachtet vermochte sich der Bund nicht zu erheben, indem, manches Andere ausgenommen, in des Aratos elifter Strategie 226 der höchst verderbliche kleomenische Krieg, welcher die getrennten Kräfte Griechenlands ganslich schwächte, ausbrach, und unser Heros den grossen Fehler beging, sich mit dem Erbfeinde des Bundes, dem Könige von Makedonien, zu verbinden. Die Geschichte hierüber ist theils nach Plutarchos, theils nach Polybios gegeben und mit lehrreichen Bemerkungen durchflochten. Bevor aber Herr H. sur geschichtliehen Darstellung des kleomen. Krieges übergeht, sendet er eine im Ganzen wohlgerathene Schilderung von der Einrichtung und dem damaligea Zustande des spartanischen Staates vorzus, welche auch in dem folgenden Abschnitte fortgesetzt wird. Achter Abschnitt. Entwurf des Königs Agis, die lykurgische Verfassung in Sparts wieder herzustellen, und unglücklicher Ausgang desselben. Vorspiel des kleomenischen Krieges. Das Bestreben und die Aufopferungen des Königs Agis III, welche misslingend den unverdienten Tod dieses grossen und edlen Mannes herbeiführten. sind genau und vollständig nach Plut. Ag. geschildert und vorsüglich S. 117 f. mit wahren Reflexionen in anmuthigem Glanze der Rede verbunden. S. 115 wird bemerkt, dass Leonidas, "mit seinem asiatischen Weibe entzweit, aus Furcht vor dem Hasse desselben nach Sparta zurückgekehrt sey." Allein im Plut. Ag. steht lediglich: "ώς δυςχεραινόμενος δε και μισούμενος ύπο ซที่ร ขบขอเมอร อันตระโบิงเ นองฉ ขบต์มๆข อในอธิย. Mit des Agis Tede 241 ward die Hoffnung, Sparta zu seiner alten Grösse wiederum emporzuheben, gleichsam vernichtet, denn Kleomenes, des Leonidas II Sohn, welcher von 241 bis 236 als einziger König in Sparta herrschte, auch ein grosser und edler Mann, bezweckte die Oberherrschaft zu leidenschaftlich und wurde dadurch selbst der Ausführung seiner grossen, von Agis begonnenen, Entwürfe hinderlich. Um die Grenzen Lakoniens au sichern, erbaute er im Gebiete von Megalopolis die kleine Festung Athenaon. Daher brach Aratos 226 mit einem versammelten Heere auf, dieselbe zu entsetzen und zugleich Tegez and Orchomenos in Arkadien durch einen Ueberfall mit dem achäischen Bunde zu vereinigen. Nun begann der kleomenische Krieg, vgl. Polyb. II, 46 extr. — Zweites Buch. Beginn des kleomenischen Krieges bis zum Tode des Aratos. Erster Absoluitt. Einnahme von Kaphyä, und Rückzug von Pallantion. Schlachten am Berge Lykaos, in den ladokischen (laodikischen) Gefilden und bei Orchomenos. Gleichzeitiger 🕶 der Epheren in Sparta, durch (den) König Kleomenes.

Als Aratos, wegen eines durch Kleomenes Statt gehabten Einfalls in das Gebiet von Arkadien, die nahe bei Orchomenos gelegene Grenzstadt Kaphyä eingenommen und dem Bunde einverleibt hatte, machte Kleomenes, - den Hr. H. S. 124 extr. mit v. Schirach einem jungen Löwen vergleicht, da doch der Ausdruck "προ του κέντρα φυσαι τουτον τον νεοσσόν" von den Spornen eines Küchleins oder jungen Hahnes entlehnt scheintauf Befehl der Ephoren einen neuen Streifzug gegen die Achäer, nahm Methydrion, eine dem Bunde ergebene Stadt des nördlichen Arkadiens, ein und verwüstete das argolische Gebiet, denn der Ausdruck: "wahrscheinlich oberhalb Mantinea," ist ein Zusatz des Hrn. Verf.s, s. Plut. Kleom. 4: ,, καὶ τὴν 'Αργολικήν καταδοαμόντος, scil. Κλεομένους." Daher zogen lite Achäer 226 unter Anführung des Aristomachos mit 20,000 Mann Fussvolk und 1000 Reitern gegen denselben, der ihnen mit einer Truppenzahl von noch nicht 5000 Mann bei Palantion ein Treffen liefern wollte; allein der durch diese Kühnheit furchtsame Aratos verhinderte den Aristomachos zu kämpfen und zog sich beschimpft von den Achäern und verachtet von den Lakedämoniern zurück. Die Erzählung dieser Begebenheit ist durch die von dem Hrn. Verf. angegebenen Motive fast zu glanzvollfür seinen Helden ausgefallen und wir hätten daher gewünschts er hätte sich noch näher an Plutarchos gehalten, vergl. Plut! Nicht minder unvortheilhaft war dem Aratos Arat. 36 extr. der Ausgang der Schlacht am Fusse des Berges Lykäos, welche er den Eleern und dem von diesen zu Hälfe gerufenen Kleomenes lieferte, denn er erlitt eine so vollständige Niederlage! dass er selbst für todt ausgegeben wurde. Diesen Umstand benutzend überfiel Aratos die sorglose, mit den Spartanera verbundene, Stadt Mantinea, eroberte und vereinigte sie mit dem Bunde; daher zieht Kleomenes, dem die Ephoren durch eine erhaltene Summe Geldes die Fortsetzung des Krieges bewählig! ten, vgl. Plut. Kleom. 6 in., vom Neuen gegen die Achäer und schlägt sie nordöstlich von Megalopolis in den laodikischen Gefilden durch einen erneuerten Angriff, der durch die Unvorsich tigkeit des Lysiadas - nach Polyb. Leusiadas, nach Plut. Lydiadas -. der mit seiner Reiterei den schon von Aratos geschlagenen Feind allzulebhaft verfolgte, herbeigefäkrt: warde Auch in dieser Schlacht wurde dem Strategen, vorzüglich dass er aus Nebenabsichten seinen Hipparchen nicht unterstützt habe, zur Last gelegt, welches Hr. H. nach Plut. Arat. 27 u. 38 mittheilt. Im Leben des Kleom. 6 aus Polyb. II, 51 ist ohne Zweifel , τής Μεγαλοπολίτιδος χωρίον, τὰ Λαοδίκια" zu verbessern. Der desshalb durch die Vorwürfe und Beschlüsse der zu Aegion gehaltenen Bundesversammlung erbitterte und mit seinem Heer gen Orchomenos ziehende Feldherr gewanz dagegen einen vollständigen Sieg über den Stiefvater des Kleo-

menes, Megistonus, und trat, noch immer manchen Vorwürfen ausgesetzt, s. Plut. Arat. \$8, in den Privatstand zurück, den er erst zwei Jahre nachker, vom Neuen zum Strategen erwählt, verliess. Baid darauf setzte Kleomenes, durch das genannte Treffen mit neuem Muthe beseelt, seinen Entwurf, Lakedamon zur lykurgischen Verfassung zurückzuführen, mit List und Gewaltthätigkeit durch, traf im Inneren die aus Plut, mitgetheilten Einrichtungen, und brach in der Strategie des Hyperbates 224 mächtig in das Gebiet von Megalopolis ein. Da vielleicht fasste Aratos den verderblichen Plan, sich wegen Hülfleistung mit dem makedonischen Antigonos zu verbinden, vgl. Polyb. II, 47. Die am Ende des Abschnittes S. 136 f. mitgetheilten und sich zum Theil auf die Erzählung des Polybios gründenden Urtheile und Bemerkungen haben wir für wahr und treffend gehalten. Zweiter Abschnitt. Wachsende Gefährdung des Bundes durch den König Kleomenes. Unterhandlungen Arat's mit Makedonien, und Erscheinen des Königs Antigonos in der Peloponnes. Zuvörderst theilt Herr H. einige Rechtsertigungen des Aratos wegen des geschlossenen Bündnisses nach Polybios mit und tadelt ihn mit Glimpf, dass er "den persönlichen Eigenschaften des Antigonos trauend, die Zukunft und menschliche Hinfälligkeit" nicht berücksichtigt habe. leicht aber dachte der schlaue Krieger nur für die Gegenwart Hülfe zu erlangen und für die Zukunft Mittel der Rettung durch eigne Kräfte zu gewinnen, wie diess nach Polyb. II, 50 extr. aus dem Inhalte seiner an die achäische Bundesversammlung gebaltenen Rede deutlich hervorzugehen scheint. Die öffentlichen Unterhandlungen mit dem Makedonier sind mit Sorgfalt nach Polybios und den auf diesen sich berufenden Plut. Ar. 38 dargestellt. Als Antigonos schon zum unumschränkten Anführer zu Wasser und zu Lande ernannt worden, ward den Achäern Mantinea durch Kleomenes weggenommen und sie selbst erlitten 224 bei Hekatombäon eine so blutige Niederlage, vgl. Polyb. II, 51. Plut. Arat. 39. Kleom. 14 f., dass sie in der grössten Bestürzung den jugendlichen König zur Versöhnung und Uebernahme des Oberbefehls einluden, welches aber durch das Misstrauen des Aratos wiederum vereitelt ward. Da liess Kleomenes den Achäern 223 durch einen Herold förmlich den Krieg ankündigen, eroberte mehre achäische Bundesstädte, nach Plut. Arat. 39 die östlich gelegene achäische Pellene, die arkadische Pheneos (nicht Phenion) an der Grenze von Achaja und die vielleicht nahe Pentelion, nahm nach Polyb. II, 52 noch ausserdem Argos, Kaphyä, Phlius, Kleonä, Epidauros, Hermione, Troczen, zaletzt Korinthos ein - hier folgt Hr. H. der umständlicheren Erzählung Plut. Kleom. 9 -, und belagerte Sikyon, wobin sich Aratos und eine geringe Anzahl Achäer zurückgezogen hatten. Aber der schon drei Monate eingeschlossene Aratos,

der früher alle höchst vortheilhaften Antrage des Kleomenes hartnäckig abgewiesen, floh zu einer zusgeschriebenen allgemeinen Bundesversammlung nach Aegion, woselbst die Uebergabe von Akrokorinthos an den makedonischen König, der nur unter dieser Bedingung Beistand versprochen hatte, beschlossen ward. Hier und an einigen anderen Stellen verläset Hr. H. die genaue Darstellung der Quellen, indem er im lebhaften Schmucke der Rede das, was man sich leicht denken konnte oder zu erwarten stand, mit der historischen Erzählung verwebt, denn von den "Segnangen der Sikyonier und der jauchzenden Begrüssung des lang ersehnten Strategen zu Aegion" haben wir nirgends Etwas gelesen. Dass unser Hr. Verf. seinen Heros wegen seines verderblichen Schrittes mit Plut. Kleom. 16 extr. durch die Schwäche der menschlichen Natur, so wie des herannahenden Alters entschuldigt, diess wollten wir, wenn letzteres nur gegründet wäre, gerne billigen. Allein das grausame Verfahren gegen die Einwohner von Mantinea - die Erzählung hievon findet sieh nicht im Plut. Kleom. 16, sondern in dessen Arat. 45 extr. und Pausan. VIII, 8 - welches Hr. H., kaum berührend, hier übergeht, Mannert aber VIII S. 436 "eine hässliche That" nennt, und selbst Plutarchos durch Beschönigung übertüneht, lässt sich gewiss nicht rechtfertigen;. cher möchten wir die Feier der Antigoneia und die auf Antigonos von ihm abgesungenen Loblieder mit Plut Kleom. 16 entschaldigen. Dem übrigen Urtheile stimmen wir vollkommen bei. Auch hier hebt bisweilen Hr. H. den Ausdruck zu stark. wie z. B. ,, ελς ανθρωπον ύπο φθόης κατασηπόμενου, " ,, auf einen Menschen, der in eckelhafter Fäulniss bald darauf dahinschwand." S. 148 Not. 4 lese man statt Tounglow mit Mos. du Sous Torralar, da es keine zum achaischen Bunde gehörige Stadt Trikka gab, wohl aber Tritaa, s. unsern Verf. S. 56 und Mannert VIII'S. 412. Ebendaselbst: "Als die Korinther diesen Entschluss - nämlich dem Antigenes Akrokorinthes und eine bestimmte Anzahl von Geisseln zu übergeben --- vernahmen, schenkten sie in ihrem Zorn Arat's Güter dem Kleomenes, der "sie jetzt auch dofort in Besitz nahm." Allein die Stelle im Kleem. 19 extr. wird durch Plut. Arat. 41 erklärt, wo es ausdrücklich heisst, "Kleomenes habe sich weder selbst, noch durch andere derselben bemächtigt, sondern vielmehr des Aratos Freunde und Verwalter beauftragt, Alles so zu verwalten, als wenn sie demselben Rechenschaft ablegen müssten: ""Ovτων δε τῷ Αράτφ και χρημάτων εν Κορίνθφ και οικίας, δ Κλεομένης ήψατο μέν ούδενος, ούδ' άλλον εΐασε, μεταπεμψάμενος δε τους φίλους αὐτοῦ καὶ τους διοικητάς, ἐκέλευε πάντα ποιείν, ως Αράτω λόγον υφέξοντας." Als hierauf Antigonos mit elner Macht von 20,000 Mann makedonischen Fussvolks und 1400 Reitern herangenaht und ihm Aratos mit den

Demiurgen der Achier nach Pega, wo beide Theile dem beschlossenen Vertrag beschweren, entgegengegangen war, rückte men ohne Verzug gegen Korinthes vor, woselbst es zu mehren kleinen Gefechten kam, weil sich Kleomenes gut verschanzt hatte und sich die Korinther tapfer vertheidigten. Allein das Glück war dem Kloomenes nicht günstig, indem ein gewisser Aristoteles, ein Freund des Aratos, der ihm mit 1509 Mann zu Hülfe eilte, noch ehe derselbe ankam, einen Aufstand erregt und die spartanische Besatsung mit Hülfe des Timexenos von Sikyon in der Berg von Argos eingeschlossen hatte. Da sandte der König den Megistoms mit 2000 Mann der Besatzung unverzüglich zu Hülfe, allein dieser ward im Gesechte beim Eindringen in die Stadt erschlagen und Kleomenes sah sich nun selbst genöthigt, um seinen Rückzug zu decken, in der Nacht Akrokorinthes zu verlassen und den Seinigen in Arges beizustehen. Als es ilim nicht gelang, die Mauern der Stadt mit Sturm zu ersteigen, durchbrach er die unter der Aspis besindlichen Gewölbe und vereinigte sich, in die Stadt eingedrungen, mit der den Achäern noch immer Widerstand leistenden Besatzung. Schon hatte er von der Burg aus einige Theile der Stadt in seiner Gewalt, als er Antigonos, der gleich nach dessen Abzug Akrokorinthee eingenommen hatte, mit der Phalanx von den Höhen herabziehen und mit seinen Reitern in die Stadt sprengen sah, wesshalb er die Hoffnung, den Sieg zu behanpten, aufgab und sich über Mantinea nach Lakonien surücksog. Seitdem begleitete den makedonischen König das Glück, s. Polyh. II, 54 f. In dieser ganzen Erzählung folgt der Hr. Verf. der umständlicheren Darstellung im Plut. Kleom. 20 ff., jedoch nicht ohne manche eigene Zusätze, s. S. 151. 159. 160 f., die zwar recht wahrscheinlich sind, jedoch nicht ausdrücklich auf der Quelle bernhen. S. 150 würden wir die Worte "rà "Quia zaquantous neit reigious" durch "mit Schanzen und Mauern umgebend " übertragen haben: S. 160 u. 161 war "Oenus" statt Dritter Abschnitt. Versuchtes Gegen-Oenos zu schreiben. bündnisa mvischen Sparta u. Aegypten, König Antigonos aber kehrt in sein Reich zurück und stirbt. Mit Anfang des Frühlings 222 brach Antigonos von Korinthos in das Innere der Pelopeinsel auf, nahm Tegea, Orchomenos und Mantinea, deren transiges Schicksal nach Plut. 45 dem Aratos zur Last fällt. ein und zog sich in das nordwestliche Arkedien, und nach Wegnahme der Städte Herla und Telphussa zu der Bundesversammlung nach Aegion zurück, indem er sein Heer in die makedonischen Winterquartiere entliess. Diesen Umstand benutzte Kleomenes, mit dem der ägyptische König Ptolemäos III Euergetes, als sich die Achäer mit den Makedoniern verbunden hatten, ein Bündniss geschlossen, und verwüstete nach einem wiederholten Einfall Megalopolis. Bei der Nachricht hievon betrat Aratos

ı

zu Aegion die Rednerhähne, weinte eine geraume Zeit, sein Haupt in den Mantel verhüllend, und sprach, um die Ursache befragt, "öri Meyály mólis ámólalev úmó Klequévous." Hierüber hestürzt ging die Bundesversammlung aus einander und Antigones gab, um der Stadt zu Hülfe zu eilen, seiner Armee den Befehl, aus den Winterquartieren der Heimath aufzubrechen, welchen er aber wegen des langen Verzugs derselben wieder zurücknahm, sich mit einer kleinen Anzahl von Söldnern nach Argos begab und daselbst den Winter zubrachte. Desshalb fiel Kleomenes 221 in Argolis ein, plünderte, und zog so wieder nach Sparta zurück. Kurz darauf benachrichtiget, dass Antigonos gegen Teges vorrücke, um von da in Lakonika einzudringen, zog er auf anderen Wegen dem Feinde vorbei und erschien unerwartet vor Argos, indem er wiederum das Land verwüstete. Diess bewog Antigonos zur schleunigen Rückkehr, der nun die umliegenden Berge mit seinen Truppen besetzte; allein dem ungeachtet führte Kleomenes sein Heer nördlich nach Phlius, von da nach Onogyrtos - vielleicht Oloquaton nach der Frankfurter Ausg., ein gleichfalls unbekannter Ort und endlich an den Mauern von Orchomenos hin zurück. Die Erzählung dieser Begebenheiten ist umständlich vorzüglich nach Plut. Kleom. gegeben, und vorher nach Polyb. II, 59. 60 mit nachdrücklichen Worten die Hinrichtung des Tyrannen Aristamachos von Argos vertheidiget. S. 159 möchten wir den Zumiz "mit seinen Schaaren, welche er allmählig aus den Winterquartieren erhalten haben mochte" nicht billigen, indem der Hr. Verf. "diese Schaaren" gleich nachher Söldner neant und ausdrücklich schreibt: "als Antigonos bei herannahendem Sommer sein Heer von allen Seiten zusammenzog." Auch scheint uns der Ausdruck "καὶ τὰς ὑπερβολάς πάσας" mehr Erklärung von rà ögy zu seyn, und Antigonos vorzüglich die Absicht gehabt zu haben, den Kleomenes von seinen Streifereien abzubalten, Die Sclacht in dem Engpasse von Sellasia, deren Verlust dem Kleomenes sein ganzes künftiges Unglück herbeiführte, ist nach dem ausführlichen Berichte des Polyb. II, 64 ff. erzählt, die Heldenthat des jugendlichen Philopoemen ausgenommen, deren Plut. Phil. 6 gedenkt. Kleomenes segelte nach Aegypten und Antigonos nahm Sparta gleich nach der ersten Aufforderung in Besitz, stellte die alte Verfassung wieder her und verliess schon am dritten Tage die Stadt, als er die Kunde erhalten, dass die Illyrier in sein Reich eingefallen und dasselbe verheerten. Bald nach seiner Ankunft werden die Illyrier besiegt und über die Grenzen getriehen. Antigonos stirbt kurz nach diesem Siege und hinterlässt seinem Neffen Philippos II., der durch den Krieg mit den Römern vorzüglich bekaant geworden, die Regierung. In demselben Jahre 221 4. Chr. stirbt such Ptolemäos III Energetes, und ihm folgt dessen

Sohn Ptolemäos IV Philopator, unter dem Kleomenes sich mis dreizehn seiner Freunde, nachdem er die verweichlichten Acgyptier vergeblich zur Freiheit aufgernfen, entleibte. Die Erzählung grundet sich hauptsächlich auf Plat. Kleom. und ist mit Recht der geschichtlichen Darstellung gemäss in das Kurze gesogen. Dieselbe hat uns sehr angezogen, ungeschtet wir auch hier einige Abweichungen von der Erzählung des Platerehos bemerkt haben, vgl. Kleom. 38 extr. Vierter Abschnitt. Ursachen des (ätolischen) Bundesgenossenkriegs. Unglücklicher Anfang des Kampfes für den Bund. Nach Antigonos' Tode bewiesen die Aetolier, aufgebracht gegen die siegreichen Achäer, welche unter makedonischem Schutze, der jetzt sehr schwach zu seyn schien, in träger Ruhe lebten, grosse Verachtung und griffen auf Antrieb zweier unruhigen Mitbürger, des Dorimachos und Scopas, und unter ihrer Führung achäische Bundesstadte in Messene an. Aratos zieht ihnen entgegen, erleidet bel Kaphyä eine starke Niederlage und ruft Philippos von Makedonien zu Hülfe, welcher erst, nachdem die Aetolier vereint mit den Illyriern Kynätha, eine nordwestliche Stadt Arkadiens eingenommen hatten und bereits in fhre Heimath zurückgekehrt waren, ankam. Bündniss desselben mit Sparta und Bundesversammlung zu Korinthos, an welcher Philippos selbst Theil nahm und worin beschlossen wurde, nicht nur den Actoliern die Städte und Ländereien, deren sie sich seit Demetries II Tode bemächtigt, wieder zu entreissen, sondern auch allen denen, welche die Actolier zu ihrem Bunde gezwungen, ihre elte Verfassung und endlich den Amphictyonen ihre alten Rechte wieder her-Actolischer oder Bundesgenossenkrieg, 220. Die zustellen. historische Erzählung ist, einige in blühendem Stile abgefüsste Reflexionen, vorzüglich im Anfange dieses Abschnittes, ausgenommen, nach Polybios aufgestellt und delier wahr und gelungen. S. 173 lese man übrigens "Kaphyā" st. Kaphya und S. 174 "Propus" st. Propos, S. 181 und vorher "Skerdilaidas" st. Skerdiladas. Fünfter Abschnitt. New Umtriebe der Acto lier. Ueberfall von Aegira und Hinfall der Aetolier von Elis aus in Achaja. Muthlose Verzweiflung mehrerer achäischen Städte. Philipp's Einfall in Actolien und der Actolier kühne Streifzüge nach Thessatien und Epiros. A Schlacht bei Stamphalos und Eroberung von Psophis, Daston und Stratta " 60 wie von ganz Triphylien durch die Bundesgenvesen. ' Nach einigem Zwiespalt unter den Bandesgenossen erschien endlich Philippos im Frühsommer 219 vor Chr. mit 15,000 Mann Fusstruppen und 800 Reitern unter der Strategie des jüngern Aratos, um den sich die Achäer zum Kampfe versammelten. Da die Ereignisse und Besehdungen dieses Jahres vollständig nach Polybios mitgethelit sind, so haben wir weiter nichts Erhebliches zu erinnern! Eben so verhält es sich mit dem sechsten

Absolutté: Unrühen in Sparta. Versuche zuni Sturz Arat's und seiner Freunde. Seeunternehmung Philipp's and Binfall der Lakedämonier in Messene. Verwüstungsaug nach Thermon und Binfall nach Lakonien. Empörung im makedonischen Lager und vergebliche Versucke zum Frieden, in welchem wir jedoch 8. 195 in der letzten Zeilo den sinnstörenden Druckfeh-1 1er "Makedonier" statt "Lakedämonier" bemerken und S. 200 den griechischen ismbischen Trimeter des Sames, weil er dem deutschen, des Griechischen unkundigen Leser unverständlich ist und so die Lecture stört, in die Noten verwiesen haben würden, zumal da der Doppelsinn desselben noch eine besondere Erklärung verdient hätte. Dieser Abschnitt enthält die Ereignisse des Jahres 218 bis zum Spätherbst, so wie der folgende siebente: "Meinere Streifstüge beider Krieg führenden Theile und bürgerliche Unruhen zu Megalopolis. Hannibale Sieg am thrasimenischen See und darauf Unterhandlungen mit den Aetoliern, die bald zum Frieden führen. Bündniss zwischen Philipp und Hannibal. Zwiste in Messene. Niederlage Philipp's durch die Römer bei Apollonia. Arat's Tod, "bis zum Jahr 213, in welchem der ältere Aratos in seiner siebzehnten Strafegie an dem durch des Philippos Veranstaltung beigebrachten, langsam wirkenden, Gifte endlich starb. Dieser ganze Abschnitt, welcher sich minder streng an das bloss Fuctische halt immehreigener Durstellung folgt und eigene Ausichten einwebt, hat uns mehr, als die beiden vorhergehmden angesprochen, ob wis gleich einiges Unerhebliche verbessert wünschten. Dahin gehört z. B. St 200 der Ausdruck zu erschütternde Nachricht", wos. Liv. XXIII, 33 "fluctuatus animo" darhietet, indem das Gerücht von Hannibals Uebergange, über die Alpen dem Philippos sehr erwünscht seyn musste; und S. 220 "So starb Arat, ein Mann, dem aller Zeiten Bewunderung und Ehrfurcht gehührt, wie nicht leicht einem andern in der Weltgeschichte,", Dem Uebrigen wollen wir, wenn anch in gemässigter Ansicht, eher beistimmen. Achter Abschnitt. Oeffentliches Leben der Achäer. Verfassung, Verwaltung, Gottesdienst der Achäer. Dieser Abschnitt ist, so wie der zweite und dritte des ersten Buches über die zwölf achäischen Bundesstädte, so vollständig und zum Theil befriedigend dargestellt. dass, hier und da eine berichtigende Ansicht ausgenommen, fast nichts zu wünschen übrig bleibt." Wir begnügen uns daher, dem Hrn. Verf, nur Einiges nachzuweisen, wo noch Verbesserung wünschenswerth scheint. S. 222: "des Xuthos Sohn und Hellens Enkel, Ion," statt "des Kuthos Sohn und Deukalions Enkel, Ion," oder "Hellens Neffe," f. S. 236 ist der Ausdruck "damiurgi civitatum" nach Polyb. Excerptt. XLVII p. 641 ed. Ern. entweder in δημιουργοί των πόλεων oder in "δημιουργοί τῶν Αχαιῶν" sa verbessern. Indem wir einige

١

Wiederholungen des schen Gesegten, welche sich Herr II. is

diesem Abschnitten zuweilen erlaubt hat, so wie einige Gegenbemerkungen übergehen und ihn noch besonders auf die Rechtschreibung griechischer Wörter aufmerksam machen, wiederholen wir unser zu Anfeng dieser Anseige gegebenes Urtheil, und nehmen von dem achtungswerthen Hrn. Verf. unter dem Wunsche, ihn bald wieder auf diesem Gebiete der Literatur zu begegnen, den herzlichsten Abschied. Bei einer neuen Auflage und nochmaligen Prüfung, wodurch das verliegende Werk noch viel gewinnen kann, würden wir übrigens rathen, sich genauer an den Urtext vorzüglich des Plutarchos zu halten, aber sich mehr von dem biographischen Tone desselben entfernend, der rein historischen Darstellung zu huldiges, wobei noch immer der antike Geist und Schmuck der Rede, den Hr. H. nicht

selten mit Glück nachgebildet hat, beachtet werden kann.

Detmold.

Möbius.

## Miscellen.

La:Londen soll bei Colburn und Bentley unter dem Attel The family elevical tibrary eine Samulaing von Uebensetuungen Griechischer und Bömischer Classiker erscheinen, welche aus 40 Bänden bestehen wird, deren jeder 4 Sh. 6 P. kostet.

Die alte, in Frankreich beliebte [Jbb. X, 459 u. XII, 122] Methode des classischen Sprachunterrichts durch zwischenzeilige Uebersetzungen ist auch in England durch Locke wieder ins Leben gerufen worden, welcher in der Londoner Universitätsbuchhandlung für den ersten Cursus des Unterrichts folgende Griechische und Latein. Texte mit zwischenzeiliger Englischer Uebersetzung hat drucken lassen: 1) Phädrus; 2) Ovids Metamorphosen, 1s Buch; 3) Virgils Aeneide, 1s Buch; 4) Casars Einfall in Britannien; 5) das Leben des Agricola von Tacitus, und: 1) Ausgewählte Gespräche aus Lucian; 2) Ausgewählte Oden aus Anakreon; 3) Homers Ilias, Is Buch; 4) Xenophons Memorabilien, Is Buch; 5) Ausgewählte Stücke des Herodot. Die Methode dabei soll seyn, dass die Schüler bei 1 nur Worte, bei 2 die Redetheile, bei 3 die Flexion, bei 1-3 die Wortstellung, bei 4 die Syntax, bei 5 die Composition erlernen. Auch die Deutsche Sprache soll nach gleicher Weise gelehrt werden, und ebenso ist ein Griechisches Neues Testament mit zwischenzeiliger Lateinischer und Englischer Uebersetzung erschienen. Vergl. Literary Gazette 1830 Nr. 685 S. 155.

In Paris, bek Didot ist angekindigt: Placedel, Augusti liberti, for kularum Accepianum libras quatuor, en codice elim Pithocano, deinde Per leteriano, nunc in bibliotheca viri exc. ac nob. Lud. Lopéletier de Rosanbo, marchionis, Paris Francise, amplissimo senatui a secretis act. cet., contextu codicis nunc primum integre in lucem prelato, adjentaque varietate lectionis e codice Rementi, incendio consumpto, a dom. Vincentio elim enotatu, cum prelegumenis, amnetatione, indica odicit Julius Berger de Kibrey. in 8. Es sollemmur 200 Exemplare auf Velin, jedes zu 20 Fr., zum Verkanf, and 25 Essempl. mit Potitopier sum Verschenken abgerzogen werden.

Der clerpog der Alten [Jbb, IV, 106] ist hesonders bei den Eng! ländern ein Gegenstand der Untersuchung geworden. Mac - Leap behanntete in den Litmenn Transactions Vol. XIV mit Olivier und Lastroille, dass der Oestrus zun Glasse der Tabani [eder Conopes od. Culices] gehöre, und diese Meinung wird im Zeelog. Jeuru. 1828 Nr. XII S. 584 neu vertheidigt., "Cherk dagegen in den Linnena Transactions Vol. III n. XIV p. 402 — 11. stimust mit Vallisnieri, Reaumus, Liané, Keferstein dafür, dass der elecces auch der jetzt segenannte cestrus sey, welcher Rier in die Haut der Thiere legt, aus deuen sich Maden an diesen Stellen entwickeln, die Geschwüre hervorbringen. Von ihm giebt es verschiedene Arten: vestrus bovis, oestrus equi, oestrus tarasidi, oestrus oess etc. Dan Oestrus bovis haben Vallismeri und Reaumur ana den Larven im Rücken des Viches aufgezogen, Den oloreog nennen die Römer seiles; bei Shakespeare beiset er Brice : Die alten Naturforschez: (Aristoteles - Aelian L. Plinius) kaben den lächten eestrus bavis zan nicht gekannt, denn sie geben ihm gesteckte Flügel, einen Rüssel chet und widersprechen sich in ihren Beschreibungen. Diese kommt dahen weil die ächte Fliege im Augenblick des Eierlegens nicht gefangen werden kann, da das Viehidann sus Anget heftig herumläuft. Sie haben daher andere Fliegen, welche sieh leichter fangen lassen (wielleicht Tabanus, Asilus, Conapa oder Culer) dafür gehalten. Dagegen beschreiben sie zichtig die Unzuhe des Viehes bei der Annäherung des Ocetrus. vgl. Virgil. Georg. III, 146, der auch des dem Ocstrus beuit eigesthümliche scharfe Summen kennt. Tabsmi und Conopes werden vom Viche kaum beachtet und höchstens mit einem Schlage des Kopfes oder Schwanzes vertrieben. Bei der Annäherung des Gestrus aber geräth es in unbeschreibliche Angst, gallopiert mit ausgestrecktem Schwanze, bis es ins Wasser kommt oder die Fliegen ablassen, und während des Rennens sieht man auf dem Rücken eine Art wellenförmiger Bewegung, vielleicht um den Stich und das Eierlegen des Octiver absplittel ten. Vgl. Okens Isis 1829 Hft. 12 S. 12761.

Wer erfahren will, dass seit 300 Jahren und länger weder die Philologen den Homer, Hesiod, Herodof u. s. w. noch die Theologen das Alte und Neue Testament verstanden haben, den wird Karl Christian von Leutsch in seiner Auleitung zur Atalegung der Griech u. Räuf; Mython [Leipzig, Berig. 1828. 8. 8 Gr.] durüber belehren. Dort kum man übrigens noch vieles andere lernen, z. B. dass Hebe die Hews oder Kos., Agamemnon und Menclass der Memnon und Mence sind; aber gans besenders, dass die Hias und Odyssee zwei grosse Duetts sind. Pisiatratus und seine Freunde nämlich theilten sich, wenn sie aus diesen Gedichten singen wollten, in zwei Abtheilungen, in Griechem und Trojaner, und sangen die Verse wechselsweise. Daher kommts, das sich im Homer so oft Satz und Gegensatz: Anden. Der Anfung der Odyssee ist hier wieder zum Duett eingerichtes, und es fehlt mur die Musik dazu.

In Boston hat 1829 G. W. Erving eine Schrift: The alphabet of the primitive language of Spain [22 u. 89 S. 8.] herausgegeben, and darin eine Untersuchung über das Alter und die Civilization der Basken gegeben, welche aus Schriften des Spaniers Don J. B. de Erro ausgesogen und ins Englische übersetzt ist. Sie führt die Zeiten der Totan Jahrhunderts wieder vor and lehrt, dass Adam und Eva im Paradios Baskisch sprachen, dass Adam die Konntaiss aller menschliches Wissenschaft besses und dieselbe durch die von ihm erfundenen zwansig Urcharaktere der Buchstaben aussprach. Dieses Urslphabet ist das alte Baskische, und von diesem stammt das Griechische u. Baskische. Jeder Buchstabe hat seine mystische Bedeutung. Das I bezeichnet Durchdringung, das G Zusammensichung, A Ausdehnung, D Menge, B Tiefe u. s. w. Auch in den Zahlbenennungen ist die geheimmissvolle Urweisheit ausgedrückt. [Schade dass der Man nicht hat nachweison können, dass des Paradies selbst im Lande der Backen gewosen ist.] Vgl. Revue encyclopédique 1886, Janvier, Tome XLV p. 102 f., ausgezogen in den Blatt. f. lit. Unterh. 1830 Nr. 128 S. 512.

Ein neues Werk über das Religionssystem der alten Perser, das sieh besenders auch mit einer genauen Prüfung dessen, was Rhode in der Heiligen Sage der Perser gesagt hat, beschäftigen wird, will Arnold Hölty herausgeben. Als Probe davon, welche für das Ganze Aufmerksamkeit erregt, ist bereits erschienen: Deismechid, Feridum, Gustasp, Zoroaster. Eine k tisch-historische Untersuchung über die beiden ersten Capitel des Vendidad, von Arnold Hölty. Mit einem Vorworte vom Hefrathe Ritter Heeren. Hannover, Hahm. 1829. 8. Vgl. Blätt. f. liter. Unterh. 1830 Nr. 143 S. 572.

Eine Relazione degli scavi di Pompei da Aprile 1828 fine a Maggio 1828 (26 S. kl. 4.) ist im 20n Hefte des Real Museo Berbonico (Neapel 1829.) gegeben, und es wird darin besonders das neuausgegrabene prächtige Haus beschrieben und im Grundriss abgebildet, welches, weil man in demselben mehrere Gegenstände fand, die auf Geldeinnahme schliessen lassen, das Haus des Obereinnehmers (Quaestor) genant worden ist. An der aussern Mauer desselben fand man folgende 2 Inschriften: A. VETTIUM. FIBMUM, AED[item]. V[iritm]. B[onum].

O[rat]. U[t]. F[aveat]. FELIX. CUPIT, und: M. HOLCONIUM. PRISCUM, AED[ilem]. D[ignum]. R[ci]. P[ublicae]. FUSCUS FACIT.

. ,,

Von dem Doutschen Nationalwerke, Monumenta Germaniae historica [Jhb. II, 201.], ist 1829 der aweite Band erschienen, in dem Perts die übrigen Geschichtsquellen des Carolingischen Zeitalters und die wichtigsten Scriptores historiae Sangallensis vom 6 - 18ten Jahrhundert geliefert hat. Die Texte der gegebenen Werke sind nicht alleim. kritisch berichtigt, sondern durch viele neue und unedierte Quetlenstücke und Urkunden vermehrt. Zweckmässige Anmerkungen, ein reichhaltiger Index rerum und ein zu beschränktes Glossarium sind beigegeben. Ueber den speciellern Inhalt berichtet Beck's Repert. 1830, I S. 241 - 58, Ein Soparatabdruck daraus ist: Einkardi Vita Caroli Magni, ex recensione Pertsii. In usum scholurum. [Hannover, Hahn. 1829. XIV u. 56 S. 8.] Zum Lesebuche in Gelehrtenschulen wird sich die Schrift allerdings nicht eignen, weil die Latinität zwar besser als In andern Schriften jener Zeit, aber doch ziemlich verdorben ist; aber für manchen andern Zweck dürfte sie willkommen seyn, da Karl der Grosse ja von mehrern Seiten her das Interesse aufregt.

Als Vorläufer zu dem Geschichtswerk, welches L. Marcus über das alte Abyssinien und Meroe herauszugeben gedenkt [Jbb. XIII, 97.], hat derrelbe noch ein Bruchstück dayon im Bulletin de la société de geographie, und ein besonderes Schriftchen, Notice sur l'époque, de L'établissement des Juifs dans l'Abyssinie, in Paris 1829 erscheinen lassen. In dem letztern wird gegen die Sago der Abyssinier, dass ihre Vorfahren zu Salomo's Zeiten von dem Jüdischen Gefolge der Königen Saba zum Judenthum bekehrt worden seyen, und gegen die Tradition der Asiatischen Juden, welche zur Zeit der Entstehung der Reiche Israel und Juda die Stämme Dan, Gad und Naphthali nach Habesch einwandern lässt, zu erweisen gesucht, dass vor der Zerstörung des ersten Hierosolymitischen Tempels kein Jude in Abyssinien gewesen [weil Aristäus berichte, dass zu Psammetiche Zeiten noch keine Juden in Aegypten waren, und es wahrscheinlich sey, dass sie früher ins nähere Aegypten als in jenes entferntere Land gekommen seyn würden, und weil die Abyssinier das Massische Gesetz in der Schriftsprache nicht Torak, sendern wie die Syrer und Talmudisten Ority oder Orayta nennen], diejenigen aber, wolche jetzt daselbst wohnen, spätestens zu Alexanders des Grossen Zeiten dehin gekommen seyen. Vgl. Blätt. f. litter. Unterh. 1830 Nr. 98 S. 392.

Der Engländer Graneille Penn hat in einer in der Royal society of literature zu London im Januar d. J. gehaltenen Vorlesung über die Semiramis zu beweisen gesucht, dass dieselbe eine Jüdin gewesen sey. Diedorne Siculus. Philo und Plinius nennen sie eine Syrerin oder Samariterin aus Askalon, und Σαμαφεια heiset Hebrüisch servata columba: bekannt aber ist die Sage, dass Semiramis, als Kind ausgesetzt, von

Tanben erhalten wurde. Den Namen Semiramis erhielt sie von ihrem Vaterlande Semiram. Marcellinus neunt die Semiramis eine Hebräerin und erzählt, dass sie die Sitten und Gebräuche ihres Volke in ihrer Familie eingeführt habe. Penn läset sie nun in der Mitte des achten Jahrhunderts vor Chr. Geburt leben und mit der Bevölkerung von Syrien und Samaria nach Babylon weggeführt werden. Dort möge num Semiramis, wie Esther, durch ihre Reize den König so entzückt haben, dass er sie auf den Thron erhob. Um dieselbe Zeit hätten die Könige von Ninive ihre Residenz nach Babylon verlegt, und dort habe die Königin das Symbol ihrer Geburtsstadt Askalon, die Taube, als Merkzeichen des Reichs eingeführt.

In London bei Haas hat J. Maeray 1830 ein bibliographisches Curiesum unter dem Titel The golden lyre [30 S. 18, 4 Thlr.] herausgegeben. Es sind darin 30 Gedichte und Bruchstücke von Gedichten mit goldenen Lettern auf dem feinsten Velinpapier zusammengedruckt. Zur Ehre der Aufnahme sind gelangt unter den Englischen Dichtern: Byron, Campbell, Celeridge, Cowper, Rogers und Mrs Hemans; unter den Französischen: Casimir Bonjour, Châtesubriand, Delavigne, Delille, Ducis und Voltaire; unter den Deutschen: Göthe, Herder, Frau von Chezy, Reibstab, Schiller und Uhland; unter den Kalienischen: Chiabrera, Dante, Della Casa, Filicaja, Monti und Tasse; unter den Spanischen: Garcilaso, Herrera, Lepez de Vega, Maestro-Leon, Rioja und Villegas.

In Karlsruhe bei Velten ist 1829 auch das verattete Sittenbüchlein der höfliche Schüler in einer neuen Auflage erschienen. Es enthält in gereimten Alexandrinern kurze Sittensprüche für die ungezogene Jugend, welche indess nur für wirkliche Tölpel berechnet sind: z. B.

Schleich' ja sur Schule nicht wie eine faule Schnecke Und gaffe nicht herum an jedes Hauses Ecke.

Stemm dich nicht auf den Tisch mit deinem Ellenbegen, In Schenken trifft man nur den Lump so ungezogen.

Ueber das Leben des grössten Englischen Philelogen, Richard Bentley's, über welches Wolf in den liter, Analekten Hft. 1 nur Ungenügendes mittheilen konnte, ist jetzt eine ausführliche, auf Originaldocumente gegründete und aus zuverlässigen Quellen geschöpfte Lebensbeschreibung erschienen unter dem TWel: The life of Richard Bentley, D. D. Master of Trinity College, and regius professor of divinity in the university of Cambridge: with an account of his writings, and anecdotes of many distinguished characters during the Period in which he flourished. By J. H. Monk, D. D. Dean of Petersborough. London, Rivington. 1880. XXIII, 668 u. LXXXIII S. gr. 4. with Portrait. S Pf. 8 Sh. In 20 Capiteln wird hier Hentley als Mensch und Gelehrter, in Verbindung mit seinen Amtsgenossen und gleichzeitigen Phileloges, darge-

stellt. Das Werk ist freilich mit der in England beliebten Weltschweifigkeit geschrieben, und enthält vieles, was für Nichtengländer ohne Interesse ist, besonders die Auseinandersetzung von Bently's Verhältnissen als master des Trinity - college; aber auch vieles von diesen un-Interessanten Thellen dient zur weitern Begründung der gegebenen Charakteristik, und namentlich erfährt man hier, wie viel seine Privatstreitigkeiten und die Reibungen im Trinity-college Einfluss auf mehrere seiner Schriften hatten. Bentley erscheint hier als riesenhaft gelehrt, aber als Mensch sinkt er zum niedrigsten latriguanten hinab, der in ewiger Fehde leht und immer recht haben will. Nachgewiesen ist, dass wir dieser Rechthaberei eine bedeutende Anzahl unnützer Verbesserungen im Horaz und die übereilte Ausgabe des Phädrus verdanken. Für die einzelnen Nachrichten sind am Ende des Buchs die nöthigen Actenstücke aus den Archiven des College angehängt. Zugleich hat Monk viele interessante Notizen über andere Gelehrte, z. B. Newton, Davies, Middleton, Spanheim, Küster, eingewebt, von denen eine der ergötzlichsten ist, dass Barnes, als er seinen Homer auf seine Kosten von dem Vermögen seiner Frau drucken lassen wollte, dieselbe nur dadurch zur Einwilligung bringen konnte, dass er ihr vorspiegelte, der wahrhafte Sänger der Homerischen Gedichte sey der König Salomon. - Eine Deutsche Ueberarbeitung des Werks wäre sehr wünschenswerth. Da sie nicht Uebersetzung seyn kann, sondern ein vom philologischem Gesichtspuncte aus berechneter Auszug seyn muss, so ist die Arbeit allerdings nicht leicht, aber gewiss sehr dankenswerth. M. Martin Runkel.

Die Universität in Göttingen hat vom verstorbenen König in England eine Auswahl von Abgüssen der Elginschen Sammlung Griechischer Kunstwerke im Britischen Museum erhalten, nämlich zwei Colossalgruppen, zwei Statuen, und zwei Bruchstücke von Statuen aus dem Giebel des Parthenon, eilf Tafeln mit Basreliefs von dem Friese und zwei Tafeln mit Hautrelief aus den Metopen desselben Tempels, und zwei Tafeln mit Hautrelief von dem Tempel des Apollo bei Phigalia. Vgl. Götting. Anzz. 1830 St. 70 S. 689 f.

In London bei Longman hat C. H. Hartshorne herausgegeben: The Book of Rarities in the University of Cambridge [1830, 559 S. 8.], worin für Bibliomanen eine Menge bibliographischer Curiositäten beschrieben und Abbildungen daraus gegeben sind. So wird z. B. eine in Rom 1467 erschienene Karte beschrieben, wo die Insel Newfoundland den Namen Nova terra Baccaloos führt: wozu bemerkt ist, dass der von dort kommende Fisch noch jetzt in der Türkei Buccalau helsst. Ein Exemplar eines alten Kalenders von 1474 giebt Gelegenheit nachzuweisen, dass Regiomontanus der erste war, welcher die Berechnung des Mondlaufs und der Planetenbewegung in den Kalender aufnahm und die noch jetzt gewöhnlichen Zeichen einführte. Die Wetterpro-

pheneihangen brachte in England zuerst Partridge im 18ton Jahrbusdert in Gang. Vgl. Bovue encyclopéd., Mars 1830, teme XLV p. 655.

Im Jahre 1826 erliess die Niederländische Regierung eine Aufforderung an die Historiker, eine ausführliche Skizze von einem Entwurfe einzuliefern, nach welchem die Geschichte der Niederlande aus den Quellen bearbeitet werden könnte. Der Verfasser der bessten Abhandlung sollte an des verstorbenen Stuart Stelle Geschichtschreiber des Reichs werden. Von 40 eingesandten Abhandlungen sind fünf gekrönt worden, und ihre Verfasser [Beijerman, Groen van Prinsterer, de Jonge, Roijaards und Scheltema] erhielten eine Belebung von Seites des Königs und eine goldene Ehrenmedaille; keiner aber wurde zum Geschichtschreiber des Reichs ernannt, und ihre Abhandlungen wurden nicht bekannt gemacht. Doch hat im vorigen Jahre J. Se he I tema, der Veteran der Niederländischen Geschichtschreiber, seine Abhandlung unter dem Titel herausgegeben: Verhandeling over het bewerken van de Geschiedenis der Nederlanden. Haarlem 1829. 8. Vgl. Münchener Ausland, 1830 Nr. 144.

In London bei Marsh u. Miller ist für 1830 ein Literary blue book oder ein Kalender der Literatur, Wissenschaft und Kunst erschienen, welcher von den jetzt lebenden Engl. Schriftstellern, ihren Werken u. Addressen, von den Künstlern, Sprach - u. Musiklehrern, Zeichenaksdemicen, Gemäldegalericen, Schauspielern, Universitäten, öffentlichen Schulen, literarischen und wissenschaftlichen Instituten kurze Nachrichten giebt und als Anhang eine chronologische Uebersicht ausgezeichneter Personen früherer Zeit liefert. Ausführlichere Nachrichten über die Engl. Schulen und Universitäten giebt das in den Jbb. XI, bibliograph. Anz. S. 72 erwähnte Liber scholasticus [vgl. Revue encyclopédique 1829, Mai, Tome II p. 418 f.], und über die Universitäten Oxford und Cambridge die beiden Wegweiser: The Oxford University and City Guide und The new Cambridge Guide. Vergl. Neue geograph. Ephemer en 1827, B. 21 S. 19 und Ferussac's Bulletin Universel 7e section, 1829 Juli, t. XIX p. 16 ff. Für Englands Gelehrtengeschichte dient the annual Biographie and Obituary, wovon his jetzt 14 Bande erschienen sind. Das Buch soll denselben Zweck erfüllen, welcher dem Nekrologe der Deutschen gesetzt ist; ist aber im Ganzen schlecht und unzuverlässig und ziemlich unvollständig gearbeitet und liefert wenig Neues und Eigenthümliches. So enthält z. B. der 13e Band [1829, 474 S. 8. 15 Sh.], welcher die Jahre 1827 u. 28 umfasst, nur 29 Lebensbeschreibungen, von denen bloss 4 Originalaufsätze sind. Vgl. Revue encyclop. 1829, März, S. 720 f. und Münchener Ausland 1829 Nr. 141 S. 564. Der 14e Band für 1829 ist vor kurzem erschienen. vgl. Literary Gazette 1830, Januar, Nr. 677.

## **JAHRBÜCHER**

FÜR.

## PHILOLOGIE UND PÆDAGOGIK.

Eine kritische Zeitschrift

in Verbindung mit einem Verein von Gelehrten

herausgegeben

V 0:0

M. Joh. Christ. Jahn.



Fünfter Jahrgang.

Zweiter Band, Viertes Heft.

Oder der ganzen Folge

Dreizehnter Band. Viertes Heft.

Leipzig,
Druck und Verlag von B. G. Teubner.

1 8 3 0.

Si quid novisti rectins istis, Candidus imperti; si non, his utore mecum.

## Griechische Sprache.

Revision der von den neuern deutschen Philologen aufgestellten oder vertheidigten Lehre von der Aussprache des Altgriechischen. Ein Beitrag zur sichern Bestimmung derselben von Dr. S. N. J. Bloch, des Danebragord. R. u. Rect. d. Cathedralsch, zu Roskilde. Altona u. Leipzig bei Hammerich. 1826. 390 S. 8.

٠,٠٠٠, 1 Ls ist charakteristisch für unsere Zeit, dass sie sich nicht mehr mit dem begnügt, was früher als wahr aufgestellt ist, sondern das Gegebne aufs neue untersucht, die Grundlagen der vorgetragenen Behauptungen und die daraus gezognen Folgerungen sorgfältig prüft, und so die Behauptungen selbat entweder bestätigt, oder genauer bestimmt und modificirt, oder als unhaltbar umstürzt. Nichts kann für das Leben sowohl wie für die Wissenschaft erspriesslicher und wohlthätiger seyn, als dieses Streben : sobald es mit gehöriger Ruhe und Besonnenheit, unpartheiisch und unbefangen vorgenommen wird; ihmhaben wir grossentheils die überraschenden Fortschritte in allen Zweigen des menschlichen Wissens zu danken, wodurch das Ende des vorigen Jahrhunderts und das jetzige sich auszeichnet; und wenn auch nicht selten eine unüberlegte Zerstörungswuth oder ein übermüthiges Vertvauen auf subjective Ansichten sich hinein mischte, so wurden doch die gährenden Stoffe durch die Theilnahme aller Bernfenen bald wieder ins Gleichgewicht gebracht, und die Wahrheit ging reiner und geläuterter aus den oft leidenschaftlichen Streitigkeiten hervor, anstatt dass ein träges und dumpfes Beharren bei dem einmal Gelehrten eine Stagnation des Geistes hervorgebracht haben würde. Freilich sind nicht alle Gegenstände der Untersuchung von gleicher Wichtigkeit; manche sind wohl schon oft von vielen, denen das Fach, in welches sie gehören, fern liegt, mit mitleidigem: Achaelzucken aufgenommen wogden; aber dem ' Wahrheitsfreunde ist nichts geringfügig und verächtlich, was su seinem Fache gehört. Eine der unbedeutendaten ist allerdings die Untersuchung über die Aussprache des Altgriechischen, unbedeutend nicht nur für den Mann von Welt, den Geschäftsmann, den Gelehrten der meisten Fächer, sondern auch für den eigentlichen Philologen, weil eine gründliche und umfassende Kenntniss der Altgriechischen Sprache nicht von der Aussprache abhängig ist; aber dem Philotogen geziemt es nicht, irgend etwas in seinem Fache gering zu schätzen, zu dessen Entscheidung sich bestimmte Gründe auffinden lassen, abgesehen davon; dass die Kenntniss der Aussprache in der Kritik oft nicht geringe Dienste leistet. Herr Dr. Bloch verdient also den Dank der Philologen, dass er die Resultate der bisherigen Forschungen über die Altgriechische Aussprache einer neuen Revision unterworfen hat, und dieses mit einem Eifer, der manchem nicht im richtigen Verhältniss zu dem Gegenstande zu stehen scheinen mag. Zu dieser seiner Revision hat er noch Nachträge in Seebode's neuem Archiv für Philol. B. I S. 49 ff. und neulich in diesen Jahrbb. B. X, 1 S. 102 ff. geliesert, die wir in dieser Anzeige ebenfalls berücksichtigen müssen.

Bel der Untersuchung über die Aussprache einer in ihrer Reinheit schon längst abgestorbenen Sprache, wie die Altgriechische und Lateinische ist, finden sich mehrere Schwierigkeiten, von denen einige jetzt gar nicht mehr zu lösen, andere nur derch Gründe der Wahrscheinlichkeit, die selbst wieder von verschiedenem Gewichte sind, gehoben werden können. Vor allen Dingen muss man sich über die Zeit vereinigen, deren Aussprache man zu erforschen sucht. Wenn von der Aussprache des Altgriechischen die Rede ist, so kann die Frage nicht seyn, wie die jetztlebenden Nachkommen der Hellenen ihre Muttersprache sprechen - denn diese ist seit länger als vier Jahrhunderten himlänglich bekannt, und selbst der eifrigste Erasmianer würde sehr thöricht handeln, wenn er mit einem Neugriechen nicht nach dessen, sondern nach der Erasmischen Aussprache redete; - sondern wie das Griechische zu den Zeiten der Byzantinischen, oder früher der Rom, Kaiser, gegen das Ende der Rom. Republik oder im Zeitalter des Perikles ausgesprochen worden ist, je nachdem sich über die eine oder andere Zeit Data finden, aus denen man nach Gründen der Wahrscheinlichkeit einen Schluss machen kann. Der ganze Streit dreht sich eigentlich um die Frage: ob die Aussprache der heutigen Griechen die einzige Thatsache ist, auf die man mit Sicherheit fussen kann, oder so auch andere Data, woraus das Gegentheil zu folgen scheint, berücksichtigt zu werden verdienen. Das erstere behaupten die Itacisten oder Reuchlinisner, und so auch Hr. Bloch, das zweite die Etzeisten oder Erasmianer. Ob Erasmus selbst im Ernst oder im Scherz das weite behanptet, ob er seine Ansicht nur hingeworfen oder

and in high and singular genetzt, ob er das Griechische nach seiner eigenen Andeht oder nach der auf Tradition sich gründenden Lehre ausgesprochen habe, thut nichts zun Sache; es kommet ja high richt auf Autonitäten un, und oft hat ein geistreither und gelahrter Maun, wie Bentley, eine Bemerkung nur hipgeworfen; ohne sie weiter zu begründen, die aber seine Nachfelger aufgenommen und sorgfältiger ausgeführt haben. Eben so wenig wissen wir, ob Reuchlin die Aussprache, die von ihm den Namen hat, bless deswegen angenommen hat, weil er sie von den Neugriechen gelernt hatte, oder weil er andere änssere priet innere Gründe dazu hatte. Der Streit wird erst dann gehögig geschlichtet werden, wenn ein Gelehrter unpartheitsch und puhefangen mit besonnener Kritik und nach einer richtigen Logik die Gründe für beide Behauptungen sorgfältig zusammenstellt und gegen einander abwägt.

Hr. Bloch scheint mir seine Untersuchung weder mit gehöriger Umbefangenheit angestellt, noch mit der erforderlichen Kritik oder pach einer gesunden Logik durchgefährt zu haben. Er setzt gogans, dass die Neugriechische Aussprache die einzige sichere Richtschnur sei, nach welcher man über die Griechische Aussprache überhaupt etwas behaupten könne, dass also die Neugriechische Aussprache zugleich die Altgriechische seyn müsse. Dagegen sucht er gleich im Anfange seiner Schrift und an vielen andern Stellen ein Vorurtheil gegen die Erasmische Ausaprache zu erwecken, indem er behauptet, sie gründe sich bloss auf die Aehnlichkeit mit der Aussprache der neueren Europäischen Sprachen. Hält dann dieses Hr. Bloch selbst für wahr? Mir wenigstens ist kein Vertheidiger des Etacismus bekannt, der diesen erbärmlichen Grund geltend zu machen gesucht hätte; alle behaupten z. R. dass n in der Altgriech. Aussprache als ē gelautet haben müsse, weil die Römer durchaus die Griechischen Namen und Wörter, in denen ein n ist, mit einem e., und die Griechen des Augustischen und der folgenden Zeitalter das Röwische & mit, n schreiben u.s. w. Oder hat Hr. Bloch des, was die Erasmisser heispielsweise anführen, at sei ai ausgesprochen worden, wie in den Deutschen Wörtern Kaiser. Waise, un wie üi in den Französischen pluie, depuis, av. su, wie au, en in den Deutschen Wörtern hauen, Euter so sonderhar - missyerstanden oder verdreht? Wenn ein Engländer lehrte, das Griech. & sei nicht wie t noch wie d, sondern wie das Englische the ausgesprochen, worden, welcher vernünftige Mensch würde ihm Schuld geben, er habe die Englische Aussprache in die Griechische einführen wollen? Durch jene Aussprüche hat also Hr. Bl. keinen sonderlichen Beweis von seiner Unbefangenheit, gegeben; er scheint vielmehr dadurch seine Leser gleich im Voraus gegen die Erasmische Aussprache haben einnehmen wollen, was ihm allerdings bei manchen Schwachen gelungen seyn mag, und die Meinung haben begründen wollen, er allein sei im Besitz kistorischer Eründe.

Was nun jente Voraussetzung selbst betrifft; so grundet sich diese wieder auf die Annahme, dass die Propunciation einer Sprache sich im Laufe der Jahrhunderte nicht weschslich verändern könne. Er führt deswegen S. 14 eine Stelle aus einer Note Gibbons zu seiner hist. of the decline etc. an; wo dieser erklärt nicht glauben zu können, dass die Laute der Griechischen Buchstaben gänzlich (altogether) verlöfen gegangen, und jetzt in Griechenland selbst unbekannt weien. 'Aber erstlich hat ja kein Erasmianer noch behauptet, dass die Aitgriech. Aussprache jetzt gänzlich verloren gegangen sei; sie langnen bloss, dass  $\eta$  in alten Zeiten wie i,  $\varepsilon\iota$ , or such wie i,  $\alpha\iota$  wie  $\ddot{a}$ , und αυ, ευ wie af, of gelautet habe; die übrigen Vocale und Diphthongen bleiben unangetastet, und ob v wie woder wie i gesprochen werde, macht eben so wenig einen wesentlichen Unterschied, wie ob man mit den Niedersachsen fühlen oder mit den Obersachsen fielen sprechen will; mehrere Erasmianer behaupten selbst, dass die Neugriechen ihr β γ δ ξ 8 noch eben so aussprechen, wie ihre Altvordern. Zweitens aber hat der grosse Geschichtschreiber die Nationen, die in ihrem Bildungsgange nicht durch Einwirkungen von aussen gestört wurden, mit denen verwechselt, die im Laufe der Jahrhunderte mannigfaltigen äussern Einflüssen blosgestellt waren. Sein Grund ist ein argumentum a priori, dergleichen in Gegenständen historischer Forschung immer nur eine sehr bedingte Gültigkeit haben, und die ihre Wichtigkeit immer mehr verlieren, wenn ihnen andere argumenta a priori, durch geschichtliche Data unterstützt, entgegen treten. Megen die Araber und andere morgenländische Völker immerhin noch bis auf den heutigen Tag die Aussprache ihrer Vorfahren zu Abrahams Zeit, so wie ihre Sitten und Gebräuche, beibehalten haben; kein Europäisches Volk kann sich dieser Stätigkeit rühmen, weil die verschiedensten Völker auf die mannigfaltigste Weise gegenseitig auf einander eingewirkt haben. Es wäre ein Wunder, wenn die Engländer die Aussprache unverändert und durchaus beibehalten hätten, deren sich die alten Britten oder die Angeln u. Sachsen bedient haben. Die Italiäner sind unstreitig, obgleich Hr. Bl. dieses leugnet, Nachkommen der alten Römer, zwar

welche in den letzten Zeiten der Republik und unter den Kaisern ganz die Sprache und Bildung der Einwohner der Hauptstadt angenommen hatten; ist aber die staliänische Auseprache ganz dieselbe geblieben, wie die der alten staler oder Römer? Und die Griechen, deren Land seit beinahe 300 Jahren v. Chr. der unglückliche Tummelplatz für Illyrier, Thracier, Asjaten, Römer, Bulgaren, Albaneser, Franzosen und Staliäner und

nicht der Einwohner der Stadt Rom, aber doch der Italer,

endlich Türken gewesen ist, sollten trotz aller dieser Stürme ihre Aussprache unverdorben beibehalten haben? Noch mehr. the Neugriechische Sprache ist nicht allein in einzelnen Wörtern, sondern auch in den Formen and deren Biegungen, und in der Wort- und Satzverbindung von der Altgriechischen so selle ausgeartet, dass man sie beinahe zu den barbarischen Sprachen rechnen kann, mehr noch als die Italianische von der Hömischen; selbst Coray hat in seinen Neugriech. Schriften nicht aile Spuren der Barbarei verwischen können. Wenn dieses in den wesentlichen Bestandtheilen der Sprache, die am leichteeten durch Schrift fixirt werden können, geschehen ist, wie viel mehr musste es in dem beweglichsten Theile der Sprache, der nur im Munde des Volkes lebt, der Aussprache, geschehen! Wessen Glaube an die Unwandelbarkeit der Griech. Aussprache durch diese aus der Natur der Sache genommenen Gründe noch nicht wankend gemacht ist, der wird vielleicht durch folgende historische Data bedenklich werden. 1) Wir wissen aus Plato (Cratyl. p. 418. B. C.), dass zu einer Zeit, wo Griechenland fremden Einflüssen noch nicht ausgesetzt war, die Aussprache sich geändert hatte, und die damaligen Athener ημέρα, die Altvordern aber ξμέρα sprachen, wie dann Cicero an mehrern Stellen, z. B. orat. c. 46 ff., von ähnlichen Veränderungen der Römischen Aussprache spricht; ξύν und σύν, πράσσειν und πράττειν, πλεύμων und πνεύμων sind gewiss nicht verschiedene Arten der Schrift, sondern auch der Aussprache. 2) Die Grammatiker berichten, dass erst die Alexandrinischen Grammatiker die Zeichen für die Accente erfanden, um dadurch die Aussprache zu fixiren, die schon damals in Gefahr war auszuarten, ungefähr wie in Deutschland zum Behuf der Lernenden Englische Bücher mit Accenten gedruckt werden, die dem Engländer selbst ein Gräuet sind, und auch in England und Frankreich Deutsche Büther mit Accenten gedruckt werden könnten, um zu verhüten, dass die Lernenden nicht Obrister st. Obrister, Gespenster st. Gespenster aussprechen. Dieses ist zwar étwas anderes, als die Aussprache der Vocale u. Diphthongen, aber es beweisst doch die Wandelbarkeit der Aussprache. '3) Quintilian und Priscian (s. meine Griech. Gramm. I S. 36. 8.) nennen die Buchstaben  $\varphi$  und v die lieblichsten, die den Römern ganz fremd wären. Tont von dieser Lieblichkeit wohl etwas in der Aussprache der Neugriechen? Aber deswegen verwirft Hr. Bl. auch diese Notiz gänzlich S. 49.

So wird also wohl kein Unbeftagener diese Voraussetzung als gegründet gelten lassen, da sie allem, was wir historisch über den Gang der Sprachen überhaupt und der Griechischen insbesondere wissen, widerspricht. Auch hat der Verf. garkeinen Versuch gemacht, diese seine Voraussetzung einigermassen durch Gründe zu unterstützen, sondern setzt sie im-

mer als Axiom hin, als etwas, das sich von selbst verstände. Das nennen die Logiker eine petitio principii, wie S. 46 geschlossen wird; dass  $\eta$  wie i gelautet, dafür zeugt, die Neugriechische Aussprache. Gleichwohl that Hr. Bloch sich sehr viel auf diesen unhistorisch-historischen Beweis zu Gate., und giebt den Erasmianern Schuld, sie hätten gar, keine historische Grundlage, sondern stützten sich bloss auf Vermuthungen, und

bloss eigentliche Nachrichten über das Geschehene verateht,

Wenn man unter historischer: Grundlage nicht

Hypothesen.

sondern gegehne Data, so sollte ich meinen, wer sagt;, weil die Griechen das Lateinische lange e in Eigennamen und anderu Lateinischen Wörtern durchaus durch na und die Römer das Griechische n immer durch ein langes q ausdrücken, so müssen beide Vocale auf gleiche Weise gelautet haben, dass ein solcher also, eine sehr solide historische Grundlage hätte. Und eben durch solche in der Vergleichung der Griech, und Römischen Sprache gegebne Data haben ja die Erasmianer von jeher ihre Theorie von der Aussprache zu unterstützen gesucht. Hierin haben sie noch den Vortheil, dass ihre gegebnen Data aus den letzten Zeiten der Röm. Republik und denen der ersten Kaiser sind, die Reuchlinisner aber nur mit solchen auftreten können, die sich ziemlich spät nach Chr. Geburt finden. finden es wahrscheidlich, dass die Laute, die kurz vor unserer Zeitrechnung galten, auch früher gegolten haben, nicht als ob die Griech. Aussprache sich seit Pericles nicht könne verändert haben, sondern weil sich auch in jener frühern Zeit manche Spuren derselben Aussprache vorfinden; Hr. Bloch ist zufrieden, der heutigen Griech. Aussprache ein Alter von etwa 1200 Jahren nachgewiesen zu haben, und schließt, also müssen auch die alten Griechen so gesprochen haben, weil die Aussprache sich nicht so wesentlich verändern kann. Die entgegenstehenden Zeugnisse werden entweder auf die Seite geschoben, oder so lange gedeutelt und verdreht, bis sie auszusagen scheinen, was Hr. Bl. will. Ueberhaupt scheint es Hrn. Bloch lächerlich, die Zeitalter unterscheiden zu wollen S. 55 f. und giebt dadurch einen Beweis von einer Akrisie, dergleichen zu unsern Zeiten selten angetroffen wird.

So viel von den Grundsätzen, die Hr. Bl. befolgt. In der Behandlung der einzelnen Laute hat er einen sehr unbequemen Weg eingeschlagen. Anstatt die Gründe, welche die Erasmianer für ihre Aussprache aufstellen, zusammen zu fassen und an einem Orte zu widerlegen, wodurch die Uebersicht erleichtert und Wiederholungen vermieden worden wären, geht er erst die Behauptungen Buttmann's durch bis S. 93, dann die meinigen bis S. 123, dann die des Hrn. Prof. Rost bis S. 135, Thiersch bis 167, Seyffarth's bis 250, Hermann's bis 273 u.s. w., wobei es dann uicht fehlen kann, dass ein und derselbe Grund

z, B., der am der Vergleichung der Griechischen und Lateink schen Bezeichhung genommene sechs bis siehenmal vorgetragen, und eben so.oft , und zwar mit denselben Gegengründen widerlegt wird...Diese "Unordnung, entschuldigt, er: in der Vorrede mit der Entstehnng: der "Canzan Schrift S. IX ff., weil sie mir nach und nach und antauglich bloss aus einigen Bemerkunger zu Buttmanus aust, i Gramm, entstanden seie Allein von jedem Schriftsteller kann man so viel Achtung für das Hublikum fordern dass er diesem nicht die unegerdneten Materialien auf tische, sondern diese efst gehörig verarbeite. Denn das kann ich nicht glauben, dass der Herr Verf die, Schwäche veinen Gründe durch deren häufige Wiederholung habe hederken woh len nach der Bemerkung; Gutta.cayat, lapidem, etc. joder Calym mare, audacter. Den ersten Abschnitt über Buttmann, fängt er mit Bemerkungen, ap., idie er bei den einzelnen Lauten hätte heibringen sollen. "Was er S. 6. behauptet, dass die Art, wie die Lateiner Griechische und die Griechen Lateinische Namen und Wörter schreiben, im Gangen, einige Archaismen ausgenommen, cher wenigstens weit öffer wider als für die Meinung des Krasmus apricht," ist in dieser Allgemeinheit eine baare Unwahrheit, wie jeder leicht selbst finden wird, der auf diesen Punct nur einige Aufmerksamkeit gewendet hat... Von den angegehnen Beispielen betreffen, einige, wie Alyparas. Πτολεμαΐος, Πειο αι εής, Καΐααρ, πραίτως, Αεχυρίμε u. s. w. nur die Aussprache des ac., und sie sind entschieden gegen die Erasmianer; andere, wie Lageigg, Helgaleug, Mougejon Darius, Piraequan Museum lassen vermuthen, dass das st den Römern in einigen Wörtern wie i, in andern wie langes e gelautet habe (wann die Römer et in e, und wann in i verwandel haben, bemerkt Priscian T. I p. 50 sq. das letztere raro), sind also nicht mehr gegen die Erasmische, als gegen die Reuchlinische Aussprache, die kein zu alse gelten lässt; dass die Griechen das Römische oe durch ot und die Römer das Griechische ot durch oe ausdrücken, beweiset zwar nichts für die Erasmianer, aber eben so wenig, oder noch weniger für die Reuchlinianer, die ot wie i, nicht wie ö aussprechen. Höchst lustig ist, dass das letztere durch Μακορί κάμποι, Macri campi ber legt werden soll! Sieht dann Hr. Bl. nicht, dass der Grieche hier den Lateinischen Wörtern, Griechische Endungen gegeben hat, wie in den Accus αύσπικας, αύγουρας, όηγας, woraus niemand schliessen wird, dass das Griech, α zuweilen wie ē, oder das Lat. ē wie α geklungen habe, 'Aλβανούς st. Albanos, dass ov u. o ganz einerlei in der Aussprache seien? So flectirt Dionys. Hal. I p. 371, 7 Reisk. das Römische flaminibus φλάμισιν, die gegen die grosse Masse der übrigen, in denen η durchaus dem e und umgekehrt entspricht, kaum in Betracht kommen, wird selbst Hr. Bl. nicht verkennen können. Ueber

tiroe statt lipot habe ich in der ausführl. Grauin. S. 28 not. g. gesprochen. Doch dieses gehört zu der Untersichung über den Vocal n. Wenn die Lateinische Aussprache oft unerweislich ist

(S. 6.), so gilt dieses s. B. nicht von dem langen e oder dem s. man muste dami schliessen wollen: well im Griechischen und Latelmschen sich e und n immer entsprechen, dieses aber von den Neugriechen, folgsich auch von den alten Griechen i (und nicht einmal lang, wenn nicht der Accentudiraaf steht, k. R. nicht' Homiros; sondern Hömiros) gesprochen wird, so müssen die Römer auch ihr langes e nicht e, sohdern i gesprochen haben. Dann aber ist aus dem Latein ae st. a., 2. B. in Aegyptus, dessen Aussprache selbst unerweislich ist, hichte für die Nergriechische Aussprache zu beweisen. Dass die Lateinische Aussprache den Laut der Griech. Buchstaben nicht immer durch die ihrigen genati ausdrücken konnte, sondern sich ihnen oft nur annäherte (ebend: Nr. 3), geben wir gern zu; von o und v ist dieses historisch gewiss; aber man erlaube uns auch, das Lat. ae und de für eine solche Annäherung an den Laut der Griech at u. of za halten, anstatt dass die Reuchliniaher jene Schreibund wohl auch Sprechart des ae für einen gestauen Ausdruck des Griech. at ausgeben; und aus jenem Grande schliessen, dass man aus der Schreibart der Römer nichts über die Aussprache der Griechischen Vocale u. Diphthongen folgern könne, kann man nur dann, wenn man statt des nicht immer in den oben angegebnen Worten des Verf.s ein niemals unterschiebt Ebendss. Nr. 4 heisst es, "die meisten der im Lateinischen vorkommenden Griech. Wörter, diejenigen Namen ausgenommen, die erst aus der gebildeten Griech. Sprache entlehnt sind, und deren Schreibart im Lateinischen für Reuchlin zeugt (welches sind diese?), seien dem alten Aeolisch - Dorischen Dialecte nachgebildet, könnten mihln zu keinem Beweise für die feinere Attische Aussprache dienen." Von den Griech. Wörtern, die in Rom eingebürgert gewesen, ist mir nicht bekannt, dass sie zur Bestimmung der Griech. Aussprache misbraucht worden seien,

von Eigennamen, z. B. Athenae aus Αθηναι, und noch mehr von Lateinischen Wörtern, die die Griechen durch ihre Vocale auszudrücken suchten, wie κάφησε, carere, δῆγε, δῆγες (Plut. Qu. Rom. 63, Num. 21.), βῆλον, velum (Plut. Rom. 5.), μαϊώρης, λουνιώρης, maiores, iuniores (Plut. Num. 19.), Ραμνήνσης, Τατιήνσης, Λουκερήνσης, Rhamnenses etc. (id. Rom. 20.)
(wo Plut, um das Römische genauer auszudrücken, gegen die Mundart der Griechen das ν vor σ stehen liess, was er sonst auslässt, z. B. in Μιντουρνησίων, Minturnensium Mar. 39, Όρτήσιος, Hortensius Sull. 15.), Οὐητοι oder Βήτοι, Veii (id.

es müsste dann ovis aus dem Acolischen ofig seyn. Die Rede ist nur von Wörtern der gebildeten Griech. Sprache, die die Römer auch gebrauchten, wie rhetor statt όήτως, besonders

Camble 2 17. 24: 26 a. & und Dionys: Hal.), Syrapiov, dend rius [id. Camill. 13.), Morrita, Moneta, Grilit, felix (id. Sull. 34) Aber für die Bemerkung Nr. 5 S. 7 sind wir dem Hrn. Verf. sehr dankbar, dass jede Sprache die Wörter eines andern bei der Uebertragung sehr verändert oder verschieden ausspriehts Durch diese sehr richtige aber sligemein bekannt ter, Bemerking wird eine Menge der Binwendungen beseitigt werden, die Hr. Bl. gegen die Erasmische Ausspriche macht. z. B. über die Schreibert Zunnlov, die Bultmann gene jener Bemerkung gemäss erklärte, Hr. Bl. aber benutzt, um die Aussprache des  $\eta$  als i zu beweisen. So wollten andere dasselve durch Kawivnras (Plut. Rom. 16.) begründen, als ob die Römer Caeninitae und nicht vielmehr Caeninenses gesagt hätten; die Griechen aber gaben solchen Wörtern die bei ihnen übliche Form der gentilia, wie auch in Acoviviatai, Lavinienses, Ούολατερναΐοι, Volaterrani etc. Dion. Hal. T. I p. 144. 152, 1. 551, 6 ed. Reiske. Alle diese Bemerkungen von 1 - 5 sollen nur dazu dienen, die Anwendung der Lateinischen Schreibert Mur'Bestimmung der Griechischen Aussprache einen Hauptgrand der Erasmianer verdächtig zu machen; allein wenn sie für die Erasmianer nichts beweisen soll, so sollte auch der Reuchimial ner sie nicht benutzen wollen, um seine Aussprache, z. B. dei at als d. dedurch zu beweisen.

Ebendaselbst wundert sich Herr Bl. über den Mangel an Kritik bei Buttmann, der andere sichere, zum Theil historische, Häffsmittel, die sich zur Ausmittelung der wahren Aussprache darboten, im Ganzen unberücksichtigt gelassen habe. Nun wird sich also Hrn. Bl. Kritik in ihrem schönsten Glanze zeigen. Und welches sind nun diese sicheren, zum Theil historischen, Hülfsmittel? Die Parechesen des Eustathius (das heisst, die er in seinem Comm. zum Homer hin und wieder angegeben hat), der uns sagt, "dass έδδεισαν u. έδησαν (édhisan), Hoει und "Hoη, "Hong und Iois, πίθεσθε und πιθέσθαι (vielmehr neldecoda: denn soust ware pitheste u. pitheste im Laute verschieden), κενός und καινός u. dgl. mehr, ganz denselbelt. Laut haben" (p. 124 extr. u. folg. ed. Rom.) Für welche Zeit gelten dann diese Parechesen? für die des Homer oder auch nur der Alexandrinischen Gelehrten, oder für die des Eustathius um 1200 n. Ohr. Doch wohl nur für die letztere, obgleich East, sich so ausdrückt, als ob sie auch für Homer ganz denselben Laut gehabt hätten, το πάντη ταύτοφώνους είναι τας παρηχήσεις σπάνιου -- οίου τό, χόλος δέ μιν αγριος ή ρει "Hon d' oux krads etc. Il. à p. 125. Aber des wird ihm niemand glauben, als wer die symbolische und mystische Weisheit Homers was dem Eust. erkannt zu haben wähnt. Aber was eind dann Parechesen? etwa völlig gleichlautende, oder nur ähnlich lautende Wörter? das erstere scheint der Gramm. anzudeuten

durch die Worth of madnynesty, innoun al model ingulation in Ests u. a., Dam widerspricht, aber. was S. 139, 32 staht. vo de forta magnyetral maga novi lorón, so mie dana er mi II. B' p. 1914:10, aphlicos and worlds side Perechese nearty still, i p. 555, 18. nolsy or amingsas and dase en su'll. E. p. 681. Teasts રક્ષેત્રેક વેત્રેક ક્રિક છોય મુલી, રહે જે હોર્ય રહે હેરે હેર છે. હોર્સા જોય રહ્યાં ingo by your or a marky now waster of makeral. Also must eight Ashalichkeit, eine Anushenung, niebt eine völlige: Gleichheit. des Lautes bedontstieins Parechese, wie im Listein immittes o. emittan, extra leptum maextra tectum, vio die Assonangen der Sonnischen Dichter, wie Krug und Krieg. Klöster und Nester in Schillers Lager Wallensteins, und dann sind such für den Erzemianer edhēse, u. edeise, das ei mit Schwäbischem Munde ungefähr wie ei gasprochen, Hērē und herei Parechesen. Dahin gehört der Witz des Diogenes 8.19 en' alemation, was leight zu verwechseln ist mit ên' all' luarion. Und nun vollends die avriozowoj des Moschopulus and Basilius; sp wie die έπιμερισμοί, des Herodian, was beweisen sie anders als dass die Gricchen zur Zeit dieser Grammatiker zu wie äusen nunten wie i u. s. w. ausgesprochen haben. Es sind orthographische Lehrhügher, um die Jugend zu belehren, wie Wörter desgelf ben Lautes doch verschieden geschrieben werden magsten, z. B. nauvos, neu, nicht neuos, wie es gesprochen wurde. Solche orthographische Regeln finden statt nicht nur wo zwei völlig einerlei Laut haben, wie ein gelehrter Mann und ein geleerter Beutel, sondern auch wo der Laut nur Achnlichkeit hat. Dahin gehören auch die Beispiele, die der Hr. Verf. S. Q aus Hesych, u. a. anführt. Dass die spätern Grammatiker die Neugriechische Aussprache schon hatten; leidet keinen Zweifel, und braucht nicht erst bewiesen zu werden; aber folgt daraus, dass dieselbe Aussprache schon zur Zeit der ersten Römischen Kaiser oder gar des Sophocles, Euripides, Aristophanes geherrscht habe? Man sieht, dass hier Hrn. Bl. Kritik ehen nicht Ursache hat, auf Buttm. Kritik stolz herabzusehen. Doch der Venf. hat noch ein früheres Zeugniss aus dem zweiten Jahrhundest .. dieser noch blühenden Zeit der Griech. Sprache (?), das des Sextus Empiricus adv., Gramm. I, 5 (§ 117.) ... Die Stelle des Sextus, guf die Hr. Bl. auch in den Jahrbb, X, 1, S. 105 ein besonderes Gewicht legt, lautet folgendermaaseen: 170 6501γείου κριτέρυ μάλιστα, δτι στοιχείόν έστια έκ που αξύνθετου καί μουρκοιου έχειν φθόγγου, οίος έσειν ό του α καί του ε καὶ τοῦ ι. ἐπεὶ οὖν ὁ τοῦ αι καὶ φοῦ ει,φθόγγος ἀπλοῦς ἐστι καλ μουοειδής, έσται καὶ ταῦτα στοιχεῖα — ὁ μὲν γὰο σύνθετος φθόγγος ούχ οίος ἀπ' ἀρχῆς προυπίστει τῆ αἰκθήσει, τοιθύτος ἄχρι τέλους παραμένειν πέφνωεν, άλλά ματά παράπασιν έτεφοιοῦται· ὁ δὲ ἀπλοῦς καὶ ὄντως στοιχείου λόγον ἔχοιν, ἀπ.

άρχης μέχρι τέλους άμετάβολός έσειν, οίον του ραφθόγωρο. —

und dann von dem Leute at § 118 olor an' aging Etanoveral της φωνής ιδίωμα, νοιούτον και έπι νέλει. Ich will nicht mitersuchen, wie viel sich auf den dialektischen Witz des Sextus bauen lässt; 'ich frage nur: 1) ob aus dem Widerspruche dea Sextas selbst erhellt, dass nach der angenommenen Meinung der Grammatiker od sv ov etwas anderes waren, als scousing also nicht einfache, sondern Doppellauter, 2) ob daraus, dass der Laut des at und se einfach und gleichertig ist; ankoug nut μονοειδής; folge, dass siè also ä und i gelautet haben ? Hert man dann in den Diphthongen af und ei erst ein a, e und dann ein i, wie in a - i, e - i, oder eine Verschmelzung beider, die sich von Anfang bis ze Ende gleich bleibe? "Nach meinem Gehör bloss des letztere, so wie ich in dem Diphthungen by nicht erst ein o und dann ein it, sondern von Aufung bis zu Ende einen Mittelton, ein er höre. Die Stelle des Sentos kann also auch von den Erasmishern für ihre Meinulg benutzt werden, und entscheidet nichts für die entgegengenetzte Reuchkinische Aussprache. Ueberhaupt aber chicanist hier Sextus wohl die Grammatiker, wie § 163 f., wo er zu beweisen sucht; E & seien keine orozeia dinkā, und § 114, wo er zeigen will, es gabe nicht 24, sondern 60 Buchstaben. - Noch sonderbarei ist die Art, wie Hr. Bl. die Stelle des Plutarch, Sympos IX, 2, 2 p. 401. Hutt. 737 E. Wechel benutzt; :um zu beweisen, dast die Vocale ein nachfolgendes wals Mittlauter gebrauchen (over covovire 2006but). Bort wirst ein Grammatker die Frage auf, warum das & der erste Buchstabe sei, und die Antwort lautet: να μεν γαρ φωνήτντα τω δικαιονάτω: λόγω πρωτεύειν των άφωνων και ήμιφωνων, έν δε τούτοις (τοίς φωνήεσην) σων μέν μακρών δυτων, των δε βραγέων, των δ' αμφότε-ρον, και δοχρόνων λεβομένων, ταστά (τὰ δίχουνα) είκότως รที ชีบหลุ่นระ ชี้เลตร์อะเจ๋ - สปรดีข อิร เอปรดบ (ขดับ ชีเรอร์ขตบ) หลุ่λιν ήγεμονικοτάτην έχειν τάξιν το προτάττεσθαι τῶν άλλον δυοίν, ποτάτευθαι δε μηδενέρω πεφυχός, οίον έστι το α. τουτί γαρ ούτε του Ιώνα δεύτερον ούτε νου υ ταττόμενον εθέλει όμο λογείν, ούθε όμοπαθείν, ώστε συλλαβήν μίαν εξ άμφοϊν γενέσθαι, άλλ' ώσπες άγανακούν και άποπηδών lolan appro three ast, encluor de brorépou Bother regoratτόμενον ακολουθούντι και συμφωνούντι χρησθαι, και συλλαβάς δνομάτων ποιείν, ώσπες του αύριον και του αὐλείν και του Αζαντος και του αιθείσθαι και μυρίων allov. Wer sieht hier nicht auf den ersten Blick, dass to συμφωνούν hier nicht gleichbedeutend 4st mit το σύμφωνον, der Consonant, sonder mit dem ακολουθείν, όμολογείν, όμοneder, sich zu einem Laute verbinden, in eine Sylbe versommelsen, entgegengesetzt dem úγαναπτείν a. ἀποπηδαν, was in σκιά, φρύαγμα geschieht? Hitte Plut in αυ ευ einen Consonanten, au, ew gehöft, wie wäre er dazu gekommen, damit

αι zu verbinden, und das συμφωνούντι χρήσθαι nicht allein auf das av ev, sondern auch auf das at zu beziehen? Hat er etwa auch Ajantos, ajdiate gehört? Und jene Ansicht nenut Plut. dort selbst zu Asfang des Abschnittes the altiau the en tais σχολαῖς λεγομένην. Wie aber die ebendaselbst S. 8 angeführte γραμματική θεωρία des Callias bei Athen. X, 79 (p. 453. C. D.) hieher gehört, gestehe ich nicht zu begreifen; Hr. Bloch aber nimmt daraus ab, dass as und ov schon in den ältesten Bezeichneagen die Einzellaute s und o ("wahrscheinlich i und z!") gewasen sind. Von Ezzi und vaizi s. Gramm. S. 29 not. i., von λοιμός und λιμός S. 32, von andern Beispielen ist oben gesprochen worden. Denn Hr. Bl. beobachtet auch hier keine musterhafte Ordanng, indem er des Hesych. Warnungen gegen die Verwechselung von Islav und Ilav, vlos und vijos u. dgl. unter zweitens anführt, die S. 7.8 hätten angegeben seyn sollen, und S. 10 wieder Parechesen, auch Schreibfehler, und unter jenen auch ໃດ້ວາ (kurz) und ເໄດ້ວາ (lang), nicht ahndend, dass bei dem erstern das Augment fehlt: denn sonst hätte er auch schliessen müssen, a (kurz) habe wie a (lang; also lang i) gelautet, weil bei Homer frev aber auch sizev vorkommt. Woher hat aber der Hr. Verf. die Geschichte von dem unglücklithen Mann, dem unter Nero die Achnlichkeit des Beinamens zouprizóg und Ilvitizóg das Leben gekostet habe? Aus dem Die Cassius? Da finde ich 63, 18 wohl die Nachricht, dass Sulpicius Camerinus nebst seinem Solme wegen des Beinamens The Dixol hingerichtet worden ist, aber nichts von der erwähnten Verwechselung. Uebrigens vgl. Schneid. Elementarl. S. 84. Die Stelle des Cicero über bini und Bivei eteht epp. fam. IX, 22. (Hr. Bloch citirt äusserst nachlässig und verschuldet dadurch, dass man solche Gründe für triftig hält, weil man nicht nachschlagen kann.) Hat aber Biver erasmisch ausgesprochen nicht noch immer viel Aehnlichkeit mit bini? "Auch geben drittens die Zeugnisse der Latein. Grammatiker, Priseians und besonders Quintilians, nebst Gellius oder vielmehr bei demselben Nigidias, der schon zu Cicero's Zeiten lebte, in mancher Rücksicht wichtige Auskunft." Hätte es doch dem Hrn. Verf. gefallen, diese Stellen selbst anzugeben, damit wir sie nachsehen könnten; denn diejenigen, die ich kenne, geben wichtige Auskunft nicht für den Reuchlinianismus, sondern für den Erasmianismus. Bei den Inschriften (viertens) ist erst ausmmachen, ob gewöhnlich, also regelmässig, a statt at, at für t (vielmehr a) und , für zı vorkömmt u. s. w., oder nur in einzelnen Fällen, wo es dann Fehler der Steinmetze seyn können, die in den Inschriften gar nicht selten sind. Was fünftens S. 11 von der Quantität der Diphthonge at und ot erinnert wird, gehört wieder zu S. Dass die Accente so alt sied, wie die Sprache

selbst, weiss jeder; ob aber die alten Griechen die Accente so

nred dann von dem Leute at § 118 olor an' neght etanoveral rojd words idioua, rotovior nal kai-reket. Ich will nicht mitersuchen, wie viel sich auf den dialektischen Witz des Sextus bauen lässt; 'ich frage nur: 1) ob aus dem Widerspruche dea Sextas selbst erhellt, dass nach der angenommenen Meinung der Grammatiker of ev ov etwas anderes waren, als erowales also nicht einfache, sondern Doppellauter, 23 ob duraus, dass der Laut des at und st einfach und gleichertig ist, anloug nut μονοειδής, folge, dass siè also ä und i gelautet haben? Hert man dann in den Diphthongen ai und ei erst win a, e und dann ein i, wie in a-i, e-i, oder eine Verschmelzung beider, die sich von Anfang bis zu Ende gleich bleibe? "Nich meinem Gehör bloss des letztere, se wie ich in dem Diphthousen by nicht erst ein o und dann ein &, sondern von Aufung bis zu Ende einen Mittelton, ein us böre. Die Stelle des Sextus kann also auch von den Erasmienern für ihre Meinutig benutzt werden, amd entscheidet nichts für die entgegengesetzte Reuchlinische Aussprache. 'Ueberhappt aber chicanist hier Sextus would die Grammatiker, wie § 103 f., wo er zu beweisen zucht; Et v seien keine orozeia dinkā, und § 114, we er zeigen will, es gabe nicht 24, sendern 60 Buchstaben. - Nech senderbarer ist die Art, wie Hr. Bl. die Stelle des Pluterch, Sympos: IX, 2, 2 p. 401. Hutt. 737 E. Wechel benutzt; um zu beweisen, dass did-Vocale ein nachfolgendes wals Mittlauter gebräuchen (ovalpovoživu zonosu:). Best wirst ein Grammather die Frage auf, warum das a der erste Buchstabe/sei, und die Antwort lautet: να μου γαρ φωνήσυτα το δικαιοτάτο λόγο προτεύειν των Αφώνων και ήμιφωνων, εν δε τούτοις (τοίς φωνήξουν) πων μέν μακρών δυτων, των δε βραπέων, των δ΄ άμφότε-ροπ, και δηγρόνων λεφομένων, ταστά (τὰ δίγρονα) εἰκότως τῆ δυνάμει διαφέρειν αὐτών δε τρύτων (των διχφόνων) πάλιν ήγεμονικουάτην έχειν τάξεν το προτάττεσθαι τῶν άλλων δυοίν, υποτάττευθαι δε μηδευέρω πεφυκός, οίον έστι το α τουτί γαο ούτε του ίωνα δεύτερον ούτε νου υ ταττόμενον **έ**θέλει όμο λογεῖν, οὐδὲ όμοπαθεῖν, ώστε συλλαβὴν μίαν สินิตอุดถึง รุยงส์ของเ, สัมมิ ผือทรอุ ส่วนของของของ หลุง สัมจาการิติข Ιδίων άρχην ζητείν αεί, έκείνων δε δκοτέρου βούλει προταττόμενον ακολουθυσυτι και συμφωνούντι χρησθαι, και συλλαβάς ονομάτων ποιείν, ώσπες του αυζιον και του αυλεϊν παί του Αζαντός και του αιθείσθαι και μυρίων allor. Wer sieht hier nicht auf den ersten Blick, dass to συμφωνούν hier nicht gleichbedeutend ist mit το σύμφωνον, der Consoment, sonder a mit dem απολουθείν, όμολογείν, όμοnotiv, sich zu einem Laute verbinden, in eine Sylbe verschmelsen, entgegengenetzt dem άγαναπτείν a. άποπηδάν, was in σκιά, φρύωγμα geschicht? Hitte Plut in αυ ευ einen Consonanten, ow, ew gehöft, wie wäre er deza gekommen, demit

dort nicht von der lieblichen Ausspräche des Urlechischen über haupt, sondern nur von dem lieblichen Tohe der Buchstaben ( und v spricht, von dem in der Neugriech. Aussprache nicht mehr zu hören ist, weswegen Hr. Bloch zuch mit ächt histori achem Sinne über jenes Urtheil Quant. spöttelt 'S. 49. : and Nach dieser land sature, in der die historischen Gründe für den Etacismus nicht etwa mit Kritik und unbefangen widerlegt, sondern nur durch willkührliche Anslegungen und unbegründete Hypothesen auf die Seite geschoben werden, igeht nu S. 15 der Hr. Verf. zum Kinzelnen über, nachdem an mock vorher gegen Buttmanns Ausdruck, die Reuchlinienische Ausspriche feige der Aussprache der heutigen Gniechen, protestirt, di es is heissen musso, sie folge der bis dahin allgemeinen (1). Ausprache, und wiederholt hat, und swar der historischen Wahrheitegemäss, dass die Erasmische sich auf die Hypothesen und Vermuthungen des Er. (also auf ger keine historischen Data) grande. Der Widerspruch, den Hr. Bl. in Buttmanns Worter ausfährl. Gramm 8, 13 ff. Anm. 2 zu finden glaubt, wird sich leicht heben, wenn man bedorkt, dass allerdings in einzelner Theilen Griechenlands, die Vocalo und Diphth. chen as ausgesprochen worden sind, with jetst von den Neugriechen, z. R. diswite of (s. Griech. Gramm. S. 36 Makk. antod. p. 1215.), s wie v bei den Böstienn, in B. in o nieuspawalett od messoum, bei Herych. u. Photapuwie v., bei dendellien nach Inachriften, beiBöckh u. d. Gramm. in:Bkkanecd. l. a. (Vgl. Gramm. 8.55) dens aber dieses nicht die demals "d. h. in der alten Zeit., mter den Gebildeten kerrschende Aussprache gewesen sei, sowie die Gebildeten in Deutschland des Deutsche so ziemlich auf gleiche: Weise aussprechen; obgleich dieselben im Valkadialeste sehr von einsuder abweicken. Behr richtig bemerkt der Hen Verf. S. 18, et set noch nicht erwiesen, dass die Lateiner ihrer Ausspraché gemäss in dem Laute Elsiech! Namen nichts ze-Indert Latten; allein 1) was hier von den Latelnern gesagt wird, git: auch won den Griechen, wie schon aben erinnert ist, und sich weiter unten zeigen wird; anch diests veränderten besondess die Endungen Latein-Namen, wiei Nouag oder Nouag, Numa, 'Applanas, 'Aprior, Ancona, Hadesoros, Praeneste, Aplar ofter ('Aving) Apiaros, Anien u.s. w. 2) Mit. welchen Rechte schliesst der Herr Verf. aus jester Praemisse, dass die · Lateiner ihr e etwa als feineres e, mitlin dem inäher, ausgesprochen haben (nach S. 63 ist das hat - oedus in tragoedus 'entstanden, de oz als:i alsdann.zu einem Latein! e herabsank!). Ist es doch, als ob einer so schliessen wollte: weil die Römer das Griech.  $\eta$  durch e ausdrücken, dieses  $\eta$  aber von den heutigen Griechen (oder nach Hrn. Bl. von jeher S. 15) i ausgesprochen wird, so muss das Lateinische es nicht wie i das wäre zu phump, sondern - wie ein feineren e, ungefähr wie i, gelautet haben. Oder hat der Verf, noch andere Grunde für den Laut des e als i ausser seiner vorgefassten Meinung? Und was ist dann für ein feineres, dem i nahe kommendes, i? (S. 19 a. E. wird den Lateinern ohne Bedenken unser breiter langer E-Laut, also nicht mehr ein feineres, in i hinüberschwebendes e, beigelegt.) Hat wohl jemand ein solches feineres e in dem Munde der Neugriechen gehört? Vielmehr ein ganz deutliches i, woraus dann folgen würde, dass die Altgriechische Aussprache mit ihrem feineren, dem i nahe kommenden, e der Neugriechischen mit ihrem starken i nicht gleich komme. Dasselbe würde folgen aus der Stelle Quintil. I, 4, 8: In Here neque e plane neque i auditur, welche der Hr. Verf. S. 19 in der Note anführt, wenn nur dort here nicht das Latein. Adverbium statt heri wäre: :: Von den Latein. Namen mit einem i. das die Griechen durch 7 gegeben hätten, muss ich Caeninitae, Kaivivntai streichen; die Römer sagen nicht jenes, sondern Caeninenses, wie dann die Griechen überhaupt die Römischen gentilia auf - ensis mit vorhergebendem Consonanten nach ihrer Mundart durch — ŋraı, araı, die auf — iensis aber durch — īraı, z. B. Ταρχυνίται auszudrücken pflegen. Chasini heissen Κλούσιοι Strab. V p. 336 C. Almel. Statt Πομπήλιος, das bei Strab. p. 349 B. steht, haben Dionys. Hal. u. Plutarch. durchaus Houzlhiog, und wohl mit Recht; denn wie käme das kurze i dazu. durch n ausgedrückt zu werden, wie dann auch Nocultoo wohl die richtige bei Dionys. Hal. erhaltene Schreibart ist statt Novμήτως, Numitor. Man findet 1) Hoodivog bei Dionys. Hal. 2) Πορσίνας und Πορσήνας bei Plutarch., 3) Πορσήνας bei Strabo p. 336 C., we aber Coray Ropolivas hat aus zwei Handschriften. Der Mann heisst Porsena, Horat. Epod. 16, 4. Martiel. I, 166. Sil. It. X, 484. Praenestini, Moauscoriver z. B. Strab. p. 238. 239. Aquilii nicht Anhlioi, sondern Annhioi Dionys. H. p. 856, 10 ed. Reiske, wo aber die vorzügliche Vaticanische Handschrift Axúllioi hat, wie sonst bei demselben durchaus geschrieben wird, und wie 'Azukhta, Aquiteia Strab. p. 214 B. Ö. Tagnivios, Tarquinius. 'Abevenvos oder Avev-รกุขอฐ habe ich noch nicht geschrieben gefunden statt ได้ละเรา voc. Ueberhaupt wer steht uns bei diesen Abweichungen der Schreibert defür, dass die Abschreiber nicht oft durch fiere Aussprache verleitet ein q statt eines i geschrieben haben ? Von der Art let Καδόήνας bei Dionys. H. p. 1702, 5 in der Ausg. des Henr. Steph. Kaplvas schon bei Sylburg, 'Almobo statt Almdov, was Hr. Bl. S. 6 anführte, Iganvol, Bonela, Movipriving, die Hr. Bl. anführt, an deren Statt aber jetzt aus Handschriften Tomuol, Boilía, Kovioluis; gelesen wird. Andere solche Beispiele sind bei Dionys. Hal. Bounsteg p. 841, 11. 842, 7. 896, 10, aber Cod. Vatic. Epalving. Meriving p. 944, 13. 946 extr.; aber Vatic. Merquios, wie der Name unch sonat Jahrb. f. Phil. u. Padag. Jahrg. V Heft 9.

im zewähnlichen Texte geschrieben wird, z. B. 951, 9: 1791, 4. Konnyrds p. 961, 12. 1250, aber Koulvios p. 1551, und an jenen Stellen Vatio. Wie kann aus solchen schwankenden Schreibarten irgend ein sicherer Beweis geführt werden. In der Regel drücken die Lateiner das  $\eta$  in Namen immer durch  $\tilde{\sigma}$  aus; auch die Griechen das Latein. ē in echt Lateinischen Wörtern durch η, wie in den oben angeführten κάρηρε, όηγε, βήλου, μαιώρης, Ιουνιώρης, Ουήϊοι, δηνάριου, Μονήτα, φήλιξ, wezu ich noch beifüge λαυρήτον Dionys. H. p. 532, 5. ηουόκατοι, evocati bei Die Cass. 45, 12. In Eigennamen ist die Schreibart oft unsicher, und gewiss oft verschrieben; wollte man aber die Namen, in denen n statt des Römischen i, eder i statt n ohne Variante steht, und dagegen die, wo  $\eta$  dem  $\tilde{\sigma}$  entspricht, gegen einander aufzählen, so würde ohne Zweifel die Zahl dieser ungleich grösser seyn. Sagen, dass die Griechen unsern und der Lateiner breitern langen E-Laut in ihrer Aussprache nicht gehabt (über die Stelle Cic. de orat. III, 12, 46 s. Schneider Elementari. S. 68 Not.), und deshalb dafür das diesem am nächsten kommende Lautzeichen, also das  $\eta$ , aber mit einem von i wenig verschiedenen Laute ausgesprochen S. 19 f. gesetzt hätten, sind Hypothesen, die sich auf nichts gründen, als auf die einmal vergefasste Meinung von dem Alter und der Richtigkeit der hentigen Griechischen Aussprache, obgleich der Verf. den Hypothesen sonst nicht hold ist, und sie den Erssmianern vorwirft. Auch gegen das Etymologisiren der Erasmianer ereisert er sich öfters; und doch will er S. 19 die Aussprache des  $\eta$  wie i dadurch begründen, dass er dicis causa aus ottong raque (eine etymologische Hypothese, worüber ich nur auf Gesneri thes. verweise) und figo aus πήγω ableitet (vergl. S. 6 a. E.). "n wird zwar für ein verlängertes a gehalten, selbst von den spätesten Grammatikern" (auch von Sextus Emp. adv. gramm. I § 101: 115.), "muss aber doch, da diese es als i aussprachen, und nach allen übrigen Merkmalen (??) einen sehr hellen, von i wenig verschiedenen Laut gehabt haben." S. 20.!! Nach allen diesen Beweisen von Befangenheit, Unkritik und Unlogik führt der Herr Verf. ebendas. fort: Es ist also klar, dass das Resultat eben durch dieses Schwanken der Lateiner (davon ist noch nichts vorgekommen, sondern von dem Schwanken der Abschreiber) zwischen e und i, und den Griech. Gebranch des  $\eta$  für i, für die Reuchlin. Aussprache ausfalten, und n entweder ein reines I, oder einen demselben doch sehr nahe kommenden Laut anzeigen müsse. Gleich darauf wird gelehrt, dass Πομπήϊος nicht Pompäi-us (wer behauptet das noch?), sondern Pompee-ios oder Pompee-jus gesprochen worden ist. Wo bleibt da das feine i, der Verf. müsste dann an die Aussprache der Engländer gedacht haben? Klavolog soll Klavodios ausgesprochen werden seyn; denn die Griechen hätten, da

ihnen für das Latein. au, vorausgesetzt, dass dieses wie unser au gelautet habe, das gans entsprechende:Zeichen gefehlt hätte, ein nahe kommendes gebrauchen müssen. S. 20 f. Aber hätten sie da nicht auch Κλάβδιος schreiben können, wie 20ύβδα, βδέλλα? Und wie kommt es, dass sie die Latein. Namen Ravenna, Octavius, Favonius, Patavium, Lavinium, Flavus etc. nie Pavieva, 'Οκτάνϊος, Φανώνιος, Πατάνιον, Λαυίνιον, Φλάνος schreiben, sondern 'Ραβίννα oder 'Ραουίννα (Plut. Mar. 2. Strab. V p. 327. A. B. C.), 'Οπτάβιος oder 'Οπταούιος (Plut. Mar. 41. Jul. Caes. 67.), Φαώνιος (Plut. Pomp. 60. 67. Jul. C. 21. 33. Cat. min. 46.), Πατάβιον oder Παταούιον (Plut. Jul. Caes. 67. Strabo V p. 326.), Δαουίνιον (Dionys. H. p. 144. 150. 152. 161. u. ö.), Φλάβος (Dionys. H. p. 986, 7.)? αν, αν gesprochen ist doch gewiss dem av der Römer näher verwandt als ihrem Diphthongen au. Doch will ich Hrn. Bl. sum Troste sagen, dass sich wirklich Austrivov bei Dionys. p. 84 u. ö., · Φλαύιος p. 1475, Τίμανον bei Ştrab. p. 329 A. 330 A., selbet Devoovaçiov bei Plut. Rom. 21" (auch Dienys. p. 85 e in der Ausg. von H. Steph. sonst durchaus Φεβρουαρίου) findet, wenn nur vor dem v nicht so leicht ein o hätte herausfallen können.

Noch eines sei mir erlaubt su beleuchten, das was der Hr. Verf. über die Griech. Diphthongen lehrt. Für die Reuchlinianer ist es nämlich sehr unbequem, dass die Grammatiker auch die Tone av, et, ev, ot Diphthongen nennen, was sich mit unserm Begriff von Diphth. durchaus nicht reimen lässt, wenn sie aw, i, ew, i ausgesprochen wurden. Wie entfernt also Hr. Bl. diesen Einwurf? Er unterscheidet S. 50 f. Diphthongen in Griechischem und in Deutschem Sinn; in jenem ist ein Diphthong (ein Doppellaut S. 50) nach S. 51 "ein von zweien andern zusammengesetzter Einzellaut, wie z. B. unser ä aus a und e, wogegen der Laut des, unsrigen ai, ei, au, eu nur als eine Trennung des Doppellauts (διαίρεσις της διφθόγγου) vorkam, worin jeder Thèil desselben, ohne dock darum zweisilbig zu werden, besonders lautete." (Man wird mir erlauben, diese kürzere Erklärung des Hrn. Verf. der längern, aber nichts wesentlich anderes enthaltenden S. 52 vorsuziehen.) Also die wunderlichen Griechen nannten Doppellaut, was sie eigentlich hätten Einzellaut nennen sollen, wegen des verdoppelten Zeichens S. 52? Dann hätten sie sie δίγραφοι, oder δίγρ. καὶ μονόφθογyou nennen sollen. Herr Bl. giebt ja S. 50 selbst zu, es zeige sich aus dem Namen δίφθογγος, Doppellaut, dass die Griechen sich dadurch nicht die schriftliche Bezeichnung, sondern den Laut gedacht haben; wie reimt sich diese Aeusserung mit der von S. 52 angeführten? Auch Priscian I p. 46 sagt Diphthongi dicuntur, quod binos phthongos, hoc est, voces comprehendunt u. s. w. und Terentian. M. p. 2392: Et sonos utrosque iungit, unde diphthongos eas Graeciae dicunt magistri, quod duas

iunctae simul Syllabam sonant in unam, vique gemina praediige Semper effect:im duorum temporum custodiunt (- aus - -). Und wodurch begründet Hr. Bl. diese sonderbare Ansicht? etwa durch die Autorität eines alten Grammatikers? Keinesweges; sondern 1) durch den Namen dlovorrog S. 50, der mir wenigstens gerade das Gegentheil anzuzeigen scheint; 2) S. 51 durch den Umstand, dass die Grammatiker das α, η, φ immer ausdrücklich als Diphthongen angeben. Dachte denn Herr Bl. nicht daran, dass die Grammatiker, z. B. Theodesius p. 35 u. Gaza diese α, η, ω καταγρηστικάς oder καταγρηστικώς διφθ. nennen, nur misbräuchlich so genannte Diphth., improprias, uneigentliche, und sie schon dadurch den eigentlichen, zvoizig od. xvolog diod. al, av, si, sv, oi entgegensetzen? Beide müssen sich doch durch etwas unterschieden haben;  $\varphi$ ,  $\eta$ ,  $\varphi$ , sagen die Grammatiker, haben das i ἀνεκφώνητον natürlich, weil das α, η, ω lange Vocale sind, die mit einem folgenden ι nicht zusammenschmelzen können; in diesen, sagen sie, δ φθόγγος τοῦ ένὸς φωνήεντος ἐπικρατεῖ in den unten angegebenen Stellen des Choeroboscus u. Moschopulus (Vgl. Bekk. anecd. p. 804). Also können die entgegengesetzten nicht dasselbe Merkmal gehabt haben, in ihnen muss tas & auch ausgesprochen worden seyn, und so sagt auch Choeroboscus in Bekk. anecd. p. 1214, Theodos. p. 85 in Moschopulus in den opp. gr. ed. Titze p. 24: ή αι ή ἐκφωνοῦσα τὸ ι, und welchen Sinn hätte sonst wohl die Bemerkung Priscians I p. 51 Krehl.: In aliis, consonante sequente, pro zi diphthongo longam i ponimus. Jene nennen dieselben Grammatiker διφθ. κατά ἐπικράτειαν ἐπὶ τούτων γάρ δ φθόγγος του ένὸς φωνήεντος έπικρατεί καὶ αὐτὸς έξακούεται, diese dagegen, nämlich αι, αυ, ει, ευ, οι, ου (denn es ist falsch, was Hr. Bloch S. 51 sagt, die Gramm. stellten ov mit α, η, φ zusammen) διφθ. κατά κράσιν· έπὶ τούτων γάρ συγκιρνώσιν έαυτὰ τὰ δύο φωνήεντα, καὶ ἀποτελοῦσι μίαν φωνην άρμόζουσαν τοῖς δύο φωνήεσιν, ganz wie wir unser ai in Kaiser, Waise, au in lau, Pfau, ei in eilen, eu in Eule aussprechen: denn wer, der richtig hört und spricht, wird wohl einraumen, was Hr. Bl. S. 51 sagt, in diesen Diphth. lantete jeder Theil derselben, ohne doch darum zweisilbig zu werden, besonders? ai klingt weder wie a noch wie i, sondern hat von Anfang bis zu Ende einen dritten, den Mittellaut, bei welchem die Lippen weniger geöffnet werden als bei a, und mehr als bei i, und so lautet auch das Griech. ov und das Französische ou weder wie o noch wie v, u, sondern durch eine wahre Crasis, Verschmelrang, wie ein Mittelton. Wollte Hr. Bi. auf die Worte anoreλοῦσι μίαν φωνήν ein Gewicht legen, so steht auch hier seiner Ansicht die beigefügte genauere Bestimmung entgegen, φωνήν άρμόζουσαν τοῖς δύο φωνήεσιν. Nach einer ganz neuen Logik also dehnt Herr Bl., was bloss von einer Species, den diphth.

impropriis gilt, auf das ganze Genus aus. Da kommen dann solche kauderweische Laute heraus, wie S. 52 keeux (warum nicht kihwa? y ist je seit undenklichen Zeiten i gesprochen worden), thoowna (obgleich im Griechischen genug bestimmt ist, welche Consonanten, also auch den Consonanten gleichlantende Vocale, wie v., susammen stehen können); aus jenen χήυξ, δωυμα sei dann χήξ, keex (nicht doch, sondern kix), Doua entstanden. Bestätigt, si dies placet, wird diese Theorie nun aus den oben belenchteten Stellen des Sextus Emp. und Plutarch., daraus, dass die Alten das i subscriptum ganz wegliessen (wie gehört des zur Sache? es betrifft je bloss die diphth. improprias; sollte es auch die proprias treffen, so müssten ja αι, ει, οι nicht ä, i, i, sondern a, e, o gelautet haben. Denn ι ist ja ασθενέστερον πάντων των φωνηέντων Bkk. anecd. p. 1187; nach der Neugriech. Aussprache ist es in et und ot das vorherrschende); ferner daraus, dass at und ov alte Bezeichnungen des & waren, wo Hr. Bl. hinsusetzt, vermuthlich wenn dieselben i und u bedeuteten (!), aus den oft schon erwähnten Parechesen, aus dem Callimachischen Echo Erst auf vasriaus den orthographischen Distinctionen des Moschopulus u. ä. und aus noch einigen andern, eben so unhaltharen, Gründen. Die ionische Trennung der Vocale in den Diphthongen:ηϊ st. ει, αει, αϊ, οϊ st. α, αι, οι scheint der Herr Vers. als erst aus den Diphthongen st, at entstanden zu betrachten, anstatt dass bekanntlich aus ηι, εϊ, αϊ erst ει, αι geworden ist, aus Πληιάς (Reuchlin. Philas) Καδμήϊος, Θησήϊος, Πλειάς, Καθμεΐος, Θησεῖος (Teïus aus Thiog ist im Latein. üblich geblieben.) [Siehe meine Griech, Gramm. S. 55.] . Aber such hiervon abgesehen ist es kaum denkbar, dass in se und os, mögen sie nun erst aus den ursprünglich getrennten Vocalen zusammengeflossen, oder erst von den Dichtern getrennt worden seyn, s und o so ganz haben verschluckt werden können, dass bloss i. der schwächste der Vocale (s. oben), übrig blieb, anstatt dass im ionischen Dialekt von zi in Inschriften sich oft z statt zi, z. B. szuaivs st. σημαίνει (Osann. syll. p. 12.) findet, welches auf ein Vorherrschen des a weist, so dass a übrig bleibt, rélace et rélace; wie auch dass in den übrigen Diphth. co, so nicht der erste, sondern der letzte Vocal verschlückt wird: aus πολημα, ποιηνής, in audern Mundarten πόημα, πόητής, Lat. *poëmu, poëta* geworden ist, . so wie dass die Römer aus Toola, wenn es schon in alten Zeiten Tria gesprochen worden wäre, Troja mit langem o (Prisc. I p. 49), wie Aiax, Maia ebenfells mit lengem a (Pinder hatte Isthm. 4, 62 selbst Towards nach Rust li. a p. 65.) gemacht haben, dass Virgil and Oppsés Orpheus (Cul. 116. 268.), Phacdrus V, 1 aus Φαληρεύς (sprich: Falirews dreisil.) Phalereus viersilbig Demetrius, qui dictus est Phalereus habe machen können, womit auch übereinstimmt, dass Horaz Od. 1.6.7 den

Genitiv Utises wie von Ulyseus sus Odvocsús (Prise. I p. 48 fl.) gebraucht hat, wie dann überhaupt die Namen auf eus im Genit. in or, Dat. oo flectirt werden (s. Spald. ad Quint. I, 5, 24), welches wohl nicht hätte geschehen konnen, wenn Νήρευς, Πειραιεύς etc., Nerews, Piräews u. s. w., eine sonst im Griechischen unerhörte Endung, gesprochen worden wäre. Es ist merkwürdig, wie Hr. Bloch in dem angeführten Aufsatze sich dreht und wendet, um die Lehren der Grammatiker Moschop, Chocrob., Theodosius mit seiner Lehre in Einklang zu bringen Ausser den in der Revis. schon angegebnen und von mir geprüften Gründen erklärt er sich 8. 163, 5 den Ausdruck des Gramm. ov, av, sv seien Diphth. zarà zpāsiv daher, dais er vermuthet, die Gramm. hätten sich dieselben aus den beiden Vocalen o-u. a-u, v-u entstanden gedacht (ist denn das etwa eine unrichtige Ansicht?), die alsdann in den Einzellaut et, aud, ew wäres susammengesogen worden, so dass ov wirklich zaz' έπικοάvielmehr zard zpädie, denn der Diphthong wird weder o noch si, condern, beide verschmolsen, ov gesprochen) Diphthong wurde, und in den beiden undern der U-Laut (wo steckt denn der? etwa in dem v. welches die Neugriechen und mit ihmen Hr. Bl. i aussprochen?) sich in den Consonanten . oder eine Art von Digamma verwandelte. Was sich doch alles au dem Digamma, diesem altfränkischen Laute, machen lässt! Von dem letztern steht in den Gramm. kein Wort, sondern Hr. Bi. legt ihnen nur seine Ansicht unter, und demonstriet dies nachher daraus. Dabei gewinnen wir noch eine neue Ansicht; nicht genug, dass die Griechen alberner Weise Doppellauter genannt haben sellen, was dech nur Einzellauter waren, so erfahren wir hier, dass auch die Verbindung eines Vocals mit sinem Consonanten aw, ow ein Diphthong sei. Weil die Grammatiker sagen, dass in at und ot das t ausgesprochen werde (ή αι δίφθογγος ή έκφανοῦσα το ι καὶ ή οι δίφθ.), diese aba weder κατά κράσω noch κατ' ἐπικράτειαν Diphthonge wären, also weder as als ai noch or als oi (denn dann wären es Diphth. zaτά κρᾶσιν) gesprochen seien, hingegen aus vielen, keinen Zweifel unterworfenen, Beweisen, sogar bei dem Verf. selbst (dem Moschop. z. czedow. S. oben) zur Gnüge erhelle, dast die Griechen wenigstens seit dem zweiten Jahrh. das au als a und das  $o\iota$  als i (v) aussprachen, so bleibe ja nichta übrig, als jenen Ausdruck, "dass nach a u. o das a ausgesprochen werde" nur von der Aussprache zu verstehen, von der allein man sichere und deutliche historische Zeugnisse hat (S. 105.), d. h. von der Neugriechischen, Reuchlinischen, Aussprache, nach der au und os, Diphthongen, in denen das s ausgesprochen wird, ä und i gelautet haben! Das kann ja aber wieder nicht seyn; dann wären es ja Diphth. zar' ezuzpárszav, abgesehen davon, dass in ä kein i herbar ist, in oi, i aber das i so verherrechend ist,

dass mun nichts als dieses hort, es also ein Diphthong in Griewhischem sowohl wie im Deutschen Sinne, obwohl nicht ein Slypapos, zu seyn sufhört. Heisst das einen Schriftsteller aus seinen eigenen Worten erklären, was Hr. Bl. seibst S. 105 mit Recht die altersicherste Erklärungsart nenat? oder aus dem. : was von der Griech. Aussprache bekannt ist? welches nach dem Hru. Verf. ebenfalls eine sichere, in der That aber sehr missliche, and nur in dem Falle zulässige Erklärungsart ist, wend das Bekannte dem, was der Schriftsteller sagt, nicht widerr spricht. Ist es aber nicht ein Widerspruch, wenn der Grams matiker sagt, in αι und οι wird ι ausgesprochen, und es sind Biphth. weder nará noadir noch nar' kningútuar, ihn sagen stu lassen en lautete ä, worin niemand ein i hört, und welches eine neasig seyn worde, und or heisst i, welches ein Diphth. ser' exempérateu ware. Und welches ist die bekannte Griech. Aussprache? Nach Hrn. Bl. die Neugriechische. Wenn er also den Grammatiker sugen lässt, was diese fordert, und dann aus dem so erklärten Grammatiker die Richtigkeit der Neugriechischen Aussprache deducirt, so lässt er sich einen eineulus in probando zu Schulden kommen. Wegen der zoäsig beruft sich Hr. Bl. in den Jahrbb. S. 103, we er von den Diphthongen ov, av, sv spricht, auf den Schol. zum Dionys. Thrax, der irgendwo, ich weise nicht wo, eagt: e de els δίφθογγον κιθυώνται τὰ δύο φωνήεντα, το μεν εν άφλινθεται, το δε ετερου εν τή διφθόγγω φαίνεται, und fügt triumphirend hinzu: also kein Erasmisches au od. eu, wo beide Vocale hervorscheinen. Aber auch kein Reuchliniches aw, ew, wo der eine Vecal nicht apavicetat, sondern in den Consonanten wwerwandelt wird, auch nicht to d' Etegor en th dip d'opp painerau Denn wo kein Diphthong mehr ist, kann auch nichts in dem Diphthongen erscheinen. Statt aller dieser Wendungen hatte Hr. Bl. lieber. offen und unumwunden erklären sollen: Die Grammatiker Moschop. u. s. w. sagen; in at und ot werde des t ausgesprochem Das ist aber falsch: die Leute haben schlecht gehört, oder sind in schlechter Geseilschaft gewesen von Lenten, die nicht die richtige Aussprache hatten. Es heiset ü u. i: denn se sprechen die Neugriechen; folglich müssen auch die alten Griechen d so gesprochen haben. Wenn es erlaubt ist, einem Manne gegenüber, der, wie

Wenn es erlaubt ist, einem Manne gegenüber, der, wie Hr. Bl. so sehr gegen Hypothesen eifert, ob er gleich selbst Hypothese auf Hypothese häuft, eine solche aufzustellen, so sei es darum. Wenn ich nämlich sehe, das die Griech. Grammatiker über die Aussprache Lehren geben, die mir wenigstens die Erasmische Aussprache zu unterstützen, oder ihr wenigstens nicht entgegen zu seyn, der Reuchlinischen aber oft geradezu zu widerstreiten scheinen, und dagegen bedenke, dass sie in einer Zeit lebten, wo die heutige Aussprache der Griechen

И

schon geharrscht zu haben scheint, so kann ich mich der Vermuthung nicht erwehren, dass, so wie die Alexandriaische Grammatiker die richtige Aussprache durch Accente und Spiritus zu fixiren suchten, so such die Constantinopolitanischen die alte Aussprache der Vegale und Diphtheuse, wie sie im Munde der Gebildeten, vielleicht der Athener, gewesen, und durch Tradition unter ihnen erhalten war, in ihren Schulen, durch Lehre und Beispiel zu erhalten strehten; wogegen eher seht natürlich der Volksdialekt allmählig die Oberhand gewann, besonders wie die Türken in Griechenland sieh immer weiter aubreiteten. Indessen sind doch aus der Alexandrinischen die Accente geblieben, aber so missverstanden, dass sie bei de Neugriechen als prosodische Zeichen blieben, die Spiritus aber, wenigstons der asper, sind ausser Gebrauch gekommen. Soht sich aus der spätern Schule vielleicht die Anssprache des δ, θ, ζ n. a. erhalten, worüber wenigstens Moschopulus S. 21 ff. so viel sagt, während die Aussprache der Vocale u. Diphthonge durch die Volkssproche allmählig verdrängt wurde. Ich gründe meine Vermuthung zugleich auf einige Aeusserungen der Grammuker, von denen z.B. Eustath. zu II, é p. 766, 13 und Etymol. M. p. 196, 7 zu dem Laut, der das Blöken der Schafe ausdrücke sollte in dem Verse des Cratinus (vergl. den Vers des Aristoph in Bekk. Antiatticista p. 86, 🌄), ausdrücklich bemerkten, 🕸 βή ού μὴν βαί, oder οὐχί βαί, wenn night su ihrer Zeit u wie ä oder ē, n wie i lauteten, sie aber gegen diese Ausspr che warnen wollten? Ein ähnliches Strehen zeigt sich in den Eπιμερισμοί des Herodian und dergleichen Werken. Doch, wie gesagt, ich gebe dieses nur als Hypothese, die den Widerspruch zwischen den Lehren der Grammatiker und ihrer wahr

Doch um alle Schwächen der Blochschen Revision nur mit einiger Genauigkeit und Gründlichkeit durchaugehn und su prifen, müsste man wieder ein Buch schreiben. Ich schliesse also hiermit meine Anzeige, da das übrige üben so auf leere Voraussetzungen, grundlosen Hypothesen, Fehlern gegen eine richtige Logik und eine gesunde Kritik heruht, als das bisher durchgegangene. Was der Hr. Verf. gegen meine Ansicht von der Griechischen Aussprache erinnert, ist theils nur Widerhelung des schon gesagten, theils werde ich es berücksichtigen, wenn ich eine dritte Auflage meiner Griechischen Grammatk erlebe.

scheinlichen Aussprache.

A. Matthiae.

## Römische Litteratur.

Des. Q. Horatius Flaccus Satiren kritisch berichtigt, übersetzt und erläutert von C. Kirchner. Dr. Ph. Director des Stralsundiachen Gymnasii. Erster Theil. Stralsund bei Löffler, 1829. CXVI u. 202 S. 4.

Lat es doch, als könne der Dentsche Genius auf dem Felde der Wissenschaft seine Schwingen nicht regen, ohne dabei die Anstrengung seines Fleisses zu offenbaren. Der Herausgeber des vorliegenden gediegnen Werkes beabsiehtigte, dem gebildeten Theile seiner, Nation, im Siane vaterländischer Philologie, eine metrische Uebertsagung und Erläuterung der Herazischen Satinon zu liefern, die dem jetzigen Standpuncte unsrer Sprachbildung and Wissenschaft angemessen sei; doch da die Verdollmetschung nicht bles für den Laien bestimmt war, sondern die Absicht dahin ging, "den Venusinischen Dichter in einem möglichst gereinigten, auch die Schreibweise seines Zeitalters möglichst, treu darstellenden Urtext, und diesen sowohl durch die Deutsche Uebertragung als durch einen erläuternden Cammentar in seinem innersten Wesen, so weit die Interpretation es vermöge, den Gebildeten verständlich zu machen": so stellte der Hereusgeber, um den ersten Zweck zu erreichen, einen kritischen Apparatiunter dem Texte in einer solchen Volkständigkeit auf, wie wir ihn über keinen Theil der Horazischen Dichtung besitzen. So verdienstlich auch die letztere Arbeit ist, so dürfte sie doch nur den Gelehrten von Fach interessiren, da die Gebildeten des Deutschen Volks, mit den gegebnen Resultaten der gelehrten Forschungen sich begnügend, meist das auf die Seite schieben, was nach strenger Schulgelehrsamkeit riecht. Und in dieser Hinsicht wissen wir nicht, eb wir den fleissigen Herausgeber mehr tadeln als loben sollen. Ein Achnliches müssen wir von dem Commentar sagen, der bis jetzt nur die erste Satire begreift. Der Herausg, giebt über denselben S. LXXXVII folgende Erklärung ab: "Es ist in demselben, wie sein ganzer Zuschnitt lehrt, so wenig auf diesen als auf jenen besondern Zweck, so wenig auf die Bedürfnisse der studirenden Jugend als auf blosse Winke für den gelehrten Forscher abgesehen; vielmehr soll er ohne alle Nebenrücksicht nur dasu dienen, den Sinn und Geist des Autors möglichst zu entwickeln, und den gebildeten Leser überall auf den Standpunct und in die Stimmung zu versetzen, um mit Beseitigung der Gegenwart sich in die Seele des Dichters, in seine Zeit, Umgebungen und Absichten, in seine Sprache und Darstellungsweise hineinsudenken, damit, was dieser in seinem Idiom geben und sagen

wollte, in möglichster Klarheit ihm entgegentrete. Dass di ses nicht ohne manche sprachliche oder sächliche Erörtern alterthümlicher Gegenstände, auch nicht ohne manche kni sche Untersuchung, welche für die Sinnesentwickelung oft w grosser Bedeutung ist, geschehen konnte, versteht sich w selbst, da Popularität keineswegs so viel heisst und heim soll, als Oberflächlichkeit."

Wer nun den Commentar selbst betrachtet, wird sich u willkührlich zu der Frage aufgefordert fühlen: wo in aller We sind solche Gebildete, die der Herausg. hier vor Augen hat Man lese die Untersuchung über gravis annis S. 160 - 16 Aber Vers 88 At si cognatos etc. 8. 185 - 189 u. a.: welche der Gebildeten mug sich durch die letstere Anmerkung froht Muthes hindurch arbeiten? Es liegt in der Natur der Sack da der Herausgeber nicht etwa einen beriehtigten Tent m Grande legen, sondern denselben eret als einen berichtigte bogrunden wollte, dass weitläufige, kritische Untersuchunge nicht ausgeschlossen werden können; aber in dem seiben Un stande liegt die Zweideutigkeit des Plans, so dass der Herausgeber Vieles aufzunehmen sich genöthigt sehen wird, va nach seiner ursprünglichen Tendenz, entfernt bleiben u. der eigenen Felde der Gelehrsamkeit anheim fallen sollte. Dibi gehört unter andern die Bemerkung über die Vertauschung 🕬 fore und sore un Vs. 2 (S. 150.), we nuf Od. 1, 9, 14, Heyn su Virg. Ecl. 9, 5, Broukh. su Tib. 1, 6, 34 und Drakenb. n Sil. 15, 105 verwiesen wird. So wenig wir-uns mit dem vorge neichneten Plane befreunden können, so sehr müssem wir der Horausg. für das danken, was er uns wider Erwarten gegebu hat. Und so lassen wir denn ihn gewähren und gehem zur Atzeige des Besondern und Binzelnen über. Mit Ausnahme de Vorrede I - XIV, welche über Horazens Satiren im Gegensut zu den frühern Versuchen, über das Verhältniss derselben n den Briefen, deren Verschiedenheit mit Recht angenommen wirk und über die trefflieben Leistungen in der Uebersetzungskust, deren wir uns durch Voss, Scheller u. A. erfreuen, mit grosoorer oder mindrer Ausführlichkeit sich verbreitet, dürfte sich des Herausgebers gediegene Arbeit von swei Seiten am gesiemendsten auffassen lassen, nämlich von der metrischen und der exegetisch-kritischen Seite. Die erstere begreift nicht bla die Deutsche, sondern auch die Lateinische Versbildung. Bepaglich der erstern schlägt der Herausg. denselben oder doch einen Ihalichen Weg ein, wie von Humboldt (vor seiner Uebersetzung des Agamemnen), Kannegiesser, Wolf (bei der Uebersetzung der Odyssee) und Jacobs (vor seiner Griechischen Blumenlese), indem er presedische und metrische Gesetze der Deutschen Versbildung aufstellt, wensch er zu verthree gedente und wenech der Leser ihn beurtheilen solle

Venn einerseits aus diesem Umstande sich sattsam ergiebt. lass die Prosodie der Deutschen Sprache als noch nicht abgechlossen betrachtet werden kann, so bleibt andrerseits dem zeser das Urtheil frei, ob der Herzusg. den richtigen Maasstaab ihm in die Hände gegeben habe. Wir wollen den letzten Punct suvorderst in Betrachtung siehen. Von S. XIV—XXX werden allgemeine und besondere Regeln der Deutschen Versoildung in Form eines Systems aufgestellt. Am meisten stimmt Hr. Kirchner mit K. B. Garve (insdem Werke: Der Deutsche Versbau. Berlin 1827.), wie er selbst versichert, überein. Von Voss (Zeitmeseung der Deutschen Sprache. Königsberg 1802.) weicht derselbe, wie une scheint, am meisten darin ab, dass er ein grössres Gewicht auf den Lantwerth legt. Aber grade hierin dürfte eine baldige Vereinigung der bisher stattgefundnen Ansichten nicht zu erwarten seyn. Für die Bestimmung der Silbenzeit wird demnach ein dreifaches Gesetz angenommen, welches 1) im Simwerth oder der materiellen Bedeutung der Silben; 2) im Tonwerth, oder der Hebung oder Senkung des Tons der Silben; 3) im Lautwerth, oder der Vozal - und Consenantenschwere beruht. Da unsre Sprache bekanntlich ihre Silben nicht, wie die Griechische und Römische, nach dem Lautgehalt, sondern nach dem Sinngehalt misst (weswegen Gesetz 1 u. 2 meist zusammenfällt), so bleibt er ein stete vages Verfahren, den Lautwerth zu einem besondern Gesetz zu erheben, in so fern nicht wenigstens der Redeton dabei zu Hülfe kommt. Diese Vermischung verschiedener Elemente führt nur, wie es nicht anders seyn kann, zur Inconsequenz. So ist nach S. XXII die Endung ern mittelzeitig durch Consonantenschwere in *erschüttern*, zittern, räuchern, dagegen sollen kurz seyn: Athems, Mädchens, Würfels u. s. w. Nach welcher Aussprache ist denn die Eudsilbe ern in jenen Wörtern länger als in ems, ens u. s. w.? Wahrscheinlich hat sich der Hr. Herausg. nicht einmal durch das Ohr, sondern durch die Regel der Contraction (zittern aus zitteren, gleichwie er mir mittelzeitig und das contrahirte mir's lang nimmt) zu jener Annahme verleiten lassen. Dieselbe Endung ern wird dagegen wieder als kurz betrachtet in den Adjectiven: bleiern, steinern, gestern u. a. Aus diesen Beispielen erhellet zur Genüge, wie wenig noch festen Bodens durch des Hrn. Verf.s Theorie gewonnen worden. Rec. ist keinesweges der Meinung, dass das wirklich gehörte überhört oder gar nicht berücksichtigt werden solle, nur muss der Accent, als das eigenthümliche Grundgesetz der Deutschen Wortmessung, den Ausschlag geben. Gern unterschreibt er daher A. Arnold's (Ueber die Zeitdauer, die Rechtschreibung und die fremden Wörter der Deutschen Sprache. Gotha, 1825, S. 34.) hierher gehörigen Ausspruch: "Ich fordere für die Gehörsdauer nur so viel Rechte, wie der Accent hat. Die Verstandesdauer bleibt das Grundprincip; der Accent und die Natur-oder Gehörsdauer der Silben, wenn sie zu jener sich his

authun, rücken sie um eine Stufe höher, oder geben den Auschlag: Verstandeslängen erhalten durch sie grösseres Gewicht; Verstandesmittelzeiten werden zu leichtern Längen, und Verstandeskürzen zu leichtern Mittelzeiten." Es bedarf wohl nicht erst des Bemerkens, dass das ursprüngliche Sprachgesetz, nach welchem der Ton einer Silbe Bedeutung und dadurch Länge verleiht (Wortton), - oder richtiger im umgekehrten Verhältniss, nach welchem der Ton sich an die sinnschwerern Silber heftet — auch in analogen Fällen und in fernerer Fortbildung der Sprache seine Anwendung finden mässe; mit andern Worten, dass der Redeton die Natur des Worttons anzunehmen in Stande sey; weil ja eben der Redeton dem betreffenden Worte oder der an sich sinnschwäshern Silbe einen größern Sinnge halt und daher ein längeres Säumen giebt, so dass, wie es ober hiess, "die Verstandeskürze zur leichtern Mittelzeit" erhober werden kann. Dieses Gesetz hat Hr. K. nur zum Theil erkans (worin er jedoch die Zustimmung vieler Andern hat, weil mu den Accent der accentuirenden Deutschen Sprache mit dem Accente der quantitirenden alten Sprachen verwechselt zu haben scheint, wie selbst Voss a. a. O. S. 47.); denn er sagt p. XVI: "In der Folge mehrerer Worte (im Satze) bekommt das sinsbedeutendste den Redeton. (Wie gehts zu, Mäcenas?) — Jedesmal erhebt aber der Ton eine, an sich mittelzeitige Silbe zu Länge. (Wie gehts zu - dass er in Gram hinschmachtet!) Hochtonige Mittelzeit. Sogar an sich kurze Sylben kann er zur Länge kräftigen. "(In dem Gerichtssaal nicht, nein, vor ihn stellte man Themis. Voss.) Besser aber in der Senkung des Fusses: "diesem ertönts: "Verwahret das Licht!" "Béwahrets!" dem Andern." Oder als Kürze: Jüngst schon ward sie entführt; gebt Acht, bald wird sie verführt sein! tonige Kürze. Nach dem oben aufgestellten, aus dem Wesen unsrer Sprache selbst hervorgehenden, Grundgesetze sind in dem letzten Beispiele die betonten Silben ent und ver fehlerhaft kurz gebraucht, da sie dieselbe Geltung haben als in dem vorletzten die Silben ver (verwahret) und be (bewahrets), und daher wenigstens in die tieftonige Thesis gestellt werden müs-

Nase über die niedrig Gebornen hin weg, wie mich | Sohn des Gefreiten; wo das Wort mich (me in der Arsis) wegen des

sen. Dieses Verkennen des, mit Gedankenschwere nothwendig verbundenen, Redetons hat daher nachtheilig auf die sonst mit grossem Fleiss gehandhabte Versbildung des Hrn. Herausgeingewirkt, wie Sat. 1, 6, 6 (S. 95): "Hebst du — die gebogne

'ongehalts in die Länge zu stellen war. Wenn S. XVII die Vörter: jüngst, wärts und jetzt unter den durch Lautwerth estimmten Längen aufgeführt werden, so wird jeder Kenner er Deutschen Prosodie das Proton pseudos gewahren, welches ie Dinge auf den Kopf statt auf die Füsse stellt. Denn die änge kommt jenen Wörtern wegen ihres Adverbielbegriffs zu; a bekanntlich Adverbia, so wie Adjectiva einen dienenden lauptbegriff bilden und mithin als einsilbige Wörter durch das rste Sprachgrundgesetz, welches der Hr. Herausg. S. XV richg erkannt hat, zu Längen werden. Da Rec. keinesweges die bsicht hat, ein System der Deutschen Prosodie aufzustellen, ondern nur die Schwäche und Inconsequenz der vom Herrn Ierausg. versuchten Theorie in einzelnen Theilen mit unpareiischer Prüfung nachzuweisen: so möge das Gegebne genug eyn, um zur Erörterung andrer Dinge überzugehen. — Von LXXX — LXXIII wird die eigenthümliche Beschaffenheit des Horazischen Versbau's in den Satiren und Episteln entwickelt. amit auch hierin die tiefe und wohlberechnete Kunst des alen Meisters gründlicher, als bisher geschehen ist, gewürdigt ind zugleich die Grenze erkannt werde, bis wie weit es hat gelingen wollen, das Deutsche Idiom den fremden Rhythmen inzupassen. Dieser Abschnitt ist mit ungemeinem Fleisse und nit grösstmöglichster wissenschaftlicher Sorgfalt bearbeitet, so lass vielleicht Manchem eher das Zuviel als das Zuwenig auffallen dürfte. Zugleich wird durch die genaue Zerlegung des Horazischen Hexameters, welcher von Vielen unter den Alten and Neuern für ein schwaches und flüchtiges Machwerk gehalen ward, die feste Ueberzeugung gewonnen, dass der Dicher hinter der scheinbaren Nachlässigkeit eine höhere künstlerische Absichtlichkeit verberge, für welche Meinung bereits Daniel Heinsius und nach ihm Morgenstern sich erklärt hatten. Nicht ohne Vergnügen hat Recens. seine eigne längst gehegte Meinung über das Gesetz, welches Horaz für. die Form der Satire und der Briefe befolgt, durch des Herrn Herausgebers erschöpfende Entwicklung bestätigt gefunden, so wie er auch darin mit Herrn K. ganz einverstanden ist, dass, wenn in den Episteln wohllautendere Verse und vollkommenere Rhythmen gefunden werden, der Grund dieser Erscheinung schwerlich in der höhern Reise und Gediegenheit, sondern violmehr in der Verschiedenheit der Aufgabe und der Absicht det Dichters, welche auch eine verschiedene Behandlung erforderte, zu suchen seyn möchte.

Uebrigens haben wir in diesem Abschnitte, der keinen Auszug gestattet, eine durchgreifende Erörterung des Hiatus, wozu Sat. 1, 1, 108 (daselbst S. 199 nur heiläufig); 9, 38; 2, 2, 28 veranlassen konnten, ungern vermisst. Wie viel unsre Deutschen Verakünstler aus der genauen Zergliederung des Hexame-

ters lernen können, heweiset unter andern die S. LV aufgestellte Bemerkung, dass bei Horas, Virgil und den übrigen genauern Lateinischen Dichtern nur ein einsilbiges Wort den sweiten Spondeus im Hexameter schliesse und ein mehrsilbiges stets durch Elision oder Ecthlipse mit dem folgenden verschmolzen werde; daher Verse wie bei Voss Sat. 1, 1, 9: "Ruhe des Landmanns preisst, " bei Wolf Vs. 6: "Aber der Kaufmann dort" als dem Geiste des antiquen Hexameters zuwider betrachtet werden müssen. Hinwiederum kann auch im Deutschen eine, zwar nicht absolut kurze, aber zur Kürze sich hinneigende Silbe - der Trochäus statt des Spondens - wie wohl mit Vorsicht - im vierten Versfusse gebraucht werden, weil hier die Absonderung der zweiten Hauptreihe von der dritten so entschieden und die dadurch entstehende Pause im Verse so stark ist, dass man die Schlusssilbe des Spondeus in dieser Cäsur als eine Syllaba anceps glaubte anschen und behandeln zu müssen; daher der Ennianische Vers: Omnis cura viris, uter esset endoperator. Vgl. ausser den S. XLVI angezognen (Hermann Elem. p. 40; 626; Osann Analecta p. 33; Schneider Elementarlehre S. 760.) Schriftstellern die Jen. L. Z. 1823 Nr. 76 S. 123. Andrer Meinung ist jedoch Jacobs im Leben und Kunst der Alten 1r Bd. S. XLV. Dagegen ist der dritte Spondens, in so fern er in einem mehrsilbigen spondeisch ausgehenden Worte einen Abschnitt bildet, ganz und gar zu verwerfen, weil er durch den spondeischen Schlussfall die erste Hälfte des Verses der zweiten völlig gleich macht (z. B. Hus res ad te scriptas || Luci, misimus, Acti. Lucil. L. 1. fr. 16.). Mit Recht wird S. LX dieserhalb Apel (Metr. II S. 93.) getadelt, dass er Verse, wie folgende, nicht blos für statthaft, sondern für untadelhaft hielt: "Schützend umwölbt von des Buchhains || Nacht, in vertrauter Umarmung Stürmte voran, wo die Feldschlackt || donnerte, jubeind in Kampflust." Richtiger urtheilte Voss (zu Virg. Ecl. 6 S. 323.) über derlei Verse. Die alten Dichter vermieden diese Cäsur (nach des Herausg. Ausdrucksweise) so sorgfältig, dass sie, wo ein mehrsilbiges Wort darin schliesst, dasselbe stets durch Elision oder Ecthlipse mit dem folgenden verbinden und lieber einen fehlerhaften Vers ohne Abschnitt machen, als diesen gebrauchen, s. Sat. 1, 2, 99; 2, 3, 134. Nicht weniger tadelhaft ist die Cäsur im dritten Dactylus (p. LVI), zumal wenn an dieser Stelle ein Sinnesabschnitt eintritt, wie bei Enniast Disperge hostes, distrake || diduc, divide, differ. Vergl. Hon Epist. 1, 18, 52. Erträglicher jedoch wird der Vers, wenn das dactylische Wort dem Sinne nach eng mit einem folgenden, das in der 4ten Arsis schliesst, verbunden ist. S. A. P. 41: Nec facundia deseret | hunc, | nec etc. Der verdienstvolle Hernusg.

hat sich daher, nach seiner Versichrung, in der Uebersetzung des ganzen ersten Buchs der Satiren nur zweimal einen solchen

actylischen Wortebschnitt, der aber mit der folgenden Arsis ng verbunden ist, erlaubt; s. S. LVII not. 11. - S. LXVIII rird Bentley's Bemerkung (zu Lucan 1, 231.), dass im hereichen Verae nach einem Sinnesabschnitte des 5ten Dactylus von en Dichtern (namentlich den Lateinischen) kein spondeisches Vort, sondern zwei einsilbige in den Schluss gebracht worden. le ein leerer Einfall des grossen Kritikers mit Recht abgewieen. Auf Horaz ist dieser Canon gar nicht anwendbar, da derelbe nach einem Sinnesabschnitt den letzten Fuss bald sponeisch, bald in zwei Einsilbern nach Willkühr bildet; eben so venig gilt jener Canon von andren Dichtern. Vgl. unsre Bemrk. u Horat. Epist. 1, 10, 40 S. 67 and Forbiger zu Lucret. 6, 1142 . 549. Aus den vielen Beispielen, welche der Hr. Herausg. us den ersten 6 Büchern von Virgils Aeneis beibringt, erhelft ur Genüge, dass ein spondeisches Wort nach jenem Dactylichen Sinnesabschnitte viel häufiger, als zwei Einsilber geraucht werde. Wenn aber der Herausgeber von dieser (sogeannten) Cäsur behauptet, dass sie nebst der im 5n Versfusse urch den Trochäus gebildeten Nebencäsur die allgemein übiche und herkömmliche sey, so müssen wir dem widerspreches, alls nicht etwa derselbe die bucolischen Griechischen Dichter m Sinne hat, welche diesen Vers - ,, als Ausdruck der ungeünstelten Natürlichkeit" - nach Zumpt's treffender Bemertung (Gr. § 827.) vorzugsweise so gehrauchten. Das Gefällige, velches diese Casar (von Andern Versabschnitt genannt) nach les Herausgebers Dafürhalten, wegen ihrer Weichheit haben oll, finden wir, nach unserm Gefühle, nicht, eher eine natüriche Ungebundenheit, welche auf die feierlichen Rhythmus les Epos verzichtend, sich der band - und fessellosern Um;angssprache nähert. Diese Annahme dürfte auch den Grund ener häufigen Erscheinung in den Bukolikern so wie in Horazens Satiren und Briefen am genügendsten lösen. Denselbe**n** Grund findet ja auch der Hr. Herausg. mit Recht in dem Abschnitte des 6ten Fusses, wodurch der Vers in einem einsilbigen Worte schliesst, was bei den Epikern selten oder gar nicht vorkommt, wie Sat. 1, 2, 107: meus est amor huic similis; uam. — Am Ende dieser Abhandlung S. LXXIII wird auch eines auffallenden Schlusses gedacht, welcher durch das Zusammenklingen gleichlautender Silben zuweilen eine komische Wirkung bezwecke, wie A. P. 139: nascetur ridulus mus. Hier wäre eine durchgreifende Bemerkung über das Vorkommen solcher zusammenklingender Silben sowohl am Anfange, als in der. Mitte des Verses, wie Sat. 1, 1, 54: Ut tibi si sit, Epist. 1, 1, 94: Occurri rides, A. P. 22: our urceus — an rechtem Orte gewesen; weil diese, den Ohren vieler Kritiker widerlich vorkommende, Erscheinung häufig zu Textänderungen sowohl bei Dichtern als Prossikern Veranlassung gegeben hat,

wie Heinders's Bemerkung zu Sat. 1, 2, 110 und Bentley's Set. 1, 7, 20 hinlänglich beurkundet. Ausser den vom Rec. 1 Epist. 1, 2, 17 p. 34 genannten Schriftstellern können moch fe gende darüber verglichen werden: Nodell. Not. Crit. c. 6 p. 15 (im Anhange des Ávianus); Obss. Misc. VIII p. 182; Corte : Lucan. 1, 443; 1, 329 p. 94; Jahn su Ovid. Met. 8, 395; 15, 4! ed. Gierig.; Forbiger zu Lucret. 2, 401 p. 252; J. Sillig in Jahr Jahrbb. 1829 I, 1 S. 28; Sprengel in Seebode's Archiv 1828, I p. 168 not. 23; Ernesti in Opusc. phil. et crit. p. 133 sq. u. da sen Progr.: Solemnia Magistrorum creandorum inaugurand rumque - indicit - A. G. Ern. (1785.) p. IX; Hand zu Wo kens Dectt. Tullian. 1,5 p. 32; Görenz zu Cic. Acad. 1, 2 p. 15 22 p. 53. Beier zu Cic. Lacl. 21, 79 p. 122; nebst Th. Schmi su Hor. Ep. 1, 2, 17 S. 60 und 14, 7 S. 288. — Da der Hei Herausg. nach den bisher entwickelten Gesetzen über den Be des Hexameters überhaupt und des Horazischen insbesonder die Deutsche Uebersetzung in so weit zu fügen gesucht hat, al die eigenthümliche Verschiedenheit im Bau beider Sprachen e zuliese, so liegt der Kritik die Frage so nah, in wie weit die sen Anforderungen Genüge geschehen sey. Nach unserm Emessen hat der Uebersetzer allerdings eine grössre Leichtigke und Gewandheit der Sprache vor Voss, den er benutzt zu kben mit Danke bekennt, und eine grössre technische Kunstlertigkeit im Bau des Hexameters vor Scheller voraus, aber de oft ungebundene, leicht hinschwebende und die hier und d durch Verskraft einfallende, gleichsam ironisch neckende Ge wandtheit des Urtextes hat er noch lange nicht erreicht un diese wird auch so bald nicht erreicht werden können, das unsrer Sprache leichter ist, den gehaltnen Pathos des Virgiischen Hexameters, als die absichtliche Nachlässigkeit des He razischen in der Dollmetschung ohne Verletzen der Kunstregeltreu wiederzageben. Hier zur Probe der Anfang der 2n Satire:

"Chöre von Ambubajen, des Balsamshändler und Würzkrams, Bettelpropheten, Schmaretzer und Miminnen, sämmtliche Sippschaft, Ist voll Kummer und Gram ob Tigellius Tode, des Sängers. Freilich, er war gar mild. Aus Furcht, ein Verschwender zu heisten Gäb ein Andrer nicht so viel dem bedürftigen Freunde, Als hinreichte, den Frost und den nagenden Hunger zu scheuchen Den dort frage, warum er des Ahns und des Vaters gewalt'ges Gut heillos einjag' in die nimmer befriedigte Gurgel, Ringsher leckere Kost mit gehenerten Summen erkaufend: Weil für filzig und kleinlich gesinnt nicht gelten er wolle, Sagt er, und wird von den Einen gelobt, von den Andern getadelt; Jenem Fufidius bangt vor dem Namen des Schlemmers u. Wüstlings Reich wie er ist durch Güter, und reich durch Gelder auf Zinsen Schneidet er fünf vom Hundert am Hauptstuhl gleich dir hinweg, ust

Drückt, je schlimmer der Mann hanslält, um so härter den Schuldner.

Jünglinge sucht er zu Buch, die im Zwang hartherziger Väter Erst ihr männliches Kleid aulegten — Erhabenster Herrscher Juppiter! ruft wehl gleich, wers anhört. — "Aber auf sich dech Wendet er seinem Erwerb' Entsprechendes?" — Kaum ist es glaublich,

Wie er dem eignen Selbst nicht hold ist, dass sich der Vater, Den des Terentius Stück darstellt, wie erbärmlich er weglebt, Seit Austreibung des Sohns, nicht ärger denn dieser gequält hat."

Wir wenden uns jetzt zu der kritisch-exegetischen Seite dieses Werkes. Von S. LXXXI bis LXXXVI wird über die hinsichtlich der Orthographie befolgten Grundsätze Rechenschaft gegeben. Der Herausg, folgte im Allgemeinen, nach Wol's Vorgange, den Grundsätzen Bentley's, welcher, wie N. Heinsins im Virgil, aus den ältesten Handschriften die Rechtschreibung des Augusteischen Zeitalters herzustellen suchte. Daher hält er an der is-Endung der Accusative plur. fest und giebt über die Wörter, denen jene zukömmt, befriedigende Auskunft. Das Assimilationsgesetz wird nach der herkömmlichen Schreibweise mit Recht beibehalten, da es durch die bewährtesten Grammatiker, Priscian und Marius Victorimus u. a., bestätigt wird. Wenn aber ad unverändert vor d, f, g u. s. w., so wie vor s, nach den vom Herausg. gefundnen Resultaten, bleibt, so hätte der letztere Punct ein tieferes Eingehen mit Rücksichtnahme auf Priscian. 2, 1, 7, der es vor s abwerfen lehrt, erfordert. Vgl. Passow zu Tacit. Germ. c. 2 p. 3 und die von Kritz zu Sallust. Cat. 47, 1 p. 213 gegebnen Nachweisungen. Noch ist zu bemerken, dass mit Bentley volgus, servom, aevom geschrieben wird, über welche Schreibung ausser den vom Herausg, genannten auch Niebuhr zu Cie. de Rep. p. 386 ed. Hal.; Drakenb. zu Liv. 39, 53, 2; Spengel in Scobode's Archiv 1828, IV p. 121 und Matt. Aegyptius ad S. C. de Bacchanalibus p. 145 (in Drakenb. Livius der Stuttg. Ausgabe B. 15 S. 385.) nicht zu übersehende Winke geben. Hinsichtlich des kritischen Apparats suchte der Herausg. "wo möglich Alles, was bisher theils aus Vergleichung von Handschrr. gewonnen, theils durch den Fleiss und des Genie der Herauss. von den ältesten Zeiten an in den kritisch wichtigen Editionen geleistet ist, zusammenzustellen, und so gewissermaassen in einer fortlaufenden Geschichte des Textes eine diplomatische Basis für die Kritik zu liefern, ohne welche alles Hin- u. Herreden und Conjecturiren über den Text ein ungelehrter Getreibe. ein unsicheres und gehaltloses Verstandesspiel bleibe." In Besug auf die Auswahl des in den kritischen Apparat Aufzunehmenden weilte der Herausg. lieber zu viel als zu wenig Jahrb, f. Phil. u. Padag. Jahrg. V Heft. 9.

thun, und auch scheinbar Unbedeutendes nicht übergelten. Bei einem so umfassenden Plane können wir dieses Verfahren nur billigen, da selbst Schreibfehler in den Mser, und Druckfehler in den ältesten Texten, wie richtig bemerkt wird, für die Familien der Codices und Editionen sehr bestimmend sind. Uebrigens hält der Herausgeber eine Classification und Ableitung der Handschriften aus einander im Ganzen und Grossen noch nicht für möglich. Dahin aber muss es umers Erachtens kommea wenn das diplomatische Princip streng durchgeführt werden soll; sonst ist das Berufen auf die Mehrzahl der Handschriften, dieser so gewöhnliche kritische Nothhelfer, ohne Bedeutung. Was Eichstädt dieserhalb sagt: "Et nos, ut par est suspicimus tantam tot librorum consensionem: sed de fide et auctoritate illorum negamus judicari ante posse, quam diligeatius paullo et accuratius quaesitum fuerit de singulorum origine ac familiis, ne, quae non sunt nisi multae unius vocis imagines, pro totidem diversis vocibus numerentur" — solite überali beherzigt werden. Obgleich der Herausg, selbst den krit. Appirat noch mit 9 codd. (welche nebat den übrigen von Andern verglichnen in einem Syllabus codd. mss. p. LXXXIX bis CI aufgeführt werden (S. CII bis CXVI giebt das Verzeichniss der 21 Rathe gezognen Ausgaben), welche die Humanität der oben wissenschaftlichen Behörden zu Berlin und Leipzig zu benutze ihm gestattete: so haben wir doch noch manche Ausstellung theils hinsichtlich des noch zu Benutzenden, theils wegen der schon Benutzten an demselben zu machen. Uebersehen sind die Lesearten einer Wolfenbüttler Handschrift (des cod. Gudianus n. 168), welche Seebode im Archiv 1824 II S. 244, und 1825 I S. 130-133 über die Satiken mitgetheilt hat. Vergl. Mitscherl. Horat. Opp. II pracf. p. V. Ein Uebelstand ist es, dass die Venetiana von 1481 nur da aufgeführt wird, wo Fea, der sie nachlässig verglich, ihre Varianten mittheilt. Sie weicht nicht selten von den übrigen Venetianis, die dem Herausg. 20 Gebote standen, selbst mit ihren Druckfehlern ab. Z. R. Sat. 1, 1, 17 liest dieselbe: hinc vas, Vs. 23 nescit für ne sic, Vs. 29 hic capo, Vs. 33 interpungirt sie abweichend von den andem Venett.: Parvola nam: e. e. m. f. laboris: Vs. 44 Ad ni it fit: Vs. 56 eo fit Plenior: ut etc. Vs. 64 Quatenus, nicht quatinus, wie die andern. Vs. 72 ut pictis - tabelis. Vs. 88 At éi — velis: servareque — perdat: ut ei — fraenis. Unidius quidam. non l. e. fabula: dives Ut miteretur. Vs. 104 Cum vero (?) t. f. v. jubeo: ac nebulonem: Vs. 107 neguid. Vs. 108 stimmt sie mit den übrigen Venett., was auch bemerkt ist, in der merkwürdigen Lesung nemo ut avarus überein. Von da giebt sie den Text ohne alle Interpunction bis huber Tabescat: neque - comparet: hunc - laboret. Vs. 117 quis re (für se). Vs. 120 Lippi (gross, wie die Venet. 478. 79.) -

Sat. 2, 6 Frigueque duram (die andern Venett. diram) que famem propeltere (?) possit. Sat. 1, 3, 63 Simplicior si qui est : qualem etc. u. a. m. Ausserdem kann Rec. den Wunseh nicht Dergen, dass der Herausg. die Deutsche editio princeps (Leipzig 1492, 4.) von sämmtlichen Horazischen Schriften benutzt haben möchte, da dieselbe noch von keinem Kritiker gus Licht gezogen worden zu seyn scheint. Sey bold gab von ihr in 2 Progre. Nachricht (Ueber die 3e Ode des 3n Buchs von Horaz. Grünstadt, 1778, 4. und Ueber den Horaz. Ebendas. 1779, 4.); vergl. auch Harless im 1n Bde. seiner Supplem, ad notit, brev. litterar. Rom. p. 409-411 und Leich de orig. et increment. typograph. Lips. p. 66. Da die besondern Bücher eine besondre Aufschrift lieben, so scheint es gekommen zu seyn, dass sie einzeln verkauft worden sind und auch wohl einzeln in den Bibliotheken zeratrent liegen. Wenigstens sah der um die Liter, zaturgeschichte so hochverdiente Ebert (nach einer brieflichen Mittheilung an einen hiesigen Gelehrten, Hrn. Dr. Hesse,) auf der Leipz. Universitätsbiblioth, die Carmina et epodon libr. Lips. 1492, 4. und in Wolfenbüttel das Carmen seculare so wie die Epistolas (beide letztere ohne Orts - u. Jahrsangabe). / Von dem Seyhold'schen Exemplar vermag der eben so gefällige als gelehrte Literaturfreund Dr. Bardili, dem wir uns selbst für diese literärische Mittheilung zu grossem Danke vernflichtet bekennen, die besste Auskunft zu geben. Wir haben um so weniger Anstand genommen, zur Aufsuchung und künftigen Benutzung dieses kostbaren Werkes unser Scherflein beizutragen. da der Herausg, selbst zu dergleichen Nachweisungen und Mittheiluggen die Gelehrten auffordert. Die Thanner'sche Ausgabe (welche hier such nicht benutzt worden ist, abwohl sie es gar sehr verdiente) vom J. 1498 befindet sich auf der Leinz. Universitätsbibliothek (M. 4. 234.), so wie auf der Göttinger. Vergl. Mitscherlich z. Horat. T. I p. LXXIV. - Wenden wir uns zu den Leistungen in dem kritischen Apparate, selhet, so haben wir, augser etlichen Fällen (s. unten), eben keine Lesert übergangen, wohl aber die Stimmen, insonderheit für die nicht aufgenommene, nicht mit der erforderlichen diplomatischen Genauigkeit (welche doch im Plane des Herausg. lag) gesammelt gefunden. Zum Belege einige Beispiele.

Sat. 2, 109 hat Cuningam ohne alle handschriftliche Austerität labores für dolores im Texte, auch von Corte zu Lucau. 2, 317 gebilligt. Diese Notiz ist hier übergangen, da doch sonst Cuningam's abweichende Lesungen, und mit Recht, aufgeführt werden. Vs. 111 fehlt die Angabe der von Gesner vertheidigten Interpanction: Nonne cupidinibus statuit natura modum? quem etc. — Sat. 4, 39 war für die Lesung poetis auch der Schol. Craq. zu Sat. 1, 6, 25, wo er hierher verweiset, zu nennen. Bei Bentley und Heinderf wird fälschlich Aeron genannt.

Vs. 112 sind für die Lesung *Scetani* , welche der Herausg. augenommen, die mss. genau bezeichnet; für die Lesung Sectan hingegen wird blos Msc. Cruq. 1, unus aufgeführt. Sollte mu da nicht glauben. dass dieses handschriftliche Zeugniss die cinsige Stimme dafür sey? Und doch geben diese Lesung and die codd. 10, 16, 22 bei Pottier. Dieses Verfahren müssen wir auch anderwärts misskilligen, wo die Handschriften nur im Allgemeinen angegeben werden. Sat. 6, 25 fehlt bei der Lesus tribuno der Scholiast Acron und der des Cruq. haben die Codd. 7, 10, 11 bei Pott. nicht compositum, sondern compositam, welches der Gennuigkeit wegen nicht unbemerkt bleiben durfte, obgleich die fehlerhafte Form für die Richtigkeit von compositum spricht. — Sat. 8, 39 musste die Interpunction: Julius, et fragilis Pediatia etc. angedeutet werden, weil bei dem Komma nach Julius 3 Personen zum Vorschein kommen und die Ansicht der Stelle sich ganz unders gestaltet. Sat. 9, 4 steht Combe unter den Gewährsmännern der Interpunction: dulcissime, rerum? Unrichtig. Combe interpungirt wie Fea und Pottier: quid agis, dulcissime rerum? Ruch sichtlich der berührten Conjecturen könnten wir eine bedertende Nachlese halten; hier nur einige: Zu Sat. 1, 1, 4 gran armis waren auch als Vertheidiger dieser Conjectur der Recesent von Heindorf's Satiren in der Jen. L. Z. 1817 Nr. 19, degleichen Beier im Pädag.-Philol. L. Bl. zur Schulz. 1825 Nr. 7 der Erwähnung werth. Lange's hierher gehörige Schrift wu damals wahrscheinlich noch nicht in den Händen des Heraus. Neuerlich sind diesen noch zuzugesellen The od. Schmid in der Schulz. 1829, II Nr. 35 S. 282, Paldamus zu Propert p. 259, und Ernesti in der Uebers. des Horas (München 1827) B. 2 S. 1. — Vs. 100 conjicirte Bouhier At hunc — Tyndaris. Horum Quid mi etc. S. Remarques inédites du president Bouhier, de Breitinger et du Père Oudin, sur quelques passages d'Horace etc. publiées par G. Prunelle. à Paris, chez Delange 1807. p. 51. Vs. 56. Ebenderselbe donans für donat. Vs. 83. Adde hoc, Bouhier, was auch einige mss. bleten. - Vs. 101 schlug ebenderselbe diese Interpunction vor: Altera nil obstat Cois. Tibi paene videre est Ut nudam etc. Vs. 106. Ebenderselbe: positum sibi (für sic) tangere nolit. Vs. 120 wollte Bouhier lieber seu oder si für sed pluris. Vs. 121 drückt nach demselben Horazens Urtheil in dieser Gestaltung aus: Illam post paulo, si pluris, si exierit vir Gallis ac Philodemus amet sibi. Quae neque magno stat pretio; und Quae neque beziehe sich auf Vs. 125. "J'aime les conquêtes aisées: pour les difficiles, je les laisse à Philodemus et aux prêtres de Cybèle. Je veux une maîtresse qui ne soit pas à si haut prix " etc. Vs. 64 conjicirte ein Gelehrter in den Misc. Obss. Vol. 2 T. 1 p. 89: Villius in Fausta Sullae genere [i. e. filia], hoc etc. 🔻 🕏 35.

Gröbel: Quum tua pro! videas male l. i. Vs. 114. Frenzel: Dividis für Dividit. Va. 120. Fröhlich: Flagello, Neu-Verbera. Non versor, cum dicam. Vs. 122 interpungirt Tunstall: Cum dicas e, p, res, Furta latrociniis, et m. parva; — — Sat. 3, 7 Io Bacchae. So auch J. M. Mattius in Triga opusc. critt. Traj. ad Rhen. 1755 p. 410 etc. und die Edit. Venet. 1481. — Sat. 4, 109 — 10 schlug ein Gelehrter in der Jen. L. Z. 1817 Nr. 19 S. 150 für Barus inops die sonderbare Lesung: Re Irus vor. James Tunstall (in Duncombe's Horace. The. Works of Horace in English Verse etc. London: Printed for R. and Doelsley, in Pall. Mall. 1759. T. 2.) interpungirt und erklärt daselbst T. 2 p. 606: - parce, frugaliter; atque --male vivat filius? at que Barus inops, magnum — velit? ,, Albi filius i. e. because he was not contented; Barus, i. e. because he was not frugal." Vs. 11 war zu Bothe's Ansicht dieser Stelle auch Döderlein's (Lat. Synonym. II S. 51.) Interpunction zu fügen: Cum flueret, lutulentus erat, quod tollere velles Garrulus, atque — laborem. Sat. 6, 116 conjicirte Nöldeke (in Seebode's krit. Bibl. 1825 III S. 303) freilich höchst unglücklich (s. Th. Schmid ebendas. X S. 1122): purus tripes und Waddel (Waddeli Animadversiones criticae in loca quaedam Virgilii, Horatii, Ovidii, Lucani; et super illis emendandis conjecturae. Edinburg. 1784 p. 53.): putris tripus. Nöldeke zu 9, 36 pendere litem für perdere. (Th. Schmid dagegen a. a. O. S. 1123.) Vs. 45 wird Morgenstern mit seiner Conjectur: deterius für dexterius genannt; dieselbe Lesung, welche sich auch in der vom Herausgeber angezeigten Ed. Mediol. 1477 findet, vermuthete schon Waddel a. a. O. S. 54. - Vs. 55 conjicirte ebenderselbe eo quod, was jetzt in einigen Handschriften und in der vorhin genannten Ed. Med. gefunden wird. Noch andre Verbessrungsvorschläge über andre Stellen der Satiren giebt derselbe kühne Kritiker S. 51 — 68. — Diese: nachträglichen Bemerkungen, die vielleicht noch um Vieles vermehrt werden könnten, sollen jedoch keinesweges den verdienstvollen Bemühungen des Herausg. Eintrag thun, da wir demselben gern zugestehen, dass es nicht Eines Mannes Sache. sey, bei dem unermesslichen Stoffe Alles zu umfassen und zu leisten. Noch immer bleibt auf diesem Felde viel zu thun übrig, wohin wir hauptsächlich mit dem Hrsg. (S. LXXVIII). eine genaue Charakteristik der Handschriften rechnen, wie wir sie von Jani, Vanderbourg und wenigen Andern haben. Daher scheint des Unternehmen eines jungen Gelehrten, des M. Hauthal seitherigen Lehrers in Hofwyl, nicht unverdienstlich. zu seyn, ja vielmehr zur Hoffnung einer guten Ausbeute zu benechtigen, falls es demselben gelingt, die Horazischen Handschriften in Italien und in Frankreich genauer, als bisher geschehen (wozu er sich jetzt anschickt), zu vergleichen und so

mit den Berner Manuscripten, die er bereits benutzt, eine streng-diplomatische Basis zur Kritik des Horaz, nach bester Einsicht, zu liefern. Vor allen aber scheinen uns die Scholien, die noch im Argen liegen, einer durchgreifenden Beatbeitung eben so bedürftig als werth zu seyn. Noch haben wir, bevor wir den Herausg. nach einer andern Richtung begleiten, des Urtheils über Valart's Verdienst um H. zu gedenken, welches jenen Kritiker in eben dem Masse (S. CXIII) erhebt, als Andere, z. E. Jani, Mitscherlich und die Bipontiner, ihn herabgesetzt haben. Die Wahrheit liegt, wie überall, auch hier

wohl in der Mitte. Uns wenigstens hat sich derselbe stets dadurch verdächtig gemacht, dass er in der praefatio eine Menge Verbesserungsvorschläge zum Bessten giebt, die nicht ihm, sondern dem kühn conjicirenden Markland angehören.

Wir haben bereits ohen erwähnt, dass die Anmerkungen sich blos auf die erste Satire erstrecken S. 153—202. Recht gut wird ein wohlgeordneter innerer Zusammenhang der Gedanken, trots der Lockerheit der äussern Verknüpfung, gegen Heindorf's Einwurf nachgewiesen, was auch neuerlich Lange

und Graser versuchten. Die Zeit der Verfassung dieser Satire wird in das Jahr 719 gesetzt, und zwar nach einer Hypothese, die wieder auf eine andre gebaut ist. Vs. 114 u/ 115 soll nämlich H. bei der halbepischen Stelle: Ut cum carcerihus - vincentibus die Verse seines Freundes Virgil (Ge. 1, 512) Ut cum carcerious sese effudere quadrigae etc. vor Augen gehabt haben; da nun die Vollendung des ersten Buchs der Georgica nach Vossens wahrscheinlicher Berechnung ins Jahr 719 falle, so köhne man dies Jahr mit allem Fug auch dieser Satire anweisen. Gesetzt, dass die Abfassung der Georgica wirklich so gewiss ware, als sie es nicht ist (s. Jahn ad Virg. p. XXV), so würde auch nur folgen, dass unsre Satire nicht vor 719 geschrieben wäre. Ob in demselben Jahre, oder noch später, wer mag dies, ohne dass andre Data hinzukommen, entscheiden? Auch liesse sich eben so gut der Fall denken, dass Virgil unsern Horaz, der auch anderwärts epische Verse in!den Satiren und Briefen hat, durch eine solche Hindeutung habe ehren wollen, nicht zu gedenken, dass auch Beides nicht habe Statt finden können. Kurs, so sehr wir die Momente der Wahrscheinlichkeit nach ihrem wissenschaftlichen Interesse ehren, so sehr sehen wir uns auch zu dem Geständniss genöthigt, dass

scheinlichkeit nach ihrem wissenschaftlichen Interesse ehren, so sehr sehen wir uns auch zu dem Geständniss genöthigt, dass die obige Annahme allzuschwach basirt sey. Vs. 4 wird ausführlich das gravis annis und armis besprochen und für ersteres aus dem Grunde entschieden, weil es einen wesentlich nethwendigen Beisatz enthalte, um den Krieger par metier, der fraiwillig dient, von dem jüngern, aus Pflichtswang dienenden zu unterscheiden. Gravis annis wird daher mit Jahnuanf der

Dienstjahre, nicht auf die Lebensjahre bezogen. Rec. zweifelt,

dass damit die Vertheidiger des gravis armis aus dem Felde geschlagen seyen. Sie werden die Idee des freiwilligen Dienens zugeben, weil sie sich durch den Zusammenhang von selbst versteht, indem die übrigen Stände ja auch freier Wahl folgen, was bereits der Rec. in der Jen. L. Z. 1817 Nr. 19 freiwillig einräumt. Und wer weiss nicht, dass es zu jener Zeit freiwillige Krieger genug gab, ohne eben evocati oder veterani zu seyn, wie schon, wenigstens in Bezug auf den vornehmen Römer, die Ode an den Iccius beweist. Wer kennt nicht das Zuströmen zu Marius Fahnen zur Zeit des Jugurthinischen Krieges, wer nicht die Bentelust selbst in früherer Zeit der römischen Republik, z. B. Liv. 28, 46; 29, 1, wo 7000 voluntarii erwähnt werden, die gewiss keine evocati waren? Hierzu kömmt, dass, wenn ein Freywilliger auch jedesmal ein veteranus seyn müsste, wie aus des Herausg. Räsonnement hervorzugehen scheint, zur Bezeichnung desselben das *gravis annis* sehr zweideutig wäre, da es mehr das Lebensalter, als das Dienstalter bezeichnet und ein ausgedienter Soldat schon in seinem 38ten Lebensjahre (im Zeitalter der Republik noch früher) ein veteranus seyn konnte. Genug, man nehme den Freiwilligen als veteranus oder nicht, so wird im erstern Falle, den H. wohl vor Augen gehabt haben kann, die ausdrückliche Hindeutung nicht einmal für nöthig befunden. Hinsichtlich des zweiten ist bekannt, dass, obgleich jeder römische Bürger ein geborner Soldat war, das Loos doch nicht alle traf und daher viele für den freiwilligen Dienst übrig blieben.

Uebrigens tritt bei jener Annahme die Bezeichnung der momentanen Mühseligkeiten, die hier durchaus erforderlich ist. zu dem navem jactantibus austris, nicht sattsam hervor, zumal da multo jam fractus membra labore auch von einem dauernden Uebel genommen wird ("Morsch in den Gliedern bereits durch viel Mühsale"), welches nur zu Zeiten gefühlt und von dem Dichter Minzugefügt werde, die Ursache des Unmuths beim Krieger zu bezeichnen. Also doch? Wie leicht, wie nachdrucksvoll Alles bei der Lesung gravis armis, bei der es ebenfalls nicht nöthig ist, das multo — labore von einer dauernden Beschaffenheit zu fassen! Daher Lange: "Ubi ad armorum gravitatem, quam miles Romanus alias sentire non solet, accedit itineris longi labor, tunc" etc. Es lag ja dem Dichter daran, hier die Unzufriedenheit mit seiner Lebensart von dem Unmuthe über vorübergehende Unannehmlichkeiten und Leiden, die jeder Stand und jede Lebensweise hat, abhängig zu machen; um weiter unten das Si quis déus — nolint zu motiviren und dadurch zu erweisen, dass die Ursache dieser Unzufriedenheit nicht in dem Lebensberufe selbst, den keiner bei gebotener Wahl vertauschen wärde, zu suchen

sey. \*) Vs. 8 wird das sweimalige aut nach dem Vorgange des Hallischen Rec. (1816 Nr. 9-12.) durch Çatull. 64, 162 ver-

1) Le scheint mit dem annie und armie in unserer Stelle eben so zu gehen, wie mit dem me und te in der ersten Ode: man lässt sich durch die Auctorität Fr. A. Wolf's bestechen und übersieht Umstände, die man sonst unbedingt für höchst wichtig erachten würde. annis ist die richtige Lesart aus diplomatischem Grunde, indem die Handschrifter, soviel ihrer auch gerade hier verglichen sind, alle ohne Abweichung für dasselbe stimmen. Freilich ist die Umänderung des annis in armit an und für sich eine sehr leichte, indem beide Wörter überall in den Handschrr, verwechselt werden. Aber dass hier trotz der leichten und häufigen Verwechslung doch keine einzige Handschrift auch nur, eine leise Andeutung von armis giebt, sondern alle das annis ohne Abweichung schützen: diess spricht sehr stark für dessen Beibehaltung, usd eine Aenderung wurde nur dann etwas für sich haben, wenn annis gam und gar ohne Sinn für die Stelle wäre. Diess ist aber keineswegs der Fall; im Gegentheil sind die Gründe, welche gegen dasselbe vorgebracht worden sind, sehr schwach, und sie würden auch bei grösserer Beweiskraft den consensus codicum doch nicht überwiegen. Denn wenn man z. B. selbst zugestehen wollte, gravis annis sey sehr matt, gravis armis gewählt und kräftig; so würde daraus unter den angegebenes Umständen nur die Folgerung zu ziehen seyn, dass wahrscheinlich der Dichter das Schlechtere gewählt habe, während er durch gravis armit allerdings ein passenderes Bild hätte geben können. Aber dem ist nicht einmal so, wie sich gleich ergeben wird. Auch die Anklage der Tautologie des gravis annis mit multo jam fractus membra labore ist nichtig. Denn schon an und für sich sind beide Begriffe so weit von einander verschieden, dass an eine Tautologie im strengern Sinne gar nicht zu denken ist. Noch weniger in unserer Stelle. Wäre das gravis ansis überhaupt vom Menschen gesagt, so würde es freilich auf einen Greis führen, und dann würde im Vergleich mit den nachfolgenden Worten multo jam fractus membra labore eins von den beiden Prädicaten sehr müssig stehen. Aber ein Soldat, der z. B. vom 17 bis zum 50 Jahre gedient hat, kann gewiss mit Fug und Recht gravis annis genannt werden und braucht desshalb nicht fractus membra zu seyn. Also stehen hier beide Prädicate keineswegs so neben einander, dass das eine von ihnen müssig wird. Man wolle übrigens nicht einwenden, dass doch vielleicht nicht alle Handschrr. in annis zusammen stimmen, sondern dieselben nur nicht genau verglichen seyen. Denn es ist fast mehr als wahrscheinlich, dass die Herausgeber, wenigstens seitdem hier über die Lesart Streit entstanden ist, die Handschrr. genau werden angesehen haben. Und doch haben Fea, Pottier, Kirchner u. A. keine Abweichung gefunden. - Aber gravis armis ist zweitens verwerflich aus sprachlichen u. ästhetischen Gründen, durch welche dagegen gravis annis sehr empfohlen wird. Horaz führt hier Leute auf, die mit Neigung und

Des Horatius Satiren berichtigt, übers, u. erläutert von Kirchner, 400

theidigt. Wir empfehlen das zu reislicher Ueberlegung an, was Schmid in den Erg. Bl. der Jen. L. Z. 1829 Nr. 38 S. 300

aus freier Wahl in ein Lebensgeschäft eingetreten sind, und die sich nicht über die gewöhnlichen Beschwerden ihres Standes beklagen, sondern nur unzufrieden werden, wenn ihnen etwas Ausserordentliches begegnet. Wenn daher der Kaufmann im Seesturm, welcher ihm die Früchte langjähriger Mühen zu entreissen droht, sein Loos beklagt; so ist das in der Ordnung. Wenn aber der Soldat bloss wegen der Schwere seines Gepäcks mit dem freiwillig gewählten Dienste unzufrieden sich zeigt: so ist er ein alberner Mensch und wenigstens nicht ein so eifriger Soldat, wie ihn der Dichter nach Vs. 19 gedacht wissen will. Diese Schwierigkeit wird nun scheinbar zwar durch Lange's Erklärung gehoben, indem es allerdings ein passender Gedanke wäre, wenn der Dichter sagte: "Der Soldat wird mit seinem Loose unzufrieden, wenn zu der Last der Waffen noch die Erschöpfung durch lange Strapaze kommt." Allein um diesen Gedanken zu gewinnen, müsste man die beiden Prädicate gravis annis und m. j. fractus membra l. als eng in Eins verbunden denken, und dann dürfte sprachlich die Copula oder eine Satzgestaltung nicht fehlen, welche eine so enge Verbindung beider Prädicate zuliesse. Wie sie jetzt asyndetisch oder vielmehr im Appositionsverhältnisse neben einander gestellt sind, kann das letztere nur eine Erweiterung des ersteren seyn, und dieses muss also schon einen für das Ganze vollständigen und nothwendigen Begriff in sich enthalten. Einen solchen aber kann ich in gravis armis nicht finden. Man mag die Stelle drehen wie man will, immer sind dann die Worte multo jam fractus membra labore der Hauptbegriff, und dieser erscheint, indem er so hinten nachschleppt, viel zu lose und giebt eine höchst anstössige Satzgestaltung. Kurz, der Dichter hat nach der Lesart gravis armis entweder einen schiefen Gedanken oder eine verkehrte Ausdrucksweise in sein Gedicht gebracht. Beides verschwindet bei der handschriftlichen Lesart gravis annis. Der Soldat hat, wie aus Vs. 29 f. hervorgeht, seinen Stand darum gewählt, um sich durch denselben ein Besitzthum zu erwerben, das ihm ein sorgenfreies Alter sichere. denke sich nun einen Soldaten, welcher nach vieljährigem Dienste, also gravis annis, ein solches Besitzthum noch nicht erworben hat, wenigstens nach seiner Meinung nicht erworben hat, und demnach trotz der gravitas annorum seine Hoffnungen getäuscht sieht: für ihn ist eben dieses gravis annis ein ausreichender und passender Grand, mit seinem Loose unsufrieden zu seyn. Dennoch kann aber auch seine Unzufriedenheit immer eine blos vorübergehende seyn, weil ihn bei der Vorliebe für seinen Stand noch die Hoffnung hält, er werde seinen Zweck doch noch erreichen. Fasst man die Stelle auf diese Weise, so schliesst sich seine Klage passend an die des Kaufmanns an. Nicht minder enthalten so die Worte O fort. merc. gravis annis miles ait einen vollständigen und zum Ganzen passenden Gedanken, und die folgenden Worte.

und Hand im Tursellinus p. 536 für das einmalige aut beibriogen. Die Uebersetzung genügt hier nicht: "in Stundes Frist trifft schleuniger Tod, trifft oft auch fröhlicher Sieg ein. " -Auch halten wir Vs. 24 das: — "wenn schon, was wehrt uns nützliche Wahrheit zu sagen? Wie oft etc. für dunkel, wohl gar für undeutsch. Die Anordnung nach Wakefield: Praeterea, ne etc. Percurram: -- quamquam etc. prima: sed tamen etc. ludo: - Ille gravem u. s. w. scheint vor der Heindorf'schen den Vorzug zu verdienen, da auch anderwärts (z. B. beim Cicero, Beier zu Offic. III p. 249; 417; Görenz zu Acad. II p. 137.) das sed tamen den Nachsatz zu quamquam bildet. Vs. 29 hat der Herausg. den perfidus caupo, den Fea, Both e und Jahn mit Recht aus dieser ehrenwerthen Gesellschaft vertrieben hatten, wieder eingeführt. Doch dürfte er dafür eben auf keinen grossen Dank zu rechnen haben. mancherlei Versuche, den Rechtsgelehrten für den fatalen caupo in das Spiel zu bringen, zeigen wenigstens so viel, dass der sensus communis so vieler achtbaren Gelehrten, von denen jene Versuche ausgingen, gegen den "betrügerischen Wirth" sich empörte. Glücklicher Weise hat Heindorf den Rechtsgelehrten, dessen Geschäft nur Ehre, aber keinen Lohn einbrachte, hier mit guter Manier entfernt. Aber warum tritt nun der perf. caupo an dessen Stelle? Der Herausg. meint: "Was zwingt den Dichter, stehende Typen zu gebrauchen, und nicht für einen neuen Zweck seiner Darstellung auch statt der einen eine andre Person unter den Unzufriednen auszuwählen? Denn oben geben die Beschwerlichkeiten des Lebensberufs, hier die

multo jam fractus membra labore fügen eine zweckmässige Erweiterung des Satzes hinzu, in welchem nun logisch, sprachlich und ästhetisch kein Anstoss ist. Es liesse sich endlich für die Bichtigkeit des gravis annis noch ein dritter, historischer Grund erwähnen, wenn sein Beweis hier nicht zu weit führte. Das Gedicht ist nämlich, wie ich anderswo darzulegen hoffe, kurz nach der letzten, von den Triumviru veranstalteten Aeckervertheilung an die Veteranen geschrieben; in welcher bekanntlich nicht alle Veteranen befriedigt wurden und deshalb Unruhen in Italien erregten. Hält man diess fest, so liegt in den gravis annis noch eine Beziehung, die für die Römer von grossem Effect seyn musste und welche ganzlich verloren geht, sobald man gravis armis liest. — Beiläufig sey bemerkt, dass mir auch im Sten Verse das doppelte aut ganz nothwendig zu seyn scheint, indem, soviel ich sehe, der Dichter hier durchaus ein alterum tantum stellen musste. Die von Hand angeführten Stellen sind anderer Art und geben Gedanken, we der Gegensatz nicht so scharf ist wie hier. Diesen scharfen Gegensatz aher scheint Schmid nicht genug aufgefasst zu haben: daher seine. Einwendungen.

Zwecke des Abmittene selbst den Gesichtspunct." Hierin (denn das erste Argument von einem analogen Beispiele, welches beim Max. Tyrius Dise. X. nach Ernesti's Opusc. philol. crit. p. 181 vorkenmt, ist von keiner Beweiskraft) liegt scheinbar viel Wahres. Jedoch von Vs. 23 Praetereu etc., welches nach des Herausg. treffender Bemerkung blos den Uebergang durch ein "ferner" maskirt, schreitet ja der Dichter zur Entwicklung des eigenthümlichen Grundes dieser Unsufriedenheit mit dem Lebens-Hoose fort; wie konnte er, der kanm zuvor gesagt, dass jene Unzufriednen ihre Rollen nicht tauschen würden, seibst wenn ein Gott es wollte; eine Person in dem betrügerischen Wirthe einschwärzen, welche mit jenen nicht in derselben Classe steht? Dass der Bichter nur alte Bekannte einführet, lehret einem jeden schon zur Genüge das hinweisende ille und hic. Uebrigens mögen wir nicht die Gründe wiederholen, welche bereits Th. Schmid in der Schulzeit. II, 1829 Nr 85 S. 283, Bothe zu Fea, Jahn in Jahrbb. 1828, II, 4 S. 427 mit siegender Beweiskraft gegen den perf. caupo vorgetragen haben. Und warum wollen wir die Symmetrie der Gedanken beeinträchtigen, da , Handschriften in der Lesung campo für caupo etwas Bessres bieten? Und wird nicht Epist. 1, 11, 4 das Wort campo ebenfalls von einigen mes. bei Fea in caupo verwandelt? Freilich , widerstrebt Fea's Praefidus hic campo miles dem Versmasse, wie schon Andre erinnert: und Jahn's Perfidus h. campo m. dem Gedanken, weil der Soldat dem Schlachtfelde untreu nicht heissen kann\*) (Jahrbb. 1828, II S. 427), da er ja se gut, wie die Andern, seine Rolle nicht vertauschen mag und daher ein Beiwort erhalten muss, das ihn mit dem agricola - grave m duro terram qui vertit aratro und mit den Kaufleuten, per omne Audaces mare qui currunt auf gleicher-Linie hält. Bothe's Conjectur, Fervidus in campo m., der auch Th. Schmid huldigt, zeretört das schöne Ebenmaass, welches durch hic zu ille hervorgebracht wird. Mit Verändrung eines einzigen Buchstaben schreiben wir Pervicus hie campo miles, wodarch allein dem Soldaten sein Recht wiederfährt. Niemand nehme an dem unbekannten Worte Anstose! Wo kommt das Vs. 53 und Ep. 1, 7, 80 gebrauchte cumera sonst vor, wo intaminatus Od. 3, 2, 18 und Andres mehr? Doch jenes pervicus für das gewöhnlichere pervicas findet an Attius (Poet, Scenic, Latin, I p. 178

[Jahn.]

<sup>\*)</sup> Warum nicht? Er ist nicht überhaupt untreu, sondern nur in dem Augenblicke, wo er sich mit dem Kaufmanne vergleicht und diesen glücklich preisst: — der so eben treulose Soldat, d. h. den wir kurz vorher als perfidus sahen. So gefasst gewinnt das hinweisende kie sehr an Kraft, und in das Ganze kommt ein satirischer Zug.

Nr. 9 ed. Bothe) und au Plautus (Fragm. Aulaiar. 6, p. 422 Vel. I P. 2 ed. Bothe. cf. Nonius 8, 28 p. 758 Gothefr.) suverlässig Gewährsmänner. Und wie oft tritt Horaz mit akterthümliche (so hostious für hostilis Sat. 1, 9, 31, Heind. das.) oder neu gebildeten Formen auf! Wer uns die Schwierigkeit der grammtischen Construction (sey campo der Dativ oder der Ablativ) vorhielte, den möchten wir an das Beispiel eines grossen Manes mahnen, welcher also spricht: "Sogar Ovidius, einige Tage hindurch fleissig gelesen, wird - manche gate Beispiele ählicher Structuren darbieten." Wenigstens dürfte diese Conjectur, die sich aus der Vertauschung des e und d (s. die Nachweisungen in Cellar, Orthogr. lat. I p. 54 ed. Harl.) leicht erklärt, keinen grössern grammatischen Anstoss geben g als die des Herrn De Bosch: Pervigil hic campo miles. Doch nehmer wir gern das Wort des Dichters in Anspruch.: Si quid novisti rectius istis, candidus imperti; si non, his utere mecum. — Einer eben so ausführlichen Beurtheilung hat Hr. K. die Verse 88-91, At si cognatos — currere frenis, unterworfen. Zweierlei finden wir darin zu loben: 1) die Annahme einer doppelter Construction des amicos, welches nach dem Vorgange der Scholiasten sowohl auf quos dat, als auch auf servare bezogen wird, wie Sat. 1, 4, 106; 2) die gründliche Widerlagung von Wolfs eingebildetem Hyperbaton si — nullo — labore — retinere velia. Aber auch zweierlei finden wir in dieser fleissigen Auseinandersetzung zu rügen: 1) die Dunkelheit der Ueberaetzung, in der schwerlich Jemand den vom Herausg. beabsichtigten Sinn findet, und 2) dass der Sinn selbst uns gänzlich verfehlt zu seyn scheint. Die Uebersetzung lautet so: "Darf dichs wunders, wenn dir, der alles dem Gelde hintansetzt, Niemand Liebe bezeigt, die nimmer du strebst zu verdienen? Gleich wohl, wenn du Verwandte, die ganz mühlos die Natur dir Bietet zu Freunden, geneigt und hold dir wolltest erhalten, Fruchtlos scheiterte wohl das Bemühn, wie wenn man ein Es'lein Lehrte, Gebiss und Zügeln gehorsam, traben im Marsfeld!" — Nach 8. 188 sollen aber die Worte nicht anders als negativ oder ironisch genommen werden. Negativ mit Bentley und dem Scholiest Porph. mittelst einer Frage: An si cognatos -, die man so zu verstehen habe: "An si cognatos, quos tibi nullo tuo labore natura conciliavit, retinere velis amicos, benignitate ac largitionibus, operam tuam perditum iri putas, ut si quis asellum in campo frenis parentem currere doceat, quod ejus naturae alienum est? Minime vero hoc vereri debes, cum profecto a propinquis non alienum sit te diligere, quippe quos ipsa natura tibi amicos dederit?" Doch da die lectio vulgata At si die meiste Autorität der Handschr., wie der Schol. Acron u. Cruq. für sich habe, so wäre sie beizubehalten, da sie - im ironischen Sinne genommen, wie Vs. 80: At si condoluit - (der

Brkläring dieser Stelle wollen wir nicht gradezu widersprechen, doch können die Worte auch füglich als Einwurf des avarus zu dem verhergehenden koc juvat? genommen werden: So bei Despreux und nach der Abtheilung bei Jahn.) denselben Gedanken gebe, wie das Bentley'sche 'An si, nur durch den ironischen Ton noch kräftiger und ausdrucksvoller hervorgehoben, wie durch die einfache Frage; in dieser Art: "At, credo, operam perderes, si cognetos quos natura jam tibi amicos obtulit, retinere velles in amicitia per benignitatem et largitionem! Ut si quis asellum etc. Minime vero!" Diese Ansicht führet nicht nur einen zu dem Vorhergehenden nicht erwarteten Gedanken ein, sondern stehet auch dem Mirari gradezu entgegen. Du welbst nach dieser ironischen Aussaung der Gedanke in die Seele des Avarus gelegt wird, dass er es für naturwidrig und ' daher erfolgies halte, Blutsfreunde sich als Freunde zu erhalten, wie kann da dem avarus ein mitari beikommen? Und würde nicht die konie der Darsteilung velles statt velis erheiachen, da von Seiten des Geizigen ein vellem, si possem; von Seiten des neckenden Humoristen ein optares, si res ita concederet vorausgesetzt wird? Das Letztere würde im Ernst gefasst gloich seyn dem Gedanken: "at non vis (voles) quia te retinere servareque amicos posse desperas." Vergl. Hand zu Workens Lectt. Tall. 2, 12 p. 268 Nr. 107 und Schmid zu Ep. 1, 11, 8 p. 248. Uhd wird nicht der Gedanke per benignitatem et largitionem zu dem si cognatos — servare velis erst hineingetragen? Im Gegentheil, der Geisige möchte wohl seine Blutsfreunde in Zeiten der Noth (Vs. 80) zu einem wilkommenen Beistand haben, aber ohne jene benignitas et largitas. Wie konnte ein so klarer Sinn von unserm Herausg. verkannt werden! Wir glauben, dass die unrichtige Auffassung des Vergleichungspunktes in dem: Ut si quis asellum — ihm den Go-Biehtspunkt gänzlich verrückt habe, indem er darin das "Naturwidrige und desshalb Erfolglose gewahrt: " Es würde also damit gesagt werden, so argumentirt Herr K., dass, wie es der Natur des Esels widerstreite, dem Gebiss zu folgen, es eben so wider die Natur der Verwandten sey, einen Blutsfreund zu lieben, wenn er nicht die gehörigen Mittel anwende etc." Keinesweges das Bild dient blos zur Veranschaulichung des operam perdere, wohin auch der Zusatz infelix deutet. Ueberhaupt entging Hrn. K. mit Bentley, Gesner u. A., dass der Satzt At si cognatos etc. eine Steigerung zu dem vorhergehenden Miraris — ausdrücke und der Sinn sey: "Alle Welt hasset dich. Wundre dich nicht, wenn keiner dich liebt. Du selbst liebst ja keinen! Nur herzios hängst du dem Mammon an. Darum erwirbst du dir nicht nur keines Liebe, sondern du kannst auch' nicht einmal die Liebe dir sichern, welche die Natur bereits ohne dein Bewerben (Verdienst) in deinen Blutsfreunden dir

zuwandte. Ja, dein dessfallsiges Bemühn (es versteht sich von selbat, - was aber viele Ausleger nicht verstenden haben in so fern es immer die Natur des Geizes an sich trägt, und also ohne Liebe - ohne die rechten Mittel statt findet) würde eben so erfolglos seyn, als wenn Jemand den Esel die Künste des Rosses lehren wollte." Nach dieser Ansicht tritt alles in das schönste Ebenmaass der Gedanken eine welche durch Hrn. K,'s Erklärung gewaltsam serrissen und nur durch Bentley's auf Verschiedenartiges hinweisendes An erträglicher gemacht werden. At bezeichnet (ohne ironische Spitzsindigkeit) einen Gegensatz, der den vorhergehenden Gedanken überbietet, wofür selbst ac si d. h. adeo si — welches Hand im Tursellinus I S. 501 in Schutz nimmt, stehen könnte. Der Zusetz: unlle natura labore quos tibi dat (scil. amicos), den viele für kraftlos halten, gewinnt demnach Halt und Nachdruck zu dem nemo praestet quem non merearis amorem. Eben so wird hei der Annahme eines steigernden Gegensatzes klar, warpen der Dichter den einfachen Gedanken des operam perdese nicht nur durch den adverbialen Beisatz infelix, sondern auch flurch das hinzugefügte Bild: Ut si guis asellum etc. zu heben und zu verstärken suchte, wodurch, wie jeder von selbst fühlt, das an die Spitze gestellte Miraris in seiner vollen Nichtigkeit erscheint. Wollte der Herausg, unster Erklärung entgegenrafen, was er S. 187 gegen das einfache et vorbringt: "Warum sallte bei Verwandten, die noch dazu die Natur selbst ihm zugethan mecht, seine Bemühung, sich dieselben zu Freunden zu erhalten, scheiters. wenn er nur selbst will [aber dann hört ja: eo ipso der avarps auf ein avarus zu seyn!] and die gehörigen Mittel dazu anwendet?" - so geben wir ihm solche Einwendung als spitzfindigen Unsinn zurück, der bereits durch den alten Glarennus seine Erledigong gefunden. Hoffentlich wird auch Niemand mit Bentley wegen der in dem ut si quis asellum so stark aufgetragenen Farbe die Schuld nun auf die Verwandten schieben und diese els gehässig dargestellt vorgeben wollen, da dieser Bedenklichkeit ausser einer falschen Voraussetzung auch ein Verkennen der Dichtersprache, welche in Schilderung-solcher Situationen selbst die Uebertreibung nicht verschmäht, zum Grunde liegen Man verzeihe uns diese Ausführlichkeit, mit der wir eben sowohl einer grässlichen Verzerrung dieser schönen Stelle abhelfen, als dem Herausg unsre Achtung an den Tag legen wollten. Noch bemerken wir die in den Vaziant. Lectt. übergangnen Conjecturen: Ut, si - und Aut si, cum natos etc., so wie, dass Jahn in der neuern Ausgabe nicht mehr an, sondern at liest. — Vs. 92 wird das Flus in dem Sione für plus quam necesse est oder quam res postulat gegen Lambin, der es durch plus quam ante habebas erklärt, durch mehrere Bei-

spiele, hauptsächlich des Plyral, plure, enhärtet, Wir wür-

den Ep. 1, 10, 45 zum Erweis beigefügt haben, weil daselbst Horaz ein quam satis est i. e. "als das Bedürfniss (τὰ ἀρχοῦντα) erheischt" ausdrücklich hinzugesetzt ist. Vgl. Schmid das, S. 230. Die Vertheidigung des cumque, dessen Nothwendigkeit bereits Jahn Jahrbb. 1828, II, 4 S. 429 erwiesen, hat unsern ganzen Beifall; nur wünschten wir, dass dabei auf den neuesten Ventheidiger des quoque, Schäfer in Ansbach, Rücksicht genommen wäre. Auch die Venetiana 1481 bietet cumque. - Vs. 95. Ummidius quidam. Die richtige Schreibert, sagt der Herausg. acy von Bentley und Fea aus Inschriften erwiesen; übrigens lässt er es dahin gestellt seyn, ob der bei Varr. R. R. 3, 3 erwähnte Ummidius ein avarus und sordidus gewesen, mithin vielleicht der unsrige sey, wie Bentley meint, oder nicht. An der richtigen Schreibung Ummidius als einem Römischen Namen zweifelt heut zu Tage Niemand mehr, wohl aber handelt es sich jetzt darum, ob nicht die von Charisius erhaltene Leaung Numidius den Vorzug verdiene, welche Streitfrage Hr. K. gang umgangen hat. Zwar sagt derselbe: "Da es nicht wahrscheinlich ist, dass Ummidius, wie Bentley und Fea meinen, eine so bekannte Person zu Rom gewesen sey, weil man dann auch sein tragisches Ende gewusst hätte, so passt das quidam sehr wohl higher und wird hoffentlich ferner seinen Platz behaupten." Durch diese Annahme bleibt allerdings quidam gegen Bentley's und Fea's naturwidriges qui tam — dives gesichert, ohne dass dadurch die Richtigkeit des Ummidius erwiesen wäre. Der Dichter durfte sich ohne Zweifel einer solchen Wendung zur angchaulichern Ausführlichkeit bedienen, selbst in dem Falle, dass Ummidius eine allbekannte Person in Rom war. Freilich wird nun quidam unstatthast, wie Bentley, Fea und Jahn (a. a. O.) sehr richtig bemerken. Denn quidam zu Nominibus/ propriis gestellt zeigt stets eine qualitative Unbestimmtheit an und in Folge dieser involvirt es erst die Idee der Verächtlichkeit; daher Bothe Unrecht hat, wenn er das quidam dem Umm. als einem dives notus in der Idee der Verächtlichkeit zu vindiciren sucht. Ausser dem bereits von Bothe angeführten Hamilcarem quemdam Sall. J. 77 (denn die andern Beispiele passen nicht) haben wir folgende Stellen gefunden: Sall Cat. 27, 1: Septimium quemdam Camertem in agrum P. dimisit; 44, 3: T. Volturcium quemdam Crotoniensem mittit; 46, 3; Coeparium quemdam Terracinensem -; 48, 3: quidam 4 · Tarquinius -; 59, 3: Faesulanum quemdam; und quidam zu einem Volksnamen gestellt Jug. 65, 1: Numida quidam, nomine Gauda; Cic. de Offic. 3, 11, 48: Cyrsilum quemdam; de Divin. 1, 40: Marcios quosdam; Tusc. 1, 10, 21: Pherecratem quemdam, Phthiotam senem; 1, 48, 116: Alcidamas quidam nach Ernesti (doch dürfte hier richtiger quidem mit Bentley und Davis zu lesen seyn; vgl. Heind. zu N. D. 2, 6, 16 p. 135

and Kähner zu Tusc. 1, 22 p. 87.); Caes. B. G. 2, 35: Fabius Pelignus quidam; Ovid. Met. 15, 19: quidam Myscelos, illius Dis acceptissimus aevi; Nep. Cimon. 1, 3: Callias quidam. Vgl. Huhnken zu Vellej. Paterc. 2, 64, 1. Aus diesen Beispielen dürfte zur Gnüge erhellen, dass Ummidius quidam als eine dem Schreiber oder dem Leser ziemlich unbekannte Person zu betrachten, oder mit Jahn Numidius in den Text zu stellen sey, welche letztere Lesung, ausser dem Zeugnisse des Charisius, durch Ehnliche Namensbildungen, als Malthinus, Pantolabos, Sectanus einen hohen Grad von Wahrscheinlichkeit gewinnt. Vergl. Jahn in Jahrbb. 1828, II, 4 S. 430. Zu der Vs. 100 S. 194 gut erklärten Synesis: fortissima Tyndaridarum, können noch die von Meineke zum Menander p. 193 und von Jacobs in der Latein. Blumenlese II p. 22 gesammelten Beispiele verglichen werden. Eine höchst sonderbare, vielleicht noch nicht zur Sprache gekommene, Ansicht stellt J. M. Mattius (Opin. 3, 17 p. 410 a. a. O.) auf, welcher Tyndaridarum mit securi zu verbinden anräth. — Dass Vs. 103 frontibus adversis mit componere, und nicht, wie Voss und Wolf thun, mit dem vorhergehenden pugnantia secum zu verbinden sey, möchten wir nicht behaupten, ob wir wohl in componere ebenfalls ein Bild gewahren, das von den Fechtern, die man zum Kampfe zusammenstellt, hergenommen ist. So beschreibt Achelous seinen Kampf mit dem Hercules Ovid. Met. 9, 45: eratque Cum pede pes junctus: totoque ego pectore pronus Et digitos digitis, et fronte m fronte premebam. - Vs. 108. Illuc, unde abii, redeo. nemon' ut avarus etc. So liest Hr. K. mit den meisten Ausgaben, weil ne und ut Frage und Ausruf im Ausdruck des ethischen Unwillens hier vereinige, doch sey mit Wolf die Form des Ausrufs vorzuziehen, da durch diesen die anfängliche Sentenz (worauf das illuc, unde abii sich beziehe) passender als mittelst der Frage wiederholt werde. Rec. gesteht gern, nicht einzusehen, wie jene Vereinigung der Frage und des Ausrufs zu denken sey. Auch will ihm der rhetorische Grund nicht einlenchten, welcher gegen die Lesung: Illuc 16deo, ut nemo - se probet: in folgender Weise beigebracht wird: "Denn durch das: Illuc, unde abii, redeo: wird die Aufmerksamkeit auf ein gewonnenes Endresultat rege gemacht, und dieses fordert seinen besondern Satz, der schicklicher Weise nicht im Fortgange der Rede durch ein blosses Komma angeknüpft, sondern mittelst eines Punkts abgesondert und hervorgehoben werden muss; gerade wie oben Vs. 14: Ne te morer, audi Quo rem deducam. Si quis deus - dicat." Abgesehen, dass hier die Satzverbindung von ganz andrer Art ist, so möchten wir auch fragen, ob der Dichter alles Gleichartige über einen Leisten schlagen müsse. In der unendlichen Mannigfaltigkeit und Abwechslung der Darstellung liegt ja eben,

was uns die Sprache geistig gebildeter Völker so anziehend macht. Wir enthalten uns hier zur Vertheidigung des nemo ut mehr beisubringen, da wir bereits bei Anzeige der Lange'schen Schrift (Commentatio de Sententiarum nexu locisque difficilioribus Horatii Sat. 1, 1.) in Seebode's Archiv — unsre Gründe vorgetragen haben. Neuerlich hat auch jene Lesung Wiss (im Quaestionum Horatiarum Lib. I. Rintelii 1829 p. 2

sqq.) mit Fug und Recht in Schutz genommen. Noch Manches hätten wir über diesen Commentar zur 1n Satire theils abweichend, theils zustimmend zu berichten, wenn wir uns nicht noch einigen Raum für Bemerkungen zu den uncommentirten Stücken aufsparen wollten. Wir hoffen, dass der Hr. Herausg. sich über die berührten Puncte rechtfertigen werde. Sat. 1, 2, 25 steht Malchinus geschrieben. Was man auch von der Notiz, welche die Scholien über das Gemeintseyn des Mäcen mittheilen, denken mag: so geht doch wenigstens so viel aus ihr hervor, dass Malthinus oder Maltinus (wegen der Wortbedeutung: mollis) zu schreiben sey. Vgl. Jahn zu d. St. und Th. Schmid in der Allg. Schulz. 1829, II Nr. 35. — Vs. 81 billigen wir die aufgenommene Lesung; (Sit licet hoc, Cerinthe, tuum) tenerum est femur etc., halten aber den Sinn, welchen die Uebersetzung ausdrückt, für versehlt: "Wahrlich und der, ob in Perlen sie rings und grünem Gestein auch Schimmre (wenn dieses, Cerinth, dich entzückt), ist zarter die Hüfte nicht." Der eingeschaltete Satz steht in Beziehung zu dem folgenden tenerum est femur. Die Hüfte der Matrone wird mit der des schönen Cerinthus in Vergleichung gesetzt. Launig sagt der Dichter: "Wäre die Hüfte auch so zart, wie deine -Cerinthus! — Vs. 84: ne que si quid honesti est, Jactat habetque palam, quaerit quo turpia celet, scheint abermals im Sinne verfehlt. "Rechn' auch, dass sie die Waare dir schminklos bietet, dir offen All ihr Käufliches zeigt, und nicht etwanige Reize Prunkhaft breitet zur Schau, doch sucht, wie sie Hässliches berge. " Das "doch" schiebt Hr. K. ein und zerstört den Gedanken, der aus Vs. 102 ersehen werden konnte. Grade das umgekehrte Verhältniss preisst der Dichter an der Libertine, dass sie sich in reiner Natur - selbst ohne Verheimlichung des Missfallenden - zur Schau gebe. Bei quaerit ist aus dem vorhergehenden neque im Sinne zu behalten, oder, was wir weniger billigen, ein aut mit Heindorf und Hand (im Tursellinus I p. 555) zu ergänzen. Der Sinn bleibt derselbe. - Döring zieht sogar nec einzig und allein auf quaerit, mit dieser Interpunction: nec, si, quid honesti est, Jactat habetque palam, quaerit, quo t. c. Seinen Gründen müssen wir jedoch unere Zustimmung versagen. Der Einwurf: "nonne aperte ostendere et palam habere unum idemque est? nonne poeta id, quod modo dixit, aliis verbis repetit?" (Daher nimmt

Jahrb. f. Phil. u. Padag. Jahrg. V. Heft 8.

er nun si für etsi u. s. w.) wird durch die Bemerkung entkräftet, dass jene Ausdrücke in zwei Beziehungen gebraucht werden. Das aperte ostendere fasst die Sache in einer gewissen Allgemeinheit auf; das jactare et palam habere beschränkt sie auf den Fall des si quid honesti est — zu welchem quaerit, quo turpia celet, den Gegensatz bildet. Solchergestalt widerlegt sich das Vorgeben: "at sie sensus exit ineptissimus" von selbst. — Vs. 30 hat Herr K. olente in fornice geschrieben, auf Bentley zu Od. 1, 25, 17 verweisend. Heut zu Tage weiss Jedermann, dass Bentley die Ablativendung der nomina auf ns nach seinem aufgestellten Canon oft willkührlich in e geändert habe; die Mss. sprechen auch hier für olenti, da die Form auf e mehr den reinen Participien als solchen zukommt. S. Jahn in d. Jahrbb. 1828, II (VII), 4 p. 430.

Sat. III Vs. 5 - Si peteret per amicitiam patris atque suam - proficeret wird übersetzt durch: "Wann Cäsar, welcher das Zwangsrecht Konnt' anwenden, ihn bat bei des Vaters und eigner Freundschaft, Gar nichts richtet' er aus" etc. Unstreitig folgt hier der Herausg. Heindorf's Ausicht: si peteret für si petebat - proficeret für proficiebat. Wir läugnen keinesweges den Gebrauch des Conjunctive bei öfters Wiederholtem in der Vergangenheit, aber fordert nicht in salchem Falle der Gebrauch den Indicativ im Nachsatze — also proficiebat? Dies giebt auch Krüger (Untersuchungen aus dem Gebiete der Latein. Sprachlehre II S. 275.) zu, obwohl er von der Heindorf'schen Ansicht sich nicht loszureissen vermag. Nicht minder vag ist C. Passow's Erklärung: si forte peteret - so sehr derselbe auch hier wie anderwärts den sprachkundigen Heindorf tadelt. Wir glauben allen Schwierigkeiten der Erklärung zu entgehen, wenn wir die Imperfecta für die conditionalen Plusquamperfecta gesetzt annehmen; was zumal dann geschieht, wenn in lehhafter Rede — wie beim Gebrauch des historischen Präsens — die Vergangenheit (Tigellius war ja schon todt) in den Kreis der Gegenwart gerückt werden soll. So Cic. de Legg. 3, 13, 30: Non vides, Luculle, a te id ipsum natum, ut cuperent? Quibus id, si tu non faceres, non liceret. Mehrere Beispiele dieser Arts. in Ellendt's Commentatio de formis conditionalium etc. p. 39; Gernhard's Commentationum grammaticarum Partic. III p. 10. Vgl. Krüger a. a. O. und Beier zu Cic. de Off. 3, 19, 75. Aus diesem Grunde scheint uns Ernesti (in der Uebersetzung des Horaz. München, 1827.) ganz richtig verdentscht zu haben: Cäsar würde, wenn er ihn bei seiner und seines Vaters Freundschaft gebeten hätte, doch Nichts ausgerichtet haben. - Das folgende collibuisset steht, wie schon Heindorf bemerkt, wegen Mangel der Formbildung, für liberet und tritt mithin in gleiche Verhältnisse ein. Vs. 20: Imo alia, haud fortasse mi-

nora; was wir nicht missbilligen; aber Mitscherlich's Vertheidigung der Lesart: et fortasse (Racematt. Venusin. Fusc. III p. 4.) zu genaner Prüfung empfehlen. Vs. 56: Probus quis Nobiscum vivit, multum dem. homo, illi Tardo cognomen, Pingui damus. "Lebt rechtlichen Wandels Einer mit uns. ein Mann voll Demuth, schlicht und bescheiden: Tropf heisst solcher uns gleich, und Dummkopf." Will man diese Lesung beibehalten, so dürfte schicklicher das Comma nach vivit zu streichen und die Worte: multum d. h. als Prädicat zu dem vorhergehenden Probus etc. zu fassen seyn, wie Jahn anräth in den' Jbb. 1828, III, 2 S. 342. Doch hat kürzlich erst Mitscherlich (Racematt. Venusin. Fasc. II p. 3.) die Vulgata: Probus — vivit? m. est d. homo: illi Tardo c. pingui damus nicht ohne Glück zu vertheidigen gesucht. — Vs. 90: mensave, catillum Evandri manibus tritum dejecit "ein Werk von Evanders Händen." Diese Uebersetzung bedarf der Rechtfertigung, da das tereret usus viritim Ep. 2, 1, 92 und das contrectatus manibus sordescere Ep. 1, 20, 11 dem Gedanken an ein Abgreifen oder Abnutzen Raum giebt. Auch sind, nach jener Erklärung, die historischen Puncte genügend zu lösen. Vergl. Jahn a. a. O. S. 336. Zu Vs. 132, wo Sutor erat: sapiens operis sic optimus omnis Est opifex, richtig geschrieben und interpungirt ist, haben wir eine Unrichtigkeit in der Varians lectio zu bemerken. Für sutor erat. Msc. Cruq. 1, unus etc. stehe: tonsor erat. Auch war zu der Variante: abjecta tonstrina die Lesung des cod. Blandin. bei Cruquius: ustrina hinzuzufügen, welche, trotz ihrer Fehlerhaftigkeit, als ein neuer Zeuge für das von Bentley und Fea geschützte tonsor auftritt.

Sat. IV. Vs. 26: Aut ab avaritia, aut misera ambitione laborat. Die Lesart aller Handschrr. [auch des cod. Gudian. - Nr. 108 und des cod. Heimstad. Nr. 333 in der Wolfenbüttler Bibliothek - von Th. Schmid vergliehen. - Beide haben auch 'misera, nicht miser] mit Ausnahme zweier bei Bersmann, ist ob avaritiam. Sonderbar, dass dieses Zeugniss von Bentley bei Vertheidigung der Conjectur ab avaritia grossmüthig übersehen wurde. Oder gab er selbst nicht viel darauf, da die Verwechslung ob avaritia mit ab avaritia so leicht ist? Wie dem auch sey, mit Unrecht hat man die beglaubigte Vulgata von Bentley bis auf die neuesten Zeiten herab verlassen; wenigstens genügen die von Bentley und Heindorf gegen das ob avaritiam vorgebrachten Gründe keinem Unbefangnen. Ersterer sagt: "Neque enim latine dicere possis laborare ob avaritiam; aut si maxime possis, tum et miseram ambitionem eadem casu dicas necesse est. " Zwar kömmt diese Wendung: laberare ob — — weiter nicht vor (wie vieles müsste nach diesem Massestaabe aus dem Horaz getilgt werden!); aber was liegt

denn Sprachwidriges darin, sobald man die Grundbedeutung von laborare festhält? Sagt man nicht in demselben Sinne auch laborare a, ex u. dgl., Horaz sogar, obwohl mit einiger Verschiedenheit des Gedankens, laborare in aliquo? Liebt nicht H. diese Wendung ohnehin (Jahn z. dies. St.), z. E. stomachari ob prave sectum unguem Ep. 1, 1, 104 und in clarus ob id factum Ep. 2, 2, 32? Bezeichnen nicht auch bei den Griechen άπο und δια eine wirkende Ursache in ahnlichen Gedankensphären? Doch wäre der erste Punet auch zuzugeben, nun die leidige, so höchst inconcinne Construction: ob avaritiam aut a misera ambitione laborat! Wer sagt so? Vgl. Cic. de Off. 1, 28,99: Adhibenda est igitur quaedam reverentia adversus homines et optimi cujusque; Liv. 38, 39, 10: Non tam ob recentia ulla merita, quam originum memoria; Senec. de Constant. cap. 1: altera pars ad obsequendum, altera imperio nata. Mehrere Stellen dieser Art haben wir einst in Seebode's Archiv 1825, II S. 374 zusammengestellt, wozu wir jetzt Sat. 1, 6, 110; 111; Periz. zu Sanct. Minerv. 3, 14 T. 1 p. 687 ed. B.; Wopkens Lectt. Tull. 2, 7 p. 226 ed. Hand; die Ausleger z. Evang. Lucae 1, 55, nebst Th. Schmid in der Schulzeit. 1828, II Nr. 146 S. 1208 nachträglich hinzufügen. Es bedarf wohl kaum des Erinnerns, dass der Grund dieses Constructionswechsels in dem Bemühen, zwei Vorstellungen auseinander zu halten, zu suchen ist, gleich wie man in andern Fällen die Präposition zu demselben Behufe zu wiederholen pflegt, worüber Zumpt's Grammat. § 745 die erwünschte Auskunft giebt. Möge daher der Hr. Hrsg. unsre Gründe bei seiner künftigen Rechtfertigung gehörig entkräften, falls wir an die Aechtheit seiner Lesung glauben sollen! — Vs. 30. "Hin rennt durch Uebel er Häuptlings, Gleich wie Staub, den raffet die Windsbraut" (quin per mala praeceps fertur). — Ohne unser Bemerken fühlt hier jeder die Verzerrung des Bildes: fertur, welches der prosaische Uebersetzer, Ernesti, richtiger fasste: "ja er lässt sich in Ungemach Unaufhaltsam fortreissen, wie Staub" u. s. w. Vs. 124. An hoc inhonestum et inutile factu Necne sit, addubites; "ob Solches zu thun unrühmlich und schädlich Sei, ob nicht, kann Zweisel dir seyn, da u. s. w." Sollte hier der Herausg, durch Heindorf verleitet worden seyn, an für utrum zu nehmen, so verweisen wir ihn auf das, was Hand im Tursellinus S. 319 und Zumpt in der Latein. Gramm. § 353 über den desfallsigen Gebrauch von an sehr wahr bemerkt haben. Vgl. Th. Schmid a. a. O. S. 1209. — Vs. 140. — cui si concedere nolis, Multa poetarum veniat manus, auxilio quae sit mihi. Wir mögen keinesweges tadeln, dass hier veniat für veniet aufgenommen ist, aber wir glauben, dass die Sache einer eingehenden Untersuchung nicht unwerth sey. Horaz, wie andre der bessten Schriftsteller, setzt nicht nur den Bedingungs-

sats , intefern er etwas nech Ungewisses, und nur als möglich oder wahrscheinlich Gedachtes ausspricht, in den Conjunctiv, sondern auch, weil der Erfolg dann eben so in der Sphäre der Ungewissheit liegt, den Folgesatz; daher si nolis - veniat; si quis emat — dicatur Sat. 2, 3, 194 sqq.; si quis vigilet videatur Vs. 111—120; — haec si quis laboret — explicet Vs. 269; si quis simulet — repraesentet Ep. 1, 19, 12; si quis scribat - putes; eripiae ei - Invenius etiam Set. 1, 4, 41 und 57 - 62; si quis velit - Ille ferat Ep. 2, 2, 2 sqq.; - in publica commoda peccem - si morer Ep. 2, 1, 3; Nec, si plura velim, tu dare deneges Od. 3, 16, 38; At si velis - perdas Sat. 1, 1,88 und in unzähligen Stellen. Bentley, dem veniet vorzüglicher schien, wurde von der allgemeinen Regel gans richtig geleitet, wenn er hier noles für nolis aus blosser Conjectur setzte; denn diese Gleichheit der modi wird durch die Logik, so wie durch den Gebrauch geboten, so si petes - afficient Sat. 1, 2, 96; si noles sanus (wo Fea unrichtig nolis schrieb, s. unsre Bemerk. zu d. St. p. 58 in der Monogr.) curres Ep. 1, 2, 34; und mit Verschiedenheit des Tempus: ní custodis — auferet; deficient — ni accedit Sat. 2, 3, 151-153; — te Ni rapis — accedes Sat. 2, 7, 118. Zwar stellte Krüger im 2ten Hefte seiner Untersuchungen als eine Form der Bedingungstätze: ei quid habeam, daho in der Allgemeinheit einer Regel auf: doch den Beweis dafür ist er schuldig geblieben, indem Beispiele dieser Art nur selten vorkommen und mehr als Ausnahme von der Regel zu betrachten seyn dürften; so Cicero pr. Quinctio 21, 68: quod si velim confiteri, illud, opinor, concedent, wo Ernesti u. A. concedent wollen; Tusc. 1, 13, 29: Si vero — eruere coner: ipsi illi — in coelum reperientur; Offic. 2, 11, 40: nisi aequabiliter praedam dispertist, aut interficie tur a sociis aut relinque tur nach Gernhardt und Beier, wo A. interficiatur; Tusc. 5, 36, 102: Dies deficiet (nach Orelli deficiat u. A.), si velim — defendere; und Horaz selbst Ep. 1, 16, 54: Sit (i. e. si sit) spes fallendi, miscebis sacra profanis; vgl. Vs. 46, 47; Sat. 1, 9, 54: Velis tantum modo — Expugnabis; Prop. 4, 5, 9: Illa velit, poterit —: Aus diesen Beispielen erhellt, dass der Folgesatz mit eines grössern Bestimmtheit als der Bedingungssatz auf- und daher aus der ungewissern Gedankensphäre des erstern heraustrete, ein Fall, der weniger durch herkömmlichen Sprachgebrauch als durch eine Art von Gedankenschwere und Nachdrücklichkeit geboten wird. Hierher rechnen wir auch vorliegende Horazische Stelle, welche, nach dem Zusammenhang der Gedanken erwogen, mehr für das bestimmtere veniet als veniat spricht. Das Folgende: ac veluti te Judaei cogemus in hanc concedere turbam bestätigt unsre Ansicht; nur glauben wir nicht, dass man ass diesen Worten den streng grammatischen Beweis für

veniet ziehen dürfe, wie Bentley gethan zu haben scheint. Wir würden daher, dem Gesagten zusolge, unbedenklich mit Bentley, Heindorf, Fea und Jahn veniet geschrieben haben. Noch bemerken wir, dass Vs. 106: Ut fugerem, exemplis vitiorum quaeque notando ("Bass ich für jeglichen Fehl Beispiele min merkend, ihn miede") das vitiorum quaeque non fugerem und notando zugleich recht gut (wie oben Sat. 1, 1, 88 S. 185) regiert werden kann, der Zusammenhang aber, hauptsächlich Vs. 107 u. 109, bei notando an den Vater zu denken gebiete.

Vgl. Voss im Creuznscher Schulprogr. 1827 S. 10.

'Sat. V. Vs. 60: At illi foeda cicatrix Setosam laevi frontem turpaverat oris wird übersetzt: "Es entstellt' ihm ndmlich das Antlitz Eine die borstige Stirn links deckende schmähliche Wunde." Man sieht, dass Heindorf, welcher at für erklärend nahm, ob wohl ihm, wie er selbst gesteht, ein ähnliches Beispiel fehlte, nachtheilig auf das Auffassen dieser Stelle gewirkt hat. At bildet jedesmal einen Gegensatz, mag er in der Sache selbst oder nur in der Darstellung seinen Grund haben. Hier konnte eher das O tua cornu Ni foret exsecto frons auf das Richtige hinleiten. Hauptsächlich schliesst sich at an die hinweisenden Pronomina hie und ille, insofern dieselben in irgend einer Art von Gegensatz gedacht werden können. Propert. 4, 4, 15: hinc Tarpeja deae fontem libavit: at illi urgebat medium fictibis urna caput. Vgl. Hand zum Tarsell. p. 421.

Sat. VI. Vs. 4 ist mit Recht magnis legionibus für regionibus, welches erst neuerlich Ernesti (in der Uebersetzung II S. 78.) wieder in Schutz genommen, beibehalten worden. Die richtige Erklärung giebt Jahn zu d. St. vgl. auch Bach zu Tib. 1, 1, 2 und Jacob in Disquis. Virgil, Partic. I p. 7. imperitarint würden wir aber imperitarent oder imperitarunt geschrieben haben. Heindorf's Einwand gegen letztere Lesung 1st hier nicht treffend. Vgl. Schmid in der Schulzeit. 1829, II Nr. 36 S. 289, und über die Verwechslung von legio und regio Görenz zu Cic. Acad. 2, 2 p. 14. Vs. 50 f. Praesertim cautum dignos adsumere, prava Ambitione procul. "Der sich zumal vorsicht f nur Würd'ge zu wählen, die schnöder Ehrsucht blieben emfernt." Seit Heindorf ist es gewöhnlich geworden, stets das prava Amb. procul. auf dignos zu beziehen, ohne die Schicklichkeit der andern Verbindung, welche dies vom Mäcenas rühmt, einer weitern Beachtung zu würdigen. Nur neuerlich hat der feinfühlende Fr. Jacobs (im Rhein. Mus. 1828, IV S. 538.) ihr das Wort geredet. Und fürwahr, wenn man die damals fast zur Nothwendigkeit gewordnen Verbindungen mit Würdigen und Unwürdigen, wobei nur Rücksichten des Ehrgeizes obwalteten, erwägt: so gereicht der Gedanke, dass Mäcenas nur Würdige wähle, fern von ehrgeizigen Absiehten. welche nur in mächtigen Freunden eine nachhaltige Stütze zu

suchen geboten, dem geseierten Schutzherrn zu hoher Ehre. Uebrigens steht hier dignus eben so absolut auf Personen bezogen, wie indignus Sat. 2, 2, 103, vgl. Cic. de Offic. 1, 26, 92; Tusc. 4, 20, 46; Th. Schmid zu Hor. Ep. 1, 7, 22: daher wir in letzterer Stelle: Vir bonus et sapiens dignis ait esse paratus — dignis ebenfalls von Personen verstehen und nicht was wir gegen Bothe und Döderlein hier gelegentlich zu bemerken uns erlauben — von Sachen d. h. dignis muneribus; andrer Gründe, die bereits Fr. Jacobs vorgetragen, hier nicht Vs. 75. Ibant octonis referentes idibus aera zu gedenken. "Den Zinsenbetrag für die Achttagsidus im Kopfe." Herr K. fasst die octonae idus nach Art Heindorf's auf, worin wir ihm nicht beistimmen. Denn erwägt man die Ironie, mit welcher der Dichter in der A. P. 324 (Romani pueri longis rationibus assem Discunt in partes centum diducere) die verwickelten Rechnungsarten als ersten Inbiss der Jugendbildung züchtiget: so wird man geneigt, die octonae idus von 8 Monaten zu verstehen, für welche die Römischen Gentlemans die Zinsen berechneten. Bereits hat Th. Schmid in der Schulzeit. 1829 Nr. 52 diese Ansicht geltend zu machen gesucht, und wir machen nur noch wegen des Ausdrucks referre auf Wiss' Quaest. Horat. libellus I p. 9 aufmerksam, finden jedoch für nöthig hinzuzusetzen, dass, wenn man referentes in dem Sinne für computantes nimmt, dieses Participium, nach Art der Griechen, die Idee einer Absicht involvire. Vgl. Döring zu Od. 3, 20, 6 und Beier zu Cic, de Offic. I p. 164. Demnach würde auch der andre in der Uebersetzung gebrauchte Ausdruck: "im Kopfe" einem passendern weichen müssen. — Vs. 107 ist mit Bentley, Fea u. A. Tilli für die von den Schollen beglaubigte Lesung: Tulli, aufgenommen. Siehe jedoch Spohn's Bemerk. in Jahn's neuer Ausgabe S. 257.

Sat. VIII. Vs. 12 f. Mille pedes in fronte, trecentos cippus in agrum dabat etc. "Tausend der Fuss im Gesicht, feldein dreihundert, ein Denkstein schenkte sie hiere nicht sollte die Stiftung felgen den Erben."— Vs. 48—50. "Wie der Canidia Zähne, der Sagana thürmender Haarwulst Sanken im Fliehn; von den Armen verzauberte Nessela u. Kräuter Polterten, konnte mit Spass und lautem Gelächter man anschaun." Dort beingt das nachgestellte: sie, Undentlichkeit, hier der starke Ausdruck: Polterten, einen der Dichtung nicht bloss fremden, sondern auch unpassenden Gedauken in die Stelle.

Sat. IX. Vs. 16. Prosequar. Diese Lesart ist mit Rechtals dem Zusammenhange nicht entsprechend von Voss a. a. O. S. 11 und von Mitscherlich (Racematt. Fasc. II p. 5) zurückgewiesen und statt deren persequar zur Wiederaufnahme empfohlen worden; was bereits von Fea, Jahn, Pottier u. A. geschehen ist. Vs. 19. wiederholt ja der Zudringliche ausdrück-

lich: usque sequar te. - Vs. 22. Hier ist in der Angabe der Varianten überschen worden, dass Perphyrien in der Venetiana 1481, so wie in der Basler 1545, Tuscum für Viscum liest, desgleichen Vs. 23 Varum für Varium. Nach Weichert (de C. Valgio Rufo Poeta p. 16.) liest die Basler von 1555, welche uns nicht zur Hand ist, sogar Fuscum, wesshalb dieser Gelehrte hier, falls andre Autoritäten hinzukämen, an den Aristius Fuscus zu denken geneigt seyn möchte. Vs. 43-48. Maecenas quomodo tecum — submosses omnes. Nach der befolgten Abtheilung werden alle diese Worte dem Schwätzer in den Mund gelegt; ein Verfahren, dessen Rechtfertigung wir begierig entgegensehen. Möge dabei auch das Berücksichtigung finden, was, ausser Morgenstern (Symbol. critt. in quaedam loca Platon. et Horat. I, in Seebode's und Friedemann's Misc. Critt. V. I P. 1 p. 92 sqq.), Manso (Vermischt. Abhandl. und Aufs. S. 294.), Bach (in Seebode's kr. Bibl. 1826, XII S. 1229.) Voss (im Creuznacher Schulpr. S. 11-13.) und neuerlich Fr. Jacobs (im Rhein, Mus. 1828 H. 4 S. 538.) gegen jene Ansicht erinnert und zur richtigern Abtheilung beigebracht haben. Morgenstern's deterius können wir jedoch auf keinen Fall gut heissen. Vs. 68 wird Fen fälschlich unter denjenigen Editoren aufgeführt, welche meliore lesen, da derselbe doch fast überall die i Form zu rechtfertigen sucht.

Sat. X.: Die von Vielen bestrittenen Verse Lucili — illuc . sind gänzlich weggelassen worden, was wir, selbst in dem Falle ihrer Unächtheit, nicht ganz gut heissen können, da bei dem Bestreben des Herausgebers, das kritische Material so vollständig als möglich zu geben, eine Inconsequenz eintritt. Wie soll man über Aechtheit oder Unächtheit dieser Verse entscheiden, wenn die historische Grundlage der Handschrr, und alter Ausgaben dem Auge des Forschers entzogen wird? Dieselben werden unter andern auch in fünf Berner Handschriften gefunden. S. Hauthal's Beschreibung derselben in Seebode's Archiv 1829 Nr. 56 S. 222. Vs. 25 u. 26 wird interpungirt: Cum versus facias, te i. p., a. et cum Dura — Petilli? (Vs. 21.) Seilicet oblit o s patriaeque patrisque Latini, Cum Pedius caussas exsudet Poplicola atque Corvinus, patriis intermiscere petita Verba foris malis, Canusini more bilinguis! "Gelt, wenn vergessend ihr Heimathsland und den Vater Latinus, Pedius und Corvinus Poplicola, schwitzend im mächt'gen Rechtskampf, beimischer Rede des Auslands vermengten, Gleich dem Canusinischen Doppelgeschwätz, dies hörtest du lieber!" In dieser Stelle glaubt Rec. zwei Fehler rügen zu müssen: 1) die Aufnahme von Bentley's Conjectur: oblitos für oblitus, welches sich als nähere Erläuterung des tibi Vs. 26 nach Sinn und Zusammenhang an das Vorhergehende anschliesst; und 2) dass Hr. K. mit Heindorf u. A. Scilicet - bilinguis! dogmatisch gewiss genommen,

was in Form einer Frage (Scilicet - bilinguis?) problematisch ungewiss zu nehmen ist. Horaz bedient sich, um die Inconsequenz der Sprachmengerei in der Poesie zu zeigen, einer Art von Induction, indem er die Frage aufwirft: "In der Dichtkunst hältst du die Sprachmischung für etwas Liebliches und Angenehmes, wie denn, auch in der Redekunst? Würdest du wohl, wenn du Petillius Prozess zu führen hättest, deine Römische Abkunft vergessend, fremde Wörter einmengen - und auf dem Forum, wo die ersten Redner rein ihre vaterländische Sprache ertönen lassen, dir eine Sprachmengerei erlauben?" An das aonst richtige Gefühl des Römers appellirend erwartet der Dichter ein: ... Gewiss nicht!" und somit hat er des Gegners Folgewidrigkeit abgefertigt. Hieraus ergiebt sich zugleich, dass die Lesart Latine nachdrücklicher erscheine, als Latini, und dass. wenn man ja die Sprachmengerei auf die genannten Redner beziehen möchte, oblitus nichts desto weniger statt finde, und nur ein ees vor patriis zu ergänzen sey. Wir haben bereits unsre Ansicht dieser Stelle ausführlicher dargelegt in diesen Jahrbb. 1828, I. 3 S. 258 ff. und sind in derselben nur noch mehr durch Manao's [uns später zu Gesicht gekommene] Vermischte Abhandl. u. Aufs. S. 295, so wie durch Mitscherlich's Racematt. Fasc. II p. 7 bestärkt worden. Vgl. auch Jahn in der neuern Ausg. p. 260. - Vs. 37: dumque Defingit Rheni luteum caput —, "und des Rhenus lehmigtes Haupt ausheckt," Wir halten, nach Verschiedenheit des Sinnes, nur die Formen: lehmichtes, leimichtes oder lehmiges für sprachrichtig. Der Ausdruck: ausheckt - ist nicht allein zu grell, sondern auch dem Sinne nicht entsprechend. Vs. 64. Fuerit Lucilius, inquam, Comis et urbanus; fuerit limatior idem, Quam rudis et Graecis intacti carminis auctor. Quamque poetarum seniorum turbe — "Sei immer Lucilius, sagʻich, Fein und gebildet im Witz; sei selbst er geglättet, für einen, Der aus dem Rohen erschuf ein Gedicht, ungriechischer Abkunft; Mehr denn die sämmtliche Schaar vorzeitlicher Dichter." - Hr. K. tritt hier augenscheinlich in Heindorf's Fusstapfen, welcher Quam rudis etc. durch quam pro eo quod auctor fuit rudis et Graecis intacti carminis erklärt. Wir haben seit vielen Jahren nach einem ähnlichen Beispiele dieser Ellipse geforscht, aber noch keines gefunden. Ja, was die Sache noch bedenklicher macht. ist, dass quam in folgendem Verse in seiner gewöhnlichen comperativen Function austritt: Quamque poetarum seniorum turba. Hätte H. den Lucilius im Sinne gehabt, der als Schöpfer einer neuen Dichtungsart sogar geglätteter erscheine, als die Umstände es erwarten lassen, so würde, unsers Erachtens, mit einer andern Wendung ein erklärendes und den Fall bestimmendes ut pote erforderlich gewesen seyn, wie Sat. 1, 4, 24; 5, 94; 2, 4, 9 n. öfters. Doch, wie konnte, sagt man, Lucitius Vs. 48

inventor der Satire beissen und hier Ennius auctor? Beide Ausdrücke deutet der Hr. Heraug, bestimmt auf den Lucilius in der Einleitung S. V. Wir entgegnen, dass auctor eine umfassendere Bedeutung, als inventor habe (S. Ernesti's Clav. Cic. h. v. und Ruhnken zu Terent. Andr. prolog. 19.), und dass mithin · auctor rudis et - die rohe Gestaltung der noch nicht zu einer bestimmtern Dichtungsart ausgebildeten, wohl aber dieselbe veranlassenden und ins Leben rufenden Satire auzeige, wohin ganz vorzüglich der bedeutungsvolle Ausdruck rudis führt. So ist Ennius auctor; Lucilius hingegen, der die Satire zu einer speciellen Dichtungsart ausbildete, inventor. Damit stimmt zum Theil Quintilian (10, 1, 95, Frotscher daselbst) in den Worten Therein: Alterum illud etiam prius saturae genus [namlich, die Satire des Ennius], sed non sola carminum varietate mixtum condidit Terentius Varro. Wird so die Sache gefasst, so tritt auch das Quamque poetarum seniorum turba in die rechte Beziehung ein; in so fern Lucilius den ältern Dichtern überhaupt vorgezogen wird. Und welcher Römische Leser müsste hier nicht sogleich an den Ennius denken, der nicht nur kurz vorher ausdrücklich genannt wird, sondern der auch als Urheber der didaktischen Satire sattsam bekannt war. Vgl. Manso's Nachträge zu Sulzer's Theorie B. 4 St. 2 S. 410; Ennii Annall. Fragm. ed. Spangenb. p. XXIV; J. M. Mattii Opinion. 3, 19 p. 417 sqq. in Triga Opusc. critt.; Mascov's Exercitatio I in Horat. Satir. § XVII p. 29; Zell's Ferienschrr. 2e Sammlung S. 147. Aus diesen Gründen können wir daher nur Döring's Erklärung dieser Stelle billigen, doch darin nicht mit ihm übereinstimmen, dass er auch Vs. 67 ff. sed ille etc. auf den Ennius bezieht. Im Gegentheil, H. mildert sein Urtheil über den Lucilius, indem er ihm Vorzüge vor den ältern Dichtern allerdings einräumt, aber auch von ihm voraussetzt, dass, wenn sein Leben in die spätere, die Anforderung an einen Dichter steigernde, Zeit gefallen wäre, er gewiss nicht unterlassen haben würde, einer grössern Vollendung seiner Werke sich zu befleissigen. Uebrigens vergl. man zum richtigen Verständniss dieser misshandelten Stelle die von Bähr in der Geschichte d. Röm. Literatur S. 156 Anmerk. 2 gegebnen Nachweisungen. — Vs. 86. Vvs.; Bibule et Servi. So gegen die Autorität der Handschriften, welche Bibuli bieten. Ist es denn so anstössig, Bibidi im Plural, und Servi im Singular zu nehmen — so wie wenige Worte darauf candide Furni -? Dass H. zwei oder mehrere Bibuli anredete und nur einen Servus, war höchst wahrscheinlich den Zeitgenossen des Dichters zur Gnüge bekannt, dass er nicht nöthig hatte, vor Servi ein tu einzuschieben. Heindorf's Vertheidigung der Conjectur Bibule, durch die unser Herausg. ohne Zweifel sich verfähren liess, nämlich: "Nach Bibuli wäre auch Servi der vocat. im Plur., eine sprachwidtige Zasammenziehung," widerlegt sich durch das Gesagte von selbst. Unter den neuern Herausgebern ist, so viel wir wissen, Jahn allein der handschriftl. Lesung — Vos, Bibuli et Servi treu geblieben, was hier nicht anbemerkt bleiben durfte. Derselbe Gelehrte kält die genannten Bibuli für Söhne des M. Bibulus; vergl. Ernesti's Clav. Cic. h. v. Vs. 78. Men' moveqt cimex Pantilius; aut cruciet, quod Vellicet absentem Demetrius? "Sollt' ich mich kümmern um Wanze Pantilius? grämen, wenn rücklings Meine Person anzwackt ein Demetrius?" Ausser den missfälligen Ausdrücken stimmen wir mit den Hrsg. auch nicht in dem [auch anderwärts zu häufigen] Gebrauch des Strichpuncts nach Pantilius überein; obwohl wir ihm das Lob ertheilen müssen, sich der Fea'schen Alles zerstückelnden Interpunctionsmanier im Ganzen enthalten zu haben.

Hier brechen wir unsre Bemerkungen mit dem aufrichtigen Wunsche ab, dass es dem treufleissigen Herausg. nie an Zeit und Muth fehlen möge, sein begonnenes Werk nicht nur zum erwünschten Ende glücklich hindurch zu führen, sondern dasselbe auch zu grösstmöglichster Vollkommenheit in der Function sowohl des Uebersetzers als des Kritikers mehr und mehr heran zu bilden. Der Verlagshandlung gebührt für die äussre gefällige Ausstattung des verdienstlichen Werkes alles Lob. Ausser den angezeigten Druckfehlern muss S. 157 Z. 13 v. o. 2 statt 1 and Z. 14 statt 20 — 40 gelesen werden.

## Nachschrift

Welche Schätze Italien für die Kritik des Horaz besitze, die in Deutschland zur Zeit noch unbekannt sind, beweiset unter andern die Ambrosianische Bibliothek in Mailand, von der Montfaucon in Diario Ital. I p. 516 nur 4 Horaz. Handschrr. aufzählt. Vgl. Mitscherlich zu Hor. T. I p. XXXI. — Der bengenannte Gelehrte, M. Hauthal, bekam bei einem neulichen Ausfluge von Hofwyl nach Mantua durch die Güte des Oberbibliothekars, Hrn. Behtivoglio, 16 Mss. nebst einem Fragmente zur Ansicht. Wir lassen die Beschreibung derselben mit den eigensten Worten des Reisenden folgen. Vielleicht kann über kurz oder lang entweder Hauthal selbst oder ein andrer Gelehrter diese Schätze zum Frommen der Wissenschaft heben.

"Das Horazische Bruchstück ist in dem Cod. des Petrarca enthalten, demselben, welchen Montfaucon im Diar. Ital. p. 20 und Heyne im Elencho Codd. Virg. p. XLVII beschreiben. Auf schön geschriebnen und mit rothen Titeln und rothen u. blauen Anfangsbuchstaben verzierten Pergamentblättern in Grossfolio enthält er ausser dem Virgil und der Achilleis des Statius und etwas Grammatischem ("barbarismus est una pars viciosa" etc.) 4 Oden des Hor. mit einem fortlaufenden Commentar: Lib. II,

od, 3 (acquain memento), Lib. II, 10 (rectins vives), od. 16 (otium divos) und Lib. IV, 7 (diffugere nives).

Cod. A. Nr. 75. Vorn stehet: hic codex valde antiquus et notis antiquioribus instar commentariorum refertus fuit Vincentii Pinelli V. Cl., a cujus heredibus tota ejusdem bibliotheca Neapoli empta fuit, jussu Illmi Card. Federici Borrhomaei Am. bros. biblioth. fundatoris. Olgiatus scripsit a o 1609. [NB. Von diesem Bibliothekar Olgiatus rühren auch die unten bei der Beschreibung einzelner Codd. vorkommenden Latein. geschriebnen Urtheile und Nachrichten her.] Er ist auf 124 dicken Pergamentbll. in gr. 4. geschrieben, und enthält den ganzen Horaz. Einer der schon bekannten Lebensabrisse des Dichters ist vorausgeschickt mit einigen Bemerkungen über die Versmaasse. Die Noten scheinen von der ersten Hand herzurühren und so derselben Zeit — dem X – XI Jahrh. — anzugehören. sind sehr zahlreich, aber wegen der blassen Tinte gemeiniglich schwer zu lesen. Die Titel, denen die Inhaltsangaben fehlen, sind blos schwarz, wie alle Anfangsbuchstaben. Die Schrift ist longobardisch.

Cod. B. Nr. D 9. (vgl, Cod. E mit derselben Nr.) Vorn eteht: Horatius diligenter conscriptus, scil. lyrica, de arte p., satt. et epp. Codex antiqui charact. etc. Er enthält 169 sehr feine Pergamentbll. in 8., an deren Ende (calce) von der ersten Hand mit rother Tinte geschrieben steht: Bartholomei Thoti filiagt de Pistono, worüber selbst der gelehrte und humane Oberbibl. Bentivoglio keine Auskunft geben konnte. Die reinlichen schwarzen Schriftzüge erscheinen älter als sie sind, und ich muss ihn wegen der kleinen s am Ende, wegen der Puncte über dem i und der vielfachen typographischen Verzierungen ins 14te Jahrhundert setzen. Die Anfangsbuchstaben der einzelnen Gedichte sind blau, die der einzelnen Verse schwarz und etwas von dem Texte getrennt, die Titel aber (z. E. paranetice dicolor ad Agrippam) roth. Uebrigens ist dieser Codex ohne Glossen und ohne Commentar, hat aber hier und da von der zweiten Hand varr. lectt.

Cod. C. Nr. 51. Vorn liest man: Horatius cum notis viri docti annorum 300 circiter Illuus Card. F. Borrom. vidit. Olgiatus scripsit 1603. Codex antiqui characteris. Auch dieser Cod. ist vollständig und hat auf 113 Pergamentbll. in gr. 4. die Oden, das carm. s., die A. p., serm. und epp. Er scheint im 13ten Jahrhundert geschrieben zu seyn. Das f ist lang, dass i ohne Punct oder Strich, die Ueberschriften und Anfangsbuchstaben sind roth, die zahlreichen Glossen zwischen den Linien und am Rande mit verschiedenen Tinten, aber von gleicher Hand geschrieben, der Text aber noch nach schwarzen Linien. Die Schriftart hat goth. Charakter.

Cod. D. Nr. 21 hat auf 72 Pergamentbll. in gr. 4. die Ars p., die epp. und Sermm., und auf 12 den ganzen Persius von derselben Hand. Er gehört ins 13te oder 14te Jahrh. Bisweilen hat er keine Striche über dem i., bisweilen von einer zweiten Hand. Der Abkürzungen sind nicht viele, der Diphthongen auch nicht. Die Tinte ist sehr schwarz, die Ueberschriften sind roth, die schönen Anfangsbuchstaben blau und roth. Am Ende des cod. steht roth geschrieben: de Horatio, lile ego sum vates Venusine-gentis alumnus, Nobile qui cingit laurea pulera caput. Explicit obscurus per totum persius orcus (?). Deo gratias amen. Rome in ponte salario eX (= extra) portam Picenam. Ausserdem stehen noch 8 Hexameter dahinter, die den Horaz nichts angehen.

Cod. E. Nr. 9. T. Horatii Lyrica cum notis viri docti ann. 300. Cod. diligenter conscriptus. 67 sehr glatte Pergamentbll. in 8. Darauf stehen die Oden bis zur letzten des 4ten Buchs, wo man geschrieben findet: finis deo gratias. Goth. Schriftart; wenig Interpunction; sehr schwarze Tinte; runde s; keine Puncte über dem i. Der Glossen zwischen den Linien und dem Rande, bald mehr, bald weniger. Die Anfangsbuchstaben und Ueberschriften roth, prächtig der erste. Das letzte Blatt hat zugleich mit einem Zeichen [(sv)] den Namen eines Abschreibers oder vormaligen Besitzers: Jo. Salustio Vanniozzo manu propria ad fidem. Er scheint ins 14te Jahrh. zu gehören.

Cod: F. Nr. 22. Horatii poetica et sermones notis adspersi, Hic codex emptus fuit Venetiis. 68 Grossquartbll. aus Pergam. gegen das Ende des 13ten Jahrh. geschrieben; unter dem Namen sermones sind auch die Episteln mit begriffen; hier und da Noten von späterer Hand. Die einzelnen Gedichte haben rothe Anfangsbuchstaben vor sich, die einzelnen Verse aber schwarze, welche roth angestrichen sind. Er hat keine apices auf dem i, aber runde s., keine Linien, nach denen er geschrieben wäre, und scheint einem nicht ungelehrten Abschreiber die vielen eigenthümlichen Lesarten, vorzüglich Versetzungen, zu verdanken. Er schreibt set, detraet, ebrus, ocultus etc.

Cod. G. Nr. 64 eathält auf papiernen Grossquartbll. ausser Augustini de avi bona, de resurr mort. et de spir. scto., ausser Sedulii opus paschale de N. et V. T., Fr. Philelphi carmm. Sapph. (contra negantes christ. fidem), Lactantii Firmiani carmm. etc. ein Horazisches Fragment auf 3 Blättern: Oratii septima epist. cum notis quibusdam et decima, mit wenigen Interlinearglossen. Gehört ins 15te Jahrh.

Cod. H. Nr. 16. Horatius de arte p. antiq. ejusdem Sermones. Hunc Codicem una cum multis aliis Avenione vehendum curavimus. 30 Pergamentbli. in. gr. 8.; drauf stehen ausser der A. P. die zwei Bücher der Briefe vollständig, jedoch ohne die Sermones. Er versetzt oft die Wörter und hat überhaupt mit

Cod. F. viele Achalichkeit; scheint übrigens aus dem 14ta Jahrhundert herzurühren, indem er auch in der Schreibuy des f und i schwankt.

Cod. I. Nr. 16b. 96 Grossoctavbll. aus Papier — die 0des und die Ars p. des Hor. (77 Bl.) und die Satiren des Persiss enthaltend. Script. a Jo. Maria Cotiguela Loci Binagi pl. Ap-

piani, mit einigen Noten besprützt. 15 Jahrh.

Cod. K. Nr. 32 — ein papierner aus 161 Bll. in gr. 8.—
cum notis ut patet ex fronte et calce scriptus 1468. Codex diligenter conscriptus et notis viri docti adspersus. item (5 Bl)
Porphyrius de metris Horat. fuit D. Ergisii Puteani. Vorus
geht ein Leben des Horaz (Horat. poeta laudatiss. poeta Ventsinus fuit dicente Juvenale: haec ego non credam Venusina Lucerna etc.) Viele Interl. und Marginalnoten. Am Ende steht:
consummatum per me Jo. Ant. Presbyterum Veronensem id.
Sept. 1468 etc.

Code. L. Nr. 114. "Acronis Commentarii in Horatiun."
Codex diligenter (ich sage diligentissime) conscriptus, charta, antiq. ab heredibus Francisci Cicerei regii in hac urbe Mediol. eloquentiae praeceptoris emptus. Es sind 279 mit ungewöhllicher Schönheit und Sorgfalt auf schöngeglättetem starkem Pipier geschriebene Blätter in Fol., deren erstes sehr geschmückt ist. Es fehlt nicht an bunten Buchstaben und Figuren. Er schliesst mit der letzten Satire des 2ten Buchs. Ich behalte mir einen besondern Bericht über diesen Codex zu seiner Zeit vor.

Cod. M. Nr. (?) Ausser Annaei Cornuti in Pers. Commetter. 40 Bli. 4 minor. Papier. Glossen zur A. P. (Anfang: in exponendis libris praeponi....) 15 Jahrh.

Cod. N. Nr. 15. Horatii poetica, epp. Satt ... Hic Coder una cum multis aliis libris fuit emptus ab heredibus Revidii Senstoris Mediol. a o 1606, ist geschrieben 1445, wie in calce steht. 117 Pergamentbll. in S.; sehr sorgfältig geschrieben; der Anfang sehr verziert, ohne Noten und Glossen.

Cod O. Nr. 3. Horatii poetica et sermm., nonnullis scholiis adspersi, emptus Venetiis. 31 Pergamentbli. iu 8., enthaltend die Dichtkunst und die Briefe. Glossen am Rand und

zwischen den Linien. Er gehört ins 13te Jahrh.

Cod. P. Nr. 52. Vollständiger Horaz. 112 Pergamenthlin S. Carmina, A. Poet., epp., eglogae, carm. saecul. mit rothen, grünen, blauen und noch andern Anfangsbuchstaben; hin und wieder Interlinearglossen; unbeständige Schreibart des s, das 1 punctlos; gehört dem 14ten Jahrh. an." — —

Obbarius.

De L. Pomponio Bononiensi, Atellanarum poeta, scripsit fragmentaque collegit Dr. Eduardus Munk. Glogaviae, in libraria nova Guenteriana. 1826. 104 S. 8.

Ausser dem grossen Mangel an Quellen sind Untersuchungen über die alte Römische Literatur und Kunst auch noch desswegen von grosser Schwierigkeit, weil sie sich nicht, wie die Griechische, in einem stetigen Bildungsgange entwickelt, sondern bald durch Aufnahme und Nachahmung des Griechischen eine veränderte Wendung erhält; ja auch in die Kunstformen, die die Römer als national ansahen, ist schon früh ein Eintritt griechischen Einflusses zu bemerken. Es ist daher ein schweres Unternehmen, die Beschaffenheit und Geschichte einer Römischen Dichtungsart bei dem Untergange der in ihr geschriebenen Werke aus den dürftigen und zweifelhaften Andeutungen über dieselben auffinden zu wollen. Aber durch diese Schwierigkeiten, die besonders auf der Atellana ruhten, sind die beiden genannten Männer, vorzüglich der letztere, zum grössten Theile nun durchgedrungen.

Das erste der genannten Bücher gibt sich mit Bescheidenheit für einen blosen Versuch aus; und als solchem muss man ihm die Gerechtigkeit widerfahren lassen, vieles richtig aufgefunden zu haben; nur war der Verf. in der Sache noch nicht recht einheimisch und hatte über den Stoff nicht die wahre Betherrschung; wesswegen er manchem Unwesentlichen eine Wichtigkeit gibt, die es nicht hat, vieles mit modernen Augen ansieht, und zweifelhafte Puncte selten richtig entscheidet und durch Vermuthuugen über sie zuweilen auf den falschen Weggeräth. Herr Schober beginnt von der bekannten Erzählung des Livius und stellt S. 4 den Gedanken auf, dass der bei ländlichen Festen übliche Gebrauch der Landleute, sich einsnder in rohen Versen zu verspotten, ohne Zweifel von den Römern aufgenommen\*) und mit den pantomimischen etruskischen Täuzen verbunden, allmählich zu grösserer Kunst und Regelmässig-

<sup>\*) [</sup>Dass aber diese ländlichen Gesänge Fescennini geheissen, sagt weder Livius, noch darf man es aus Horaz Ep. II, 1, 139 ff. schliessen; dieser will nur andeuten, dass sie den Fescenninis zu seiner Zeit ähnzlich gewesen: eine richtige Bemerkung gegen eine durchgedrungene Ansicht, die Hr. Ludw. Dauber gemacht hat, Holzmindner Progr. 1827. Jun. p. 17. Derselbe nimmt ebenfalls mit Recht die Keime des dramatischen Spiels in Rom so alt als die Stadt selbst an, p. 12 ff.] Spätere Ann. Die Recension wurde schon im Sommer 1828 geschrieben.

keit und endlich zur Oeffentlichkeit gelangt, sodann allmählich einer eigenen Klasse von Schauspielern übergeben worden sei, die dieses Spiel allmählich zu Saturen (Possenspielern mannichfachen Inhaltes) in geseilteren Versarten vervollkommneten. Gegen diese allgemeine Ansicht von dem ältesten Gange des Drama's bei den Römern wäre nichts einzuwenden, wenn nur die Ausmahlung des Hrn. Schober nicht hier, wie anderwärts sehr oft. Unpassendes und Schiefes aus der modernen Welt hineinbrächte. Auf die genannte Satura, fügen wir hinzu, dertet wohl auch Euanthius de trag. et com., der aber durch eine unzeitige Gelehrsamkeit verwirrt, welche ihn den Culturgang des Röm. und Griech. Dramas vermischen lässt: (Nach Erwähnung des Verbots der namentlichen Aufführung auf der Bühne) hine deinde aliud genus fabulae, Satyra, sumpsit exordium quae a Satyris .... vocitata est (s. hier die richtige Bemerkung Heinrich's, comment. in Juvenal. 1806. p. 7.), etsi aliunde nomen traxisse prave putant alii: haec, quae satyra dicitur, ejusmodi fuit, ut in ea quamvis duro et veluti agresti joco [die alten Ausgg. modo de vitiis civium, tamen sine ullo proprii nominis titulo carmen esset. (Diess kann auf nichts weiter, als auf die Altrömische Satura gehen.) Quod idem genus comoediae multum obsuit poetis, cum in suspicionem potentibus civibus venissent illorum facta descripsisse in pejus ac deformasse genus stilo carminis (hier hat er vorzüglich wohl den Nävius vor Augen gehabt, in welchem die alte Satura noch gelebt und durch den Charakter des Mannes eine bestimmte Tendenz bekommen zu haben scheint; denn es ist unmöglich anzunehmen, dass Nävius an eine wirkliche Einführung der alten attischen Komödie in Rom gedacht habe; eine gewöhnliche Behauptung, der Herr Munk noch nicht sorgeam genug ausgewichen ist, p. 28.); quod primo (wohl primus) Lucilius novo conscripsit modo u. s. f. Aber die Satura starb nach Livius Andronicus nicht aus, sondern ging wohl als planipes, später als Mimus fort, wie wo anders wahrscheinlich gemacht werden soll; s. einstweilen Reuvens collectanea litterar. p. 50 ff.; wenn man aber den Mimus auf die Worte Solin's über Sicilien: 4, hinc et cavillatio mimica in scena stetit," blos von den Griechen ableiten will, so denke man doch an des Togatendichters Afranius Benutzung des Menander. (vgl. Meineke, p. XXXV.) — Wie nun und wenn die Atellana eingeführt worden, in welchem Verhältnisse sie zu den dramatischen Gattungen neben ihr gestanden, welche Stufen sie durchgangen, ehe sie als ausgebildet mit Pompopius auftritt: darüber fehlen alle bestimmtere Nachrichten der Alten, und die Lücke ist nur durch genaue Erwägung des Wesens dieser Poesie und aller Umstände, die auf sie einwirkten, auszufüllen: diess ist aber von Hrn. Munk mit weit mehr Einsicht und Sorgfalt geschehen, als von Hrn. Schober, S. 10 ff. — Den Namen

der exodia, über die S. 23 sehr angründlich and in Sussenst dawahrscheinlichen Annahmen gesprochen wird, können wir nur als einen siemlich späten betrachten (Livius sagt'auch: posten appellata), der daraus entsprungen ist, dass nach den Griechischen Stücken die Römische Jugend ein Atellanisches Nachspiel gab, welche Sitte Cicero im Jahre 47 v. Chr. (ad div. IX, 181) als eine nun veränderte\*) angibt; dagegen scheinen in seinem Briefe an Marius (VII, 1), der im Jahre 56 v. Chr. geschrieben ist, noch Atellanen nach der Clytämnestra u. a. Griech. Stücken gegeben worden zu seyn, da er Oscos ludos erwähnt, nach denen eich Marius nicht zu sehnen brauche. — Die Notis in Anmerk. \*\*\*) S. 10 über das Bündniss, nach dem sich Campanian U. C. 412 den Römern zum Schutze ergab, ist nicht zureichend, die Einführung eines oscischen Spiels zu erklären; eine enge freundschaftliche Verbindung zwischen Römern und Campanern bestand seit 416 und diese genossen bei jenen ungewährliche Ehre und Vorrechte (s. Schweighäuser z. Polyb. H, 24 p. 401 f. Bd. V), was such Hr. Munk an bemerken unterliess \*\*). Dags aber Livius verbiete, mit der Einführung der Atellana über Andronikus hinauszugehen, wird der Unbefangene nicht finden. so wahr auch die Identität der Ateliana und der Satara bestritten wird; man könnte eher sagen, die Atellana sei da sallmählich in Rom eingeführt und von der Römischen Jugend zu asiren angesangen worden, wo die Satura an vernaculs artisices überging, die auch histriones hiessen; dies kömmt den Andeutangen des Livius mad anserer sovetigen Kenntaiss der, Geschichte am nächnten — Weiter fülgt die Parstellung des

er en de la companya 
<sup>&</sup>quot;) "Non j'ut olim selebat, Atellanas, aed, ut nune fit, misuum introduzisti"; worin aber nicht liegt, dass die exadia gar nicht mehr aus Atellanen bestanden. Es erklärt sich so, warism Livius sagt: consutuque fabellis potissimum Atellanis sunt (exedia). [Die Stelle den Livius erklärt Hr. L. Dauber I. I. p. 20 so, dans ex exedia ner von den wigder ernequeten alten Spielen nach Livius Andrettiets ("juventus — inter so more antiquo ridicula versibus concepta jactiture caepit") versteht: "quae exadia postes appallata sunt et tem Atellania petissimum fabellis coalserent." Wieder anders Friedrich: Stieve, de zei seenicae apud Rom, erigine. Berlin. 1828. p. 45 ff.] Sp. Asm.

<sup>&</sup>quot;) [Notam erat Livio, ex valgi ctiam opinione ab Oscis repeti fabellarum istarum jocalarium originem ... ut probabile sit, sub urbis
erium cum Oscis colonia vel Sahellis, nam hi quoque Osco loquebantur,
ca ludiera Romam commigrates et prac reliquis valge placuisse, quae
res postea fabulas Atellanas, primitus saltem et interdum Osco sermone
actas, ex Atella Oscorum urbo arcessendi causam praebuit. Ludw.
Dauber 1, l. p. 14.] Sp. Ann.

Charakters der Atollana, über welchen mehreres Einzelne wohl ant bemerkt, aber durch unrichtige Schlussweisen viel Fehlerhaftes und Ungehöriges hinzugekommen ist; namentlich sind die wesentlichen Punkte nicht zu einem Ganzen der Verstellung verbunden and oft gegen Zufälligkeiten nicht hervorgehoben. Die Vergleichung mit dem Griechischen Drama Satyrikam hat schon Hr. Munk widerlegt; so wie durch dessen Darstellung der unmögliche Gedanke ganz wegfällt, dass sie die Römer "in ihrer spätern festern Gestsltung" von den Oscern empfangen hät-ten. (S. 16 f.) — Ueber die Personen der Atellana hat weder Hr. Scheber (S. 18.), noch Hr. Mank genügend gesprochen; os liess eich aus Kunstwerken vieles beibringen, wie schon Na-.poli - Signorelli bemerkte. (s. Stotia critica dei theatri, Bd. ll p. 226 sq.) Auch Köpke über die Mimen in Wachsmuths und Gunthers Athensum Bd. III, 2 p. 163 hat nur das Gewöhnliche. Die Zweisel wegen der Oscischen Spruche und ihres Verständnisses zu Rom (S. 19 ff.), in die auch Herr Munk S. 21 ff. Annk, eingeht und eine sinnreiche Weise der Auflösung vorschlägt, sind nicht so sehr bedeutend und zum Theil erst ohne Grund gemacht; denn davon, "dass der Römische Consul zu Kundschaftern Leute, die des Oscischen müchtig waren, in dem Heere hatte auswehen müssen," steht bei Livius kein Wort; und der Vers von Titinnius:

Qui Osco et Volsce fabulantur, nam Latine nesciunt,

pagt nicht mehr, als: sie können nicht Lateinisch redes (nesciunt, scil. fubulari), und schliesst das Verstehen keineswegs aus, u. s. f. Diess weiter zu verfolgen wird uns jeder erlassen bei der Aussicht, dass Niebuhr, der die Ueberbleibsel des Oscischen gesammelt hat, alle Bedenklichkeiten beseitigen wird, s. Röm. Gesch. Bd. I p. 60 f. 2te A. — Die folgenden Bemerkk. über die den Atellanen eigne Diction sind äusserst unbestimmt und aligemein! — Ueber die antiqua elegantia der Atellanen vergi. moch Cicero's Acusecrung ad div. IX, 15 nebst Wieland su ad Att. VII, 2 p. 440 Bd. VI, Wien. Ausg., Fronto an Aurelian, I. 6 p. 53. Ueber die lebhafte und laseive Action derselben s. 31 f. (Vgl. Böttiger Amalthea, Bd, HI p. 278 f.) Die Rederei and & 38 f. hat Herr Munk schon widerlegt p. 20 f. — Der Schluss (S. 36), dass die Atelianenschauspieler suerst mit der Maske aufgetreten wären, ist ganz unbegründet; denn das über Novius' Auftreten vor Pomponius entkräftet Munk p. 48 f. Auch die Nachahmung Guiech. Satyrdramen in der Atellana S. 41 ff. weisst Hr. Munk mit Recht zurück S. 33 f. [über den Pappus vergleiche nech Reuvens, collectt. litt. cap. X S. 3.] u. 46\*);

<sup>\*) [</sup>Auch Friedr. Stieve p. 44 f. p. 62 ff.] Sp. Ann.

so wie die ganz falsche Ansicht über das eigentliche Verdienst des Pomponius S. 47. Die unnatürliche Deutung der Horazischen Stelle S. 47 ff. wird ebenfalle mit einer richtigern vertauscht von Munk S. 36 ff. und das. S. 39 Anm. gezeigt, dass Sylla's σατυρικαί κωμφδίαι keine "Satyrdramen" gewesen. — Von S. 50 folgen gute, aber unvollständige Notizen über das spätere Schicksal der Atellana.

Das kleine Buch ist sonst gut ausgestattet, aber wie die in demselben Verlage erschienenen Fragmente des Kratinus von Runkel mit der empörendsten Unkenntniss corrigirt; namentlich erkennt man die Latein. Worte oft nicht wieder; wie S. 42: J. Pollax Crom. statt Pollux Onomast.; das. Terent. Mansus statt Maurus; Bacco, Fallo st. u, S. 14 rillicarier zweimal st. vill.

Hr. Munk macht in seiner, dem Hrn. Prof. Passow gewidmeten Schrift, Hoffnung, einst Alies, was uns von den Atellanen und über sie aus dem Alterthume zugekommen ist, gesammelt und kritisch behandelt herauszugeben; der Erfüllung sehen wir um so erwartungsvoller entgegen, da nicht aliein sein jetzt selten befolgter Grandsatz \*) dazu berechtigt, sondern er auch Talent, Einsicht in die Sache und Kenntnisse in hinlänglichem Masse bewährt hat. Die vorliegende Schrift hat durchaus ein wesentliches und bleibendes Verdienst um Feststellung einer richtigen Auffassung der Ateliana, die er in dieser Heiligkeit und Bestemmtheit hier suerst gegeben hat.

Herr Munk fängt weit höher oben an wis es Hr. Schober that, von der den Italienern angebornen Neigung und Fertigkelt zu Tanz und Minik; dasu seien Worte gekommen und so das Riement aller Ralienischen Poesie, das äona apoipaïov; entstanden, was aber mit dem eigentlich Dramatischen nicht verwechselt werden dürfe. Diess amöbäische Spiel sei nach den Eigenthümlichkeiten der einzelnen Stämme in den verschiedensten Gestalten und mit dem verschiedensten Inhalte getrieben worden, so in Etrurien (aber "die Stadt, wovon der Feschenninische Wechselgesang benannt worden int, war eine Faliscische, keine Tuscische," erinnert Niebuhr R. G. I p. 140 2te A.); besonders in Campanien gedieh dieses alte Spiel und bildete sich weiter; alle Elemente Gesselben aber finden sich im Bukelischen Gedichte. Indessen wurde in den Städten mit

<sup>&</sup>quot;) ,... ut hac quoque re legi obediatur, quae stricte observanda est in tractando omni argumento ex antiquitate desumto, ne quis siM de quacunque (ulle) re dijudicare sumat, nisi ipse materiam diligenter collegerit, opem sanandis tulerit, obscura explicuerit, lectorique proposuerit, ut et ipse, quantum in homine potest, tutus sit ab errore et lecter habeat, quod oculis potius videat, quam quod auctoris fidei credat." p. 8.

grögerem Aufwande das städtische Leben, ja zueh die Thater der Götter und Heroen dargestellt, so dass hier swei Arten blühten, die mythische und glännende der Epicharm: die du Altiageleben ausdrückende des Sophron. In kleinern Städtes möge man besenders auch des Landleben auf die Bühne gebracht und sich daran ergötst haben, besonders in Campanies, wie Atellanen zeigten. - So Herr Mank, von dem wir hier mehrfach abweichen und diess ausführen wärden, wenn es mehr Kinfluss auf das Bild der Atellanen kätta, und nicht bei solcher Aligemeinheit zu sehr ins Breite gehen, müsste. Vieles dürfte sich in noch bestimmtere Umrisse bringen and tiefer begründen lassen; namentlich wird jenes Element alter Italischen Poesie und die dem Ganzen zu Grunde liegende Art, das Griechische und Italiache zu verbinden, die Prüfung nicht aushalten; doch diess wird sich alles durch Grysar's Werk de comoedia deriensium aufhellen. - S. 16 eine interessante Tafel der Gattungen der alten mimischen Poesie von Etrurien bis Sicilies. Darauf die Erzählung des Livius, and die allmähliche Entstehung der Satura \*); wobei er sehr glücklich aus den Worten des Livius post aliquet annos findet, dans sie sich nicht lange vor Livins Andronicus erst völlig ausgehildet habe. Nicht zusulcocn dagegen ist die Art, wie er die Einführung der Atellana motivirt: Ne igitur (bei dem Sinken der Satura in der Gunst des Volkes nach Livius Andr) \*\*) omnine e scena pulsi (juvenes), ludicris, quibus olim gaudebant, contemtis, ostentalionis sconicae, guippe juvenili ingenio minime alienue, occasione privarentur, cavendum erat. Jam a peregrinia erat mutuandum, quia solummodo spectaculi novitate populum attentam fore sperare potneruat, cett. (p. 19.) \*\*\*). An eine Révalitét mit den Griechischen Stücken (S. 21) ist gewiss auch nicht zu denken S. 24. — Die Atellanen weren wohl arsprünglich nicht geschrieben, sondern nur der Plan verahredet: diess scheint eine nothwendige Annahme zu sein. (Se auch Schober S. 37f.) Die Römer brauchten deschalb nur die Oscischen Charakter-

<sup>\*). [</sup>Vernaculi artifices, Tusco vocabule histriones appellati, cus Oscie versibus Tusca salitatione sociata; spectantur descripto jam ad tibicinis modos cantu motuque congruenti rudes quasdam fabellas peragentes, quae περιπετείς destitutae non continebant nisi dialogum versibus, iia tamen ἀμμέσρους, iaclusum, diversissimasque res nullo vinculo necessario connexas amplectentem. Ludw, Dauher p. 19.] Sp. Ann.

<sup>&</sup>quot;) Hr. Munk scheint anzunehmen, dass die Satura dis auf Livius Andronicus durch die Römische Jugend aufgeführt worden; aber diess verbietet Livius's Erzählung, wie auch Schober sah, S. 5.

<sup>\*\*\*) [</sup>Vergl. Stieve L l. p. 45 ff.]

masken von den Companern anzunehmen a des übrige zaben sie sich dazp. Von S. 25 eine vortreffliche Aufstellung der muthmassslichen Geschichte der Atellane, des Verhältnisses und gegenseitigen Einflusses der drei Gettungen der Komödien zu Rom auf einander. S. 31 wird mit Recht auf das Verkehrte in der Ansicht der Grammatiker über die scenischen Dichtungsarten aufmerkeam gemacht Die Vergleichung der Atellanen mit den Mimen des Sophron (S. 36) ist wohl noch aufzuschieben. — Griechische Verfeinerung drang immer mehr auch in die Atellanen ein und so schuf Pomponius Bononiensis zu Sylla's Zeit ihre neue Kunstform, S. 39 ff. u. 47 ff.; aber Mimen und Pantomimen verdrängten dieselben bald ganz, und Mommius oder Mummius, den Hr. Munk S. 45 mit Fag unter Tiberius setzt, suchte sie auf eine Zeit wieder herzustellen. (Einiges über den Tragiker P. Pomponius Secundus S. 41.) Wahrscheinlich schrieb auch Pomponius zuerst Atellanen (S. 49), so wie Ennius, meint Hr. Munk, die dramatischen Satura zuerst schrieb und desshalb bei Horaz dieses carminis auctor heisst. Dedurch geschah zwar dem Mimischen und den Oscischen Charaktermasken Eintrag; aber die Atellanen wurden so gerettet. Ueber die Sentenzen, Sprache und die wohl zuerst von Pomponius gebrauchten Griechischen Metra in denselben S. 52 ff. \*). Er erweiterte gewiss auch den Kreis der Personen und des Inhaltes: "omnium Italarum gentium mores Atellanis idoneos habebat, nec ruris solum, sed municipiorum et oppidulorum ridicula describebat; woven-Beispiele S. 54. Hierher hatte auch die Stelle des Asconius gehört (Lugd. Bat. 1675 p. 34.): "Latinae fabulae per pauciores (quam palliatae) agebantur personas, ut Atellanae togatae et Înujusmodi aliae. " \*\*). Er bildete viel aus den Togaten nach (S. 55). Warum das. die Asinaria für eine palliata gehalten wird, ist nicht recht abzasehen. Der Agamemno suppositue wird endlich als eine Travestie aus der Rhintonischen Gattung bezeichnet.

Die nun folgenden Fragmente des Pomponius sind mit Geschicklichkeit und beifallswerther kritischer Sorgsamkeit behandelt. Ueber den Inhalt der Stücke war kaum bei einem oder dem andern etwas zu errathen, weil uns theils die Welt, in der sie alle spielen, noch sehr unbekannt ist, theils die Ueberbleibsel über die Massen kümmerlich sind. Die fast durchgängige Zurückführung der Fragmente auf ihre Metra hat Hr.

<sup>&#</sup>x27;) [Auf die reichhaltige Beschreibung der Atellana bei Stieve p. 54—68 können wir hier nur hinweisen.] Sp. Anm.

<sup>&</sup>quot;) Eben sehe ich die Stelle S. 32 angeführt, wo aus ihr geschlossen wird, dass die Atellaue ceteris drumatibus brevier gewesen sei; wie es wirklich scheint, wonn es auch nicht aus dieser Stelle felgt.

Munk gewise nicht in der Ueberzeugung angestellt, überall das vollkommen Wahre su finden; denn wer kennt die Art der Anführung bei Grammatikern nicht aus den uns übrig gebliebenen Werken? aber wir meinen, man müsse et versuchen, wo es sich ohne Gewalt und Unnstürlichkeit thun lasse, damit dem Leser doch gegenwärtig bleibt, dass man Stücke eines Dichters vor sich hat. Die Bemerkungen, die wir allenfalls hinzuzufügen haben, haben nicht zum Zwecke, Hrn. Munk's treffliche Leistung zu meistern, sondern nur einige Uebereilungen und Verschen anzuseigen und zu verbessern. Im Bewusstsein der Unbestimmtheit aller Zurückführung solcher Bruckstücke auf Verse haben wir nichts eingewandt, wo sich nicht ein offenbarer Verstoes seigte. Vermisst haben wir von Fragmenten nichts als die Erwähnung des Stückes: *Marsyas* , dessen Arnobius (adv. gentes l. li zu Anf. p. 57 Herald.) als eines Stückes gedenkt, was die Gebildeten auswendig wüssten (quia .... Marsyam Pomponii cheignatam memoria continctis); wahrscheinlich ist es aber von dem Tragiker Pomponius, unter dessen Stücken es also su setzen wäre (bei Scriverius p. 158). Hartm. Eberhardt (Zustand der schönen Wissenschaften zu Rom, S. 71.) schreibt es jedoch dem unsrigen zu. — Ich verglich drei alte Ausgg. des Nonius: ed. Brixiens. 1488. Venet. 1498. Mediolanens. 1510; aber die beiden letztern hatten genau dieselben Lesarten und Druckfehler, wie die Brixiens., die aus einem Cod. abgedruckt zu sein scheint; jedoch gewährten sie so gut wie keine Hülfe, eben so wenig als der von Hrn. Seebode verglichene Wolfenbütteler Cod. (Miscell, crit. V. I.) Leider! wird sich wohl bestätigen, was Hr. Osann neulich in der Hall, L.Z. aussprach, dass unch selbst die Codd. des Nonius nicht viel Ausbeute mehr zu hoffen güben. Nicht zu übergehen ist, dass Herr M. neben seinem kritischen Geschäfte zuweilen recht artige Erklärungen gegeben hat.

Die Stelle aus den Adelphi bei Festus v. Seplasia hat Herr M. so hergestellt:

Dí to perdant inferi, Antiphé, quia, unde unguentum hóc siet, Quaéris; atqui lépidum'st, unde unguéntum, ni ex Seplásia'st,

aber jedermann sieht, wie die troch. septen. so äusserst hart und widerlich sind; ferner scheint das lepidum est dem Sinne zu widerstreben; da jedoch nur wenige Buchstaben an dieser Stelle alt, das übrige ergänzt ist, so kann Scharfsinn und Mühe an derselben nur verschwendet werden. — S. 60 ist nach Gellius Aeditumus, nicht Aedituus zu schreiben; s. Stellen bei Laurenb. antiq. p. 13. Mortalis ist keine Conj. des Hadr. Junius; es steht schon in den erwähnten alten Ausgg. des Nonius. — Agam. Supp. die alt. Ausg.: miretur, nicht miraretur. — Agricola. S. 60 sind die Accente offenbar so zu setzen:

Dómus hacc fervit flágiti.

Hrn. Munks Weise ist sehr unverständlich. S. 61 haben vielleicht ehemals nescio:u. Quis zusammengestanden jewarum.aber der Druckfehler bei Gothofredes (denn bei ihm: allein steht apertis oculis statt opertis), der von Bethe und Schober aus Unschtsamkeit nachgeschrieben worden, hier mit Fleise in den Text gesetzt steht, ist um so unbegreiflicher, da er den Sinne: verdreht und die Anspielung vernichtet; den Eseln wurden in den Mühlen die Augen verdeckt (s. Apuleji Metam. IX p. 198 Bip.: ut eram luminibus obtectis. p.200: (juvenis) faciem videra eupiebam ex summo studio, si tamen velamentum capitis liber-. tatem tribuisset meis alioguin luminibus) und der Eliebrecher. hatte sich durch eine Verhällung unkenntlich machen wollen, wie der bei der Müllerin des Apulejus p. 204. So ist alles klar. S. 62 beim Aruspex war die glückliche Vermuthung von Bothe p. 109 sehr zu beachten: Haruspice vel Praecone Rustico, besonders wenn die Mercer'sche Lesart: Araspice: Vel pectore. rustico cett. aus Handschrr. ist. Brix. 1463 und die ihr folgenden haben nicht die vulg., die Herr M. angibt, sondern: Facpuriter vel pectore rustico bucco vel fac uti f. (Schr. zuch puriter uti). Ueberhaupt erwähnt Hr. Munk Bothe nie; scheint. also die Poetae scenici lat. von ihm entweder nicht gekannt oder gänzlich verachtet zu haben, beides zum Schaden seines Buches. Doch stimmen nicht selten Hrn. Munks Versuche der Herstellung der Verse mit den Bothischen überein; da er aber andere evidente Vermuthungen dieses Gelehrten unbeschtet lässt 4: so muss man jenes als zufälliges Zusammentreffen anschen. S. 66. Schr. More fit oder richtiger More fit. - Anch die Wolfenb. Handschrift hat: comea, als Name des Stücks. - S. 69 hat Bothe gewiss den wahren Titel des Stückes aus de vite gefanden, nämlich Divite. Hr. Munk erklärte sich für Debita. Aus den alten 'Ausgg, ist hier und beim folg. Stück nichts zu sehen, weil das Kapitel de indiscretis generib. p. l. in ihnen fehlt. Ein Stück des Pomponius: Doga, was aus einer Conjectur des Hrad M. hervorgegangen ist, muss sehr bezweifelt werden, weil sich durchaus nicht erweisen lässt, dass doga ein altes Wort ist; es kommit zuerst bei Vopiscus vor, und kein alter Grammatikererläutert es, sendern nur Griech. Glossographen. Bothe bildet: Togati, p. 121. - S. 70 im Ergastulum haben die alten Ausgg. nam nirgends; ferner bleibt bei villicari der Vers besser, als wenn man villicarier liesst. S. 71 schr. Gell. XVI st. XXI. Entweder die Fullques des Pomponius, oder die Fullomia des Titinnius (Fullonia (comoedia) konnte man jede nennes, in der Fullones die Hauptrolle spielten) hatte anch Festus v. sepparus angeführt (s. Godofr. p. 191. 45%); aber an der Herstellung Scaliger's, die Bothe aufnahm, ist noch sehr zu zweifeln. Im dritten Fragm. des Macous vermuthe ith: Macco Virgine, wie ich jetst schen bei Bothe sehe p. 110, der auch die Doc445

za müssen :

sénime mis Hrn. Munk gesunden hat. Die hergestellten Cretici sindsache aweiselhaft. Die alten Ausgg.: reverecunditer und in der That fahlt vor verez. dem Metrum eine Silbe. — Bei conforisti war auf Salmas. Exero. Plin. p. 285 zu verweisen, der conforasti liest. — Macoi gemini, S. 73 scheint man lesen

Jam ego hie adero; dam revertor, age, anus, accinge ad mola; ebgleich das erste: Jam ego miki ad. atehen bleiben könnte; aber ego zwischen dam rev. war zu streichen; ee mässte dem dum ego rev. zu einer andern Person gesprochen werden; statt anus, das Mercer und die alten Ausgg. haben, findet man bei

Hrn. M. nate aus der Legart der edd. Pariss.: ante. Auch der erste Vers kann nicht so stehen bleiben. — Im Maccus miles p. 75 hatte auch Bothe ego hinzugethan; Munk übergeht des Zusatz ganz mit Stillschweigen, als stände schon so im Chansine; ebenso S. 96. Statt Majalis die alte A. Annali. — S. 76 sohr. mitgeret und S. 77 rediisti. — Der letzte Vers aus der Manda S. 77 ist, wie er hier steht, nicht zu begreifen; wahrscheinlich:

Si calendis domi convivant, idibus coenant foris.

s. die Ausleger, bes. Fea zu Horat. epod. II fin. — Panncenti. Die Conject. vafras für Afras (p. 78) widerstreitet nicht
dem Versmasse, wie Hr. Munk sagt, sondern ist nach den
solben die sinzig mögliche Lesart. Auch Bothe nahm sie suf.
Bei dem nüchsten Fragm. hat Hr. Munk aus Versehen Muliet,
ubi ausgelassen. — 8. 79 sehr. haeret; das a in misera wollte

ubi ansgelassen. — S. 79 sehr. haeret; das a in misera wollte wehl Hr. Muak elidirt wiesen wegen des folg. Evannetur; Bethe: miser, bei welchem sich über den muthmasslichen luhlt dieses Stücks sehr gute Andeutungen finden. S. 61 aus des Patruss ist ehne Wahrscheinlichkeit hergestellt; ganz einfich liess sieh schreiben:

Mirum facies, fátuae si su stádium mirabís diu,

we blos to zugesetzt ist. Statt strenue alle Ausgg. des Notstrenue; aber richtig schon Collectic Pisaurensis p. 377 (V.IV) In dem Verse: (S. 83.)

Ipsus cum uno servo senex intestato proficiscitur,

war die Versetsung nicht nothwendig, da senex auch einsilbig ist, und schadet dem Sinne. — S. 84 statt Graeca mercelo din alten Ausgg. grata. — Der Vers: Mirum ni haec cett kann nicht so stehen; Bothe besser. — Schr. piscati u. Quid hob dat t. — S. 85 musste die alte Legart bleiben: — quan quadrinus si haberem moles. Nichts gewöhnlicher als dieser Hiatus in der Arsis. Im nächsten Fragm. die alten A.: Name Schober: Ueber d. Atellenen, und Munk: De L. Pomponio Bonon. 41

nisi al. — S. 88: Age modo — so auch die alten Ausg., die S. 90: gaudeat sieut qui (das letztere auch Cod. Guelph.) b. e., cujus haben; jenes soll wohl heissen: si cui quid boni —, was, sehr zu beachten wäre. S. 92: Qois hic est? cett. ist wie bei Bothe zu interpungiren. — Das dritte Stück hiess gewiss nur Sponsa pappi; so auch susdrücklich die alten Ausgg. v. assensit, die pol zu den augeführten Worten ziehen; der Vers wäre dann so zu schreiben:

Pol mágis curabo, ut úbi cognorint ómnes una asséntiant.

— Letzt. Z. schr. Quojúsvis. — S. 93 fehlt bei dem Titel Vacca: vel Marsupium, und auzuführen war, dass in 3 Handschr. Krehls bacha steht. In den Versen sind die Accente ganz in Verwirrung, oder vielmehr die Verse selbst. Manchen Accenten nach scheint Hr. Munk so gewoltt zu haben, wie wir setzen würden, aber mit ganz anderer Abtheilung:

Accéssi ad patrem, prendí manum, in terra út cubabat núda; Ad cum út conquexi, interim me múlieres conspiciunt.

Die Lesarten stehen auch in den alten Ausgg. des Priscian garade so; me hat zuerst Bothe hinzugethan; der Hiatus vorher ist regelmässig. Vor dem folg. Fragm. müssen Punkte gesetzt werden. S. 94 f. Bei dem ersten und letzten Fragm. des Verrees aegr. Bothe besser; der letzte Vers scheint aber richtig:

Tánquam frater sís mihi, medium ábdomen cum dívidam.

S. 96 hat Hr. Munk im Brunhstücke aus Priscian ego hincingesetzt, was den Vers vollendet, aber erinnert werden musste. Statt pistillis (einer sehr guten Conject.) ed. Ven. Prisc. 1500t palatis. - Bei dem Epigramm aus Varro vergleiche nun die Ausg. von Leonh. Spengel p. 315 ff., nach der das Urtheil über die Stelle viel anders ausfallen wird: wir bemerken nur; dass eine unverglichene Goth. Handschr. des Varro, wie sonst, so auch hier mit dem Havniensis zusammenstimmt, nur dass sie statt adol. Cascam. schreibt ad. Casculam. — Eine Stelfe aus Donat. ad Terent. Eun. IV, 3, 7 ist hier vergessen, die schon Bothe hat, Nr. 3 und dicteria für joci nach Maerob. Sat. II, 1. Angehängt sind noch die Bruchstücke des Bucco adoptatus von Afranius und der Fullones von Titinnius, weil jene gewiss eine Nachahmung des Pomponius gewesen [8, 57], und diese offenbar eine Atellane sei, in der sich aber die Zierlichkeit eines Togatendichters spiegele. Ueber die Aenderung des tecum obsecro (8.98), als sei es "sino sensu" wuudert man sich; s. nur Parei Lex. v. tocum. Beim dritten Fragm. ist ein Verschen; wir müssen hier Bothe beistimmen p. 61. — 8, 99 sehr. persimile. S. 100 sind die ersten Verse falsch; am ungezwungensten wären sie herzustellen:

Videram ego virginém te formosissimam Sponso ésse superbam, forma esse ferocém . . .

Des esse im ersten Verse steht in einigen vor, in andern nach formos, offenbares Zeichen eines Einschiebsels; das dritte esse steht in Brix. 1483 und den ihr folg. Ausgg. — Si quisquam oett. ist bei Bothe Nr. 9 besser; patibulum hat Hr. Munk als lang genommen.

Wir schliessen mit dem lebhaften Wunsche, die versprochene Abhandlung über Novius und die Sammlung seiner Frag-

mente von Hra. Munk's Hand recht bald zu sehen.

Gotha. Fr. Dübner.

## Altdeutsche Litteratur.

Diutiska. Denkmäler Deutscher Sprache und Literatur, aus alten Handschriften zum ersten Male theils herausgegeben, theils nachgewiesen und beschrieben. Den Freunden Deutscher Vorzeit gewidmet von E. G. Graff. 1r u. 2r Band. Stuttgart und Täbingen bei Cotta. 1826. 1827. XI, 534 und VI, 386 S. 8.

Ks ist gewiss ein höchet verdienstliches Unternehmen, dass Herr Graff, ausser seinem nächsten auf Ausarbeitung eines etymologischen Althochdeutschen Lexikons gerichteten Zweck, die auf seiner Reise durch Deutschland, Frankreich und Italien aufgefundenen Denkmale Altdent. Schriftwerke aus dem Moder der Bibliotheken ans Licht zu ziehen und somit der Vergessenheit zu entreissen eifrig bestrebt ist. Wenn auch manches der hier mitgetheilten Bruchstücke des geistigen Lebens unserer Altvordern keinen andern als einen grammatischen u. lexikalischen Werth hat, so können wir daraus doch mannichfaltigen Nutzen zur näheren Begründung und Beleuchtung vieler Puncte ziehen, die vorher noch zweifelhaft waren. Man könnte gegen Hrn. G. bemerken, er hätte die hier mitgetheilten Glossarien und ähnliche Trümmer für das versprochene Wörterbuch nur gewissenhaft benutzen sollen; dann würde der Zweck derselben auch schon erreicht sein: allein hiergegen möchten wir einwenden, dass ein vollständiger diplomatisch genauer Abdruck andern Sprachforschern Veranlassung zu neuen Entdeckungen und Aufklärungen geben könnte, die vielleicht Hrn. G. entgangen wären. Wir halten es daher für äusserst erspriesslich, dass Herr G.

durch Treue und Richtigkeit der Abschrift diesem Werke den Werth und Nutzen einer Quelle auswichern bemüht gewenen ist. So wenig sich die bei Cotta erschienenen Ausgaben von Schillers und Goethes Werken durch ihr Agusseres empfehlen, um desto lobenswerther ist die Uneigennützigkeit, welche det: Herausgabe dieses Deutschen Sprachschutzes zum Grunde lieger Mögen daher folgende Worte aus der Vorrede S. VII hier eine Stelle finden: "Ich trug dem Herrn Geheimen Rath Cotta von Cottendorf den Verlag des Werkes an. Mein Vertrauen zu ihmtäuschte mich nicht; ja, ich lernte in ihm einen der edelsten und liberalsten Männer kennen. Ohnerachtet der Verlag eines-Werkes, wie das vorliegende, mehr bedenklich als anlockend. ist, so kam Hr. v. Cotta mir doch mit dem uneigennützigsten. Eifer, meine Vorarbeiten zur Aufstellung des Altdeut. Sprachschatzes zu befördern, so bereitwillig und eifzig entgegen, dass ich ihn auf das dankbarste unter denjenigen zu nennen Iraben werde, durch deren Unterstützung mir die Ausführung meines Unternehmens möglich gemacht wurde." - Dagegen ist am Ende der Vorrede zum 2ten Bde dem Bibliotheker Ang. Maiin Rom, einem wahren Cerberus der Vaticana, ein öffentliches. Brandmal eingeätzt worden, "das er wegen seiner illiberalen eifersüchtigen Bewachung der Manuscripte allerdings verdient.

Der 1te Band enthält: I) Aufgefundene Bruchstücke grösserer Mittelhochdeutscher Gedichte. Zunächst ein Bruchstück aus Athis und Prophilias, aus 4 einzelnen Pergamentblättern aus dem Regierungs-Archiv zu Arnsberg entlehnt. Hr. G. will darin Bruchstücke eines der vorzüglichsten Mittelhochdeutschen Gedichte erkennen, das vielleicht nach dem Altfranzösischen. Roman Atys et Profilias des Alexandre de Bernay bearbeitet war. Ebendaselbst befindet sich auch ein Bruchstück aus Parcival (Vers 21524—21659. 22747—22882 Müller. Ausg.). Ferner ist mitgetheilt ein Bruchstück eines unbekanntsn Gedichtsaus der Johanniter-Bibliothek zu Strassburg; ein Bruchstück des Renners Hugo's von Trimberg; aus Conrads von Würzburg. Trojanischem Kriege, welches Bruchstück nicht allein den Text an mehreren Stellen berichtigt, sondern auch an Einer ergänst; wo bei Müller es heisst:

ez wart nie besser fruntschaft.

erhalten wir nunmehr vollständiger:

ez wart nie beszer nachgebus. dan eine bewerte fruntschaft.

Die Nachlässigkeit des Abschreibers ergibt sich auf der Stelle. II) Nachricht von vier Handschriften der gereimten Weltchronik: 1) zu Strassburg, 2) zu Stuttgart, 3) ebendaselbst in des Königl. Handbibliothek, 4) zu Paris cod, 7267. III) Der Wein-

geriner Minnesänger-Codex. H.v. d. Hagen ist seit läugerer Zeit mit der Herausgabe sümmtlicher Minnelieder beschäftigt, die der Verleger schon längst im Leipziger Mesekatalog als fertig angekündigt, aber bis jetzt noch nicht das Mindeste den Publikum übergeben hat. Es steht also su erwarten, dass hierzu auch der berühmte Weingartner-Codex sorgfältig benutzt worden sei, so dass wir dieses Mal die Arbeit es Hrn. G. für eine vergebliche erklären müssen, zumal da er fast weiter nichts, als die ersten Zeilen der Strophen gegeben hat. Du Verdienstlichste besteht wohl darin, dass alle Strophen, die weder in der Bodmerschen Ausgabe, noch in der Müllerschen Sammlung vorkommen, ganz abgeschrieben sind. Höchst dankenswerth wäre es gewesen, wenn Hr. G. ein genaues Verzeichnies aller von dem Maneszischen Codex abweichenden Lesarten angefertigt hätte: wenigstens würde uns dadurch das beste kritische Hülfsmittel zur Beurtheilung der zu erwartenden Hagenschen Ausgabe an die Hand gegeben sein. Reinmar der Alte erhält in diesem Cod. 16 Strophen mehr, die jedoch mit anderer Dinte, vielleicht auch von andrer Hand geschrieben sein sollen. S. 104 ff. sind 11 ungedruckte Strophen von unbekanten Verfassern mitgetheilt; S. 112 f. die erste und letzte Strophe eines Liedes auf die heilige Jungfrau; S. 113 f. ebenfalls die erste und letzte Strophe eines, 25strophigen Lehrgedichtes. Als Anhang ist S. 115 ff. das Dichterverzeichniss des Manessischen Minneganger - Codex beigegeben, wodurch die Orthographie der Dichternamen genauer bestimmt werden kann. IV) Zwei zu Paris und Karlsruhe befindliche Handschriften einer grossen Glossensammlung des Sten Jahrhunderts. Das Pariser Glossarium hat eine gemeinschaftliche Quelle mit den so genannten Keronischen Glossen in St. Gallen, und muss in grossem Ansehen gestanden haben und sehr verbreitet gewesen sein, nicht nur als rein Lateinischer Commenter, sondern auch mit seiner Deutschen Uebersetzung, da auch eine Wiener Handschr. diese Glossensammlung (gl. Hrabani Mauri) enthält, und endlich noch eine vierte aus Reichenau herstammende Sammlung in Karlsruhe. Ueber die Wiener Glossen sind nunmehr zu vergleichen Jahrbücher der Litteratur 41r Bd. im Anzeigeblatt S. 14 ff. Die St. Geller Handschr. wollen Arx und Füglistaller herausgeben; die Pariser und Reichenauer erscheinen hier zum ersten Mal. S. 128-280. V) Uebersetzung der ersten Abschnitte des tractatus Nortperti de virtutibus aus dem 12ten Jahrh., aus dem Münchener Cod, 237. Dieses Bruchstück ist darum für den Sprachforscher höchst merkwürdig, weil es den Uebergang des Althochdentschen ins Mitteldentsche nachweist. Als Probe stehe hier der Anfang mit dem Lateinischen Original, welches treu wiedergegeben ist:

Prime empiata quaerendam est hemini, que sit uera scientia, ueraque sapientia, quia sapientia buius seculi stultitia est apud deum. Scientia uera est. ádiaboli seruicie: quod aunt peccata recedere. Vér állen Dingen sél; mensésélés ernerscen utelichiu sige din ware gewiszeda, unte din ware wishelt, wante din wishelt dire werke, ist ein inmbheit dere gete. Din ware gewiszede ist: das du dich pecherett uen den sunten, die den timuela dignest sint.

VI) Gedichte des 13ten und 14ten Jahrhunderts in Pergament-Handschriften der öffentlichen Biblioth. zu Strassburg. 1) Der geistliche strit. 2) Legenden der Heiligen. 3) Vom Glauben. Eigentlich eine gereimte Erklärung des Christlichen Bekenntnisses. Zur robe: Credo in unum deum patrem omnipotentem. factorem celi et terrae. visibilium omnium et invisibilium.

nu ir daz latin habit uernomen.
nu uernemet ze dute dabi.
waz di selbe rede si.
Ih geloube zu einen got.
di mir ze lebene gebot.
uzter ziemehtie.
gewaldie unde ereftie.
di da hiz gwerden.
den himel un di erden.
un alike diage gelich.
ziehtie un unsichtie, etc.

4) Die Litanei aller Heiligen. 5) Von Alexander dem Grossen. 6) Von Pilatus., 7) Lieder. 8) Spruchverse. — VII) Aus und gu den Fränkischen. Alamannischen und Bairischen Genetzen. Eigentlich eine Zusammenstellung der in der lex Selica, in der lex Ripustiorum, Alemennorum, Reigniferum, in den Decretie Tanailonis, in den capitul. Caroli M. et Ladovici P. onthaltenca Deutschen Ausdrücke. Den Beschluss meichen kleine jauf die Gesetze sich besiehende Gibssensammlungen. : VIII. IX), Die heilige Elisabeth S. 341 - 480. Dieses Leben der k. Elisabeth befindet sich handschriftlich in dem Grossherzogl. Azahly zu Dermstadt. "Beim Durchlesen (bemerkt Hr. G.) des Manuscripts überzengte ich mich, dass dieses Gedicht, wie sehr es auch andre ähnlichen Inhalts an poetischem Werthe übertrifft und an Beziehungen auf Begebenheiten und Sitten seiner Zeit reich ist, dennoch mancher Wiederholungen und matten, breiten Stellen wegen einer vollständigen Abschrift nicht bedürfte. sondern ich mich mit einem Auszuge, der den ganzen Gang der Lebensgeschichte begleitete und alles, was für Geschichte und Sprache wichtig oder durch seine Darstellung ansiehend wäre. aufnähme, begnügen könnte." Das Gedicht hebt an mit einer

Werherrlichung des Landgrafen Hermann von Thüringen, und berührt wich den berüchtigten Dichterstreit auf der Wartburg. Eine auffahlende Modification von der Altgermanischen bei Tacitus schon erwähnten Sitte, unkeuschen Frauen das lange Haar kahl abzuschneiden, kommt in diesem Gedichte S. 458 sum Verschein, indem einem Mädchen, welches während der Austhielung von Geld den Kreis überschritten hatte, der Strafandrohung sufolge ihr welbes Haar abgeschnitten wurde. Nun trauerte sie

Umme ir lustecliches har Wande iz was lustec unde clar Hivon di maget hei, a. hey Mit einer luden stimme schrei.

X) Altdeutsche Uebersetzung einzelner Wörter und Sätze der Bibel aus dem 9ten (oder vielleicht noch 8ten) Jahrhundert.

Den 2ten Band eröffnet 1) der heilige Sylvester, nebst dem Gruss des Engels und einem Gebet an Matia. Dieses bisher unbekannte Gedicht Conrads von Würzburg befindet sich handschriftlich in Trier, und erscheint hier sum erstenmal, jedoch nur auszugsweise. Die Geschichte fällt in die Zeit, wo Constantinus das Christenthum annahm. Als dieser auf Geheiss der hh. Petrus und Paulus, welche ihm im Traume erschienen waren, den in einer Höhle verhergenen Rabet Sylvester zu sich entbot, glaubte der letztere dem Märtyrentode entgegen zu gehen, "und dreissig Priester - funfi drachen under in - begleiten ihn, um mit ihm zu sterben." Durch das mit Cursivschuift gedruckte e gibt Hr. G. zu verstehen, dass in der Handsohrift der Buchstabe verwischt oder undeutlich ist. Was solden aber hier funf drachen? En ist zweifelsehne zu verbessern Mücken, wie auch weiter oben S. 10: die diaken beide sint. Es sind aber disconi genelat, wolfir hier sine verdentschte Form. 4P) Deutsche Sprachdenkmäler in der Königt. Handbibliothek wi Stuttgart. 1) Glossen, welche hier vollständig mitgetheilt werden. 2) Mittelboefideutsche Gedichte aus dem 14ten und 18ten Jahrhundert, welche hier nur beschrieben werden, jedoch so dass kleine Auszüge die Sprache derselben charakteriviren. 3) Sprachdenkmäler des 15ten Jahrh. in ungebundener Rede, ebenfalls nur'angezeigt. — III) Deutsche Sprachdenkmäler in der öffentl. Mblioth. zu Stuttgatt. "Ausser Willeram's Paraphrase des hohen Liedes Salomonis meistentheils unbe-Bunnte! Werke; von denen hier einige vollständig mitgetlieilt, andere nur angezeigt werden." IV) Leben der heil. Martina von Hugo von Langenstein, aus dem 13ten Jahrh., handschriftlich auf der Universitäts-Bibliothek zu Basel. Hr. G. bemerkt, duss dieses 292 Blätter in 4to (in zwei Columnen) fühlende Gedicht seiner sinnreichen Allegorien und bilderreichen Sprache

wegen eine velletändige Ausgabe verdiente. Hier finden wir nur die Angabe des luhalts und die Mittheilung derjenigen Stellen, die theils den Geist und die Art der Diehtung beseichnen. theils ansre Kenntniss Altdeutscher Sitte u. Sprache bereichern V) Zusammenstellung zweier zu Karlsruhe und St. Gallen befindlichen Glossensammlungen gleiches Inhalts. -VI) Alt- u. Mittel-Niederdeutsches. Einiges hiervon ist zwar schon gedruckt, aber Hr. G. verspricht genauere Copien. 1) Beschwörungsformeln aus einem Wiener Cod. 2) Glossen zu Jesaias u. Jeremias ebendaher. 3) Die Essener Altsächsischen Bruchstücke, zu Düsseldorf. 4) Altsächsische Abschwörungsund Glaubensformel aus cod. 577 Lat. Palat. der Vaticanischen Bibl. zu Rom. 5) Altsüchsische Glossen zu einigen Abschnitten der Isidorischen Etymologien aus dem Strassburger Cod. C. IV, 15. 6) Auszug aus einem Lat. - Niederdeutschen Wörterbuch des 13ten Jahrh. - VII) Florentiner Glossen, welche dem 11-12ten Jahrh, angehören. VIII), Mittelhochdeutsche Gedichte in einem aus Metz herstammenden Code zu Bern. IX) Hochdentsch des 12ten Jahrh. aus Cod. C. 58 der Wasserkirchbibliothek zu Zürich. X) Mainzer Glessen. XI) Merkwürdige Deutsche Gebete des 12ten Jahrh. aus Klöstern der Schweiz. XII) Hochdeutsche Glossen des 9ten bis 10ten Jahrhunderts zu Boethii consolatio philosophiae aus dem St. Galler Cod. 845. XIII) Aus 15 Handschriften zusammengestellte Althochdeutsche Glossen zu Prudentif carm. XIV) Sprackliches mit Geschichtlichem gemischt. XV) Bruchstücke. 1) Anfang des Hrabanischen Glossars im Wiener Cod. 2) Gereimte Uebessetzung eines Theils des 188ten Psalms. 3) Verse ans König Rother, cf. Vs. 1001 - 1058 in Hagens Ausgabe. 5) Althochdeutsche Glossen zur Bibel in St. Gallen. 6) Bruehstück aus Willeram's Paraphrase des hohen Liedes. 7) Bruchstück zweier Sermonen aus dem 12ten Jahrh. 8) Bruchstück einer gereichten Erzählung von der Samariterin aus dem Sten Jahrhundert. 9) Bruchstück eines Gebete aus dem 12ten Jahrh.

#### Hiermit:verbinden wir die Anzeige von t

Grave Ruodelf herausgegeben von Wilhelm Grimm. Güttingen in der Dieterichschen Buchh. 1828. 4. 30 Seiten u. 11 Blätter 4-K.

Dieses Bruchstäck eines grösseren epischen Gedichtes aus dem Zeitalters der Kreuszüge ist ein Anekdoton; weiches schon wegen der gelehrlen und geistreichen Erklärungen seines ersten Herausgebers für die Mittelhoehdeutsche Litteratur nicht ohne Werth sein darf. Aber auch mit Bezug auf den freien unabhängigen Werth der Dichtung selbst, inwiefern er noch aus dem Schutte der gevotteten Trümmer hervorleuchtet, scheint der Gedanke und Ausdruck lebendig und warm, die Fabel selbst treff-

Meh aud schon in diesen wenigen Bruchstücken glücklich benots Das Gedicht, und vielleicht auch die Handechrift, gehört is 12te Jahrhundert, S. 3-16 macht Hr. Grimm sunächst leh reiche Bemerkungen über das Orthographische in dem Gedie te, über die Declination, Conjugation, so wie über einzelt Wörter und Redensarten, endlich über die Beschaffenheit de Reime. Alsdann geht er zu einer genaueren Betrachtung is Inhaltes der Bruchstücke. über, der im Wesentlichen auf folge des hinausläuft. Die Handlung selbst fällt in die Zeit, woh rusalem erobert und ein neues Königreich daselbet begründ war. Der Krieg mit den Sarazenen dauerte beständig fort, u ward nur zuweilen durch einen Waffenstilletand auf kurze Ze unterbrochen. Nach einem Kampa mit den Heiden ziehen d Christlichen Helden unter Anführung des Grafen Rudolf nu Jerusalem, we sie aufs feierlichste unter dem Geläute der Gi cken empfangen werden. Am fünften Tage nach diesem Ei zuge wird gemeldet, der heidnische König befinde sich in Stillen (Ascalon). Auf Rudolfs Rath beschlieset der Christlich König, den Krieg zu erneuern. Bei der Belagerung hatten d Christen bereits alle Krieger der Heiden erschlagen, wormili Anführer Girabobe den Weibern die Haare abschneiden und d Rustingen anthun liess. Dadurch wird Rudolf bestürtzt u läget sich zum Frieden bestimmen. Der Graf wird in Jerusale chronvoll empfangen, und eine Unterredung zwischen ihm u dem König über die Pracht u. Herrlichkeit des Römischen II sers beschliesst diese Erzählung. — Auf den folgenden Bi tern erscheint Rudolf in einem Liebesgespräch mit der Tochk eines heidnischen Königs. Aus einem hier erwähnten Brief Königs von Jerusalem an den heidnischen König Halap geht he wor dass Rudolf jenem untreu sich auf die Seite des letzter zeschlagen hatte. Es kommt abermals zu einem Kriege, u Radolf kämpft jetst im Dienste des heidnischen Königs. — S ter wird Constantinopel der Schauplatz, wo die Geliebte Rudolf, obgleich selbst ein ungenannter König um ihre Hu wirbt, dem für todt gehaltenen Rudolf als treu geschildert wir Auf ihre Bitte lässt sie der König felerlich tanfen; und sie hält den Namen Irmengart. Rudolf war unterdessen irgen wo Gefangener, und wusste glücklich zu entkommen. Unte wegs finden wir ihn zuletzt, wie er von einem Pilger gepfissanf Händen und Füssen zu einem dichten Busch, kriecht. den beiden letzten Blättern ist Rudolf schon in Constanting angelangt, und wird des Nachts zu seiner Geliebten geführ Sie drückt ihn voll Freude an ihre Brust und tröstet ihn lie kosend. Darauf entschlossen sich beide zur Heimkehr (ob i Abendland oder wohin sonst, ist nicht gesagt) und ein Kan mit Räubern, die Rudolf alle todt schlägt, beschliesst du haltene.

Dem Deutschen Gedichte liegt ein Französisches Original zum Grande, wie sich aus einzelnen Ausdrücken und Eigennamen ergibt.

"Hreslau, im April 1829.

Dr. N. Bach.

### Provençalische Litteratur.

Die Poesie der Troubudours. Nach gedruckten und handschriftl. Werken derselben dargestellt von Friedrich Dies. Zwicken bei Schumann 1826, XX u. 316 S. 8. 1 Thir. 16 Gr.

Als im Mittelalter der poetische Geist in das ganze Leben der gebildeten Völker gedrungen war und durch die abenteuerlichen Züge in das phantasiereiche Morgenland frische Nahrung gewonnen hatte; da erwachte auch im südlichen Frankreich schon früh der Sinn für diese edelste Blüthe des menschlichen Geistes und erreichte durch die sogenannten Troubadours den höchsten Gipfel der kunstgemässen Ausbildung u. Vollkommenheit. Die Sprache und Poesie der Troubadours ist auf ziemt lich lange Zeit von den gelehrten Francosen weniger berücksichtigt worden, als sie es verdiente. Wiewohl es schon früher an Handbüchern einer Geschichte der Provencalischen Litteratur in Frankreich nicht fehlte, so waren diese doch keineswegs geeignet, die eigentliche Bedeutung dieser Dichtungen aufzuschliessen. Erst dem gegenwärtigen Jahrhundert war es vergönnt, diese zarten Blüthen der Poesie wieder hervor ans Licht der Sonne zu siehen. Raynouard mimlich hat in sei ner Choix des poésies originales des Troubsdours (à Paris 1816 bis 21. 6 Bande) grammatische und Atterarbistorische Untersuchungen angestellt und eine reichliche Blumenlese aus den Gedichten selbst mitgetheilt. Nimmt man hierzu noch A. W. von Schlegels Observations sur la langue et la littérature provençales (à Paris 1818.), so d'urfte numehr das Stufflum dieses Litteraturaweiges sich einer bedeutenden Erleichterung erfreuen, und darum seine Verehrer weniger als sonst davod abschrecken. Indessen ist dieses Studium durch Hrn. Professor Diez in dem vorliegenden Buche noch weit mehr gefördert worden. ' Er benutzte die Handschriften der Königl. Bibliothek zu Paris fund verschaffte sich dadurch eine genaue Kenntniss der gesammten Litteratur.

In einer Vorbemenkung handelt der Verf. von dem Binfange des Provençatischen Sprachgebiets, von der Beideutung des Ausdruckes Provence und von der Benehmung der Frovence. lischen Sprache im Mittelelter. Die Trombadours selbst nanten ihre Sprache mit einem allgemeinern Ausdruck lengua Romana. Andre nennen sie Limosinisch. Aber schon Daute name sie Propençalisch, und ausserdem noch Andre. "Erwägt mu nun (so folgert der Verf. S. 11), dass diesem letzteren Audruck, abgeleitet von Proyence in der Bedeutung Südfrankreich, ein umfassenderer Begriff zu Grunde liegt, so fühlt man sich bewogen, ihm den Vorrang einzuräumen, indem man zugleich dem allgemeineren Gebrauche treu bleibt. Neuere haben endlich das Wort Occitanisch vorgeschlagen, welches aus dem Mittellateinischen Occitania (Land der Ocsprache, von oc und citare) gebildet, und, wie man sieht, bezeichnend ist, wiewoll ihm die historische Grundlage mangelt." --- Die Schrift selbst serfällt in fünf Abschnitte. 1) Geist und Schicksale der Poesie S. 13-83. 2) Form. S. 84-121. 3) Inhalt. S. 122-194 4) Erzählende u. belehrende Poesie. S. 195 - 231. 5) Verhiltniss zur auswärtigen Litteratur. S. 232 - 282. Daran schliest sich noch eine Abhandlung über die Provençalische Sprache ud ein Anhang von Originalbelegen für die in der Schrift angestellten Untersuchungen. S. 283 — 360.

Der Ursprung der Poesie der Troubadours ist in tiefe Dunkel eingehüllt. In der früheren Zeit erscheinen uns de joculatores, ministrales oder ministelli als leichtfertige Land streicher, die uirgends eine bessere Aufnahme fanden, als in südlichen Frankreich. Mit der feineren Ausbildung des Ritterthums um die Mitte des eilften Jahrhunderte sehnte man sich auch nach feineren poetischen Genüssen, als wie sie der Birkelgesang liefern konute, so dass nunmehr eine kunstreicher und gebildetere Poesie antstand. Hr. D. lässt das Jahr 11# die Epoche ihrer eigenthümlichen Ausbildung bezeichnen. Diese Poesie, welche preprügglich durch die Edlen angeregt und augebildet worden, ergriffer nachmals auch die Dienstleute derselben, um das Lob ihrer Gebieter und Gebieterinnen zu sir gen, - ,,und diese sind es, welche diese Poesie zu einer Kund so wie zu einem Mittel des Erwerbes ansgehildet haben." Au einer von Hrn. D. zuerst mitgetheilten Stelle des Gufraut Riquier (blühete 1275) ergibt sich, 1) dass die Jongleurs, d. h. Spielleute, älter sind als die Tronbadours, und wie diese u den Höfen lebten; 2) dass die Hofpoesie nach ihrem eigentichen Begriffe von besondern Meistern, nicht aber von den Gressen selbst ausging, die zum Gegenstand des Gesanges dienter Eigentliche Kunstschulen gab es in der Provence night; ebenso wenig, formliche poetische Gesellschaften, welche, wie gewisse Akademien, die Pflege der Dichtkunst zum Zwecke gehabt hitten. Somit stürzen auch die sogenannten Minnehöfe, in welchen Frauen sich mit Beurtheilung gewisser Streitsätze über Lighersogenstände beschäftigt haben sollen. Nicht selten be-

8 8 8 8 P.

ben die Ausdrücke Jongleur und Troubadour Missverständnisse verurezeht: Jangleurs beissen alle diejenigen, welche aus der Possie oder Musik eine Gewerbe machten; Troubadoure dagegen dejenigen, die sich mit der Kunstpoesie beschäftigten, ohne Unterschied des Standes. Auch die Etymologie des Wortes Troubadous (trouver), inventor, spricht für einen kunstgemässen Dichter, der seine Dichtungen selbst hervorbringt, insonderlich für einen lyrischen Dichter. Die Schreibkunst war unter ihnen ebenco wenig im Gebrauche, als bei unsern Minnesingern, weshalb man su dictiren pflegte. Jongleur kommt von jocus, and bedeutet also Spielmann. Herr D. hat S. 41 drei Vignetten aus der Pariser Handschrift 7225 in Kupfer stechen lassen, welche eine Abbildung dieser Classe von Volkssängern liefern. Ihr Hauptgeschäft bestand in Ausübung der Tonkunst: ihre Hauptigetrumente waren die Violine, Harfe und Cither, womit wir sie auch in diesen Umrissen auftreten sehen. Wir sehen in den Jongleurs eine Art von Rhapsoden, wie sie uns Platon im Ion schildert, welche die des Vortrags unkundigen Dichter auf ihren Fahrten begleiteten, um sie mit Gesang und Spiel zu unterstützen, oder die Lieder vornehmer Dichter, die aus ihrer Kunst keinen Gewinn ziehen mochten, an den Höfen vortrugen. Damit verbanden sie noch allerhand mimische Künste und dergleichen. Bei den Gastmalen der Fürsten und Vornehmen fanden musikalische und poetische Wettstreite Statt. Ale Preis empfingen die Hofdichter gewöhnlich Pferde und Geschirr, Kleider und suweilen auch Geld. S. 57-62 führt Hr. D. die wichtigsten Gönner der Troubadours au. Die Epoche des Verfalls dieser Poesie wird in das J. 1250 gesetzt, und ihres Unterganges in 1290; so dass die Dauer der ganzen Erscheinung gegen 200 Jahre einnehmen würde (1000 — 1200). Die Ursache des Verfalls besteht hauptsächlich in dem veränderten Gesellschaftsgeiste des Adels, der verarmte, roh und eigennütsig wurde. Hiermit stimmen die Stellen der späteren Troubadours selbst überein. - Der Verf. unterscheidet drei Zeiträume der Provenc. Poesie: 1) 1090-1140; 2) 1140-1250; 3) 1250-1290. Der Charakter des ersten wird als bewusstes Streben aus dem Einfachen zum Künstlichen bezeichnet, wie bei Guillem von Poitiers; den zweiten bezeichnet nach innen der schwärmerische Geist der Poesie und die Höhe der Kunstform, nach aussen die glückliche u. ehrenvolle Lage des Dichters; der dritten Periode ist die Neigung zum Elegischen und Belehrenden eigenthümlich. S. 75 - 83 ein Auszug aus Guiraut Riquier's poetischem Bittschreiben an den König von Castillen, worin schätzbare Beiträge zur Geschichte des Sängerwesens.

Die Troubadours haben die poetische Kunstform im Allgemeinen mit Geist und Gefühl dargestellt. Hierher gehört zu-

nächst der Vers, den die Troubedours wahrscheinlich wie die Deutschen Minnesinger aus der Velkspossie entlehuten. Der Provençalischen Vers bestimmt, wie überhaupt in den Romanischen Sprachen, der Accent, welcher bemerklich macht, ob der Vers steigend (iambisch) oder fallend (trochäisch) ist. Im Baue der Strophen erscheinen die Troubadours höchst eigenthümlich und freischöpferisch. Gedicht überhaupt heisst troba (Erfindung); insofern es zum Gesange bestimmt war, chantar, chantaret, chan oder sonet, welches keineswegs, wie bei des Italienern, eine besondre Dichtform bezeichnet. Die Zahl der Strophen in einem Liede ist beliebig. Schop die Troubadoun theilten die Reime in männliche und weibliche, unter welchen die ersteren am reichsten sind. "Der Reim (heisst es S. 99), wenn er alle Strophen des Gedichtes bindet, gewährt den besondern Vortheil, dass er bei dem mündlichen Vortrag das Gedächtniss unterstütst; überdiess führt er eine reisende Harmonie herbei. Mag er auch die Kunst erschweren: eine schwierige Form, soferne sie nicht bedeutungsloses Spiel ist, reist den poetisch gewandten Geist, sich ihrer ganz zu bemächtigen, und fodert ihn zu einem Wettstreit auf, durch welchen, wem der Dichter siegt, der Adel des Ausdrucks zu gewinnen pflegt" 8. 103 — 121 wird über die Gattungsnamen der Gedichte gesprochen.

Der dritte Abschnitt wird gewiss jedem Freund echter Potie der erwünschteste sein, indem er dazu bestimmt ist, eint deutliche Ansicht der Provençalischen Litteratur vorzubereites. und zu diesem Behufe treue und verständliche Uebersetzunger der Originale liefert. Gleichwie die Lieder unsrer Minnesager durchweht auch hier im Allgemeinen nur Ein Geist die Dichtungen der Troubsdours, so dass man sich diese ganze Litterstur als das Werk Eines Dichters, nur in verschiedenen Stimmusgen hervorgebracht, denken könnte. Dass aber auch, wie bei uns Hartmann von Aue, Walther von der Vogelweide, Uirich von Lichtenstein, Einzelne auffallend hervorragen, soll damit nicht in Abrede gestellt werden: 3, denn wer sollte nicht auf den ersten Blick die naive Innigkeit Bernart's von Ventadour von der frostigen Ziererei Arnaut Daniel's, oder diese von der gesuchten Wunderlichkeit eines Marcabrun unterscheiden körnen?" (S. 123.) In der Anwendung des Gleichnisses beurkundeten die Troubadours grosse Originalität, wie Hr. D. durch eine Reihe von Beispielen darzuthun sucht. Wir wollen deren nur zwei hervorheben, das eine von Guillem von Cobestains:

> Wie einer, der die Blatt verschmäht, Und sich der Blumen schönste pflückt, So ward auch ich in reichem Beet Nur von der Herrlichsten entsückt:

#### Sedann von Peyrol:

Wenn mich Tag und Nacht verzehrt Meiner Liebe Feuer, Werd' ich ihr nur immer treuer, Wie sich Gold in Flammen klärt,

Vergl. Manessische Sammlung der Deut. Minnelieder I, 96. a. Die lyrischen Gedichte zerfallen in drei Gattungen: 1) das Minnelied, 2) das Sirventes, 3) die Tenzone. Der Verf. macht die wichtige Bemerkung, dass sich die Poesie der Troubadours im Ganzen genommen mehr als eine Poesie des Verstandes denn des Gefühles betrachten liesse, und weiss dieselbe urkundlich zu erhärten. Wir sehen also im Minneliede die Troubadours den Mittelhochdeutschen Dichtern geradezu entgegengesetzt, wenn gleich unzähliche Berührungspuncte wieder auf eine gewisse Ideenverwandtschaft hindeuten: indessen das vorherrschende Element dürfte doch wohl bei der einen Classe der Verstand, bei der andern das Gefühl bleiben. Das Verhältniss des Troubadours zu seiner Dame war im Allgemeinen kein inniges, keine aus den Tiefen des Herzens hervorgequollene Liebe, sondern vielmehr ein auf blosser Etikette beruhendes, wobei es von beiden Seiten auf Ehre und Ruhm abgesehen war. Der Verf. macht jedoch S. 138 auf einzelne Fälle aufmerksam, wo jene Liebeshändel zwischen Dichter und Gönnerin ernstlich gemeint waren, wie theils die schmelzende Innigkeit mancher Lieder verrathe, theils die Nachrichten uns versichern. Die Liebe wird an vielen Stellen als ein weibliches Wesen dargestellt, weil das Wort amor, wie andere Substantiva dieser Endung, weiblich geworden. Am kräftigsten bewährt sich hier Bernart von Ventedour:

> Gar wenig taugt mir ein Gesang, We nicht der Klang von Hersen dringt, Und nicht von Herzen dringt der Klang; Wenn das nicht reine Liebe hegt: Wesswegen mir mein Sang gelingt, Denn nur auf Lieb' hab' ich verwandt Mund, Herz und Augen und Verstand.

Das Verhältniss des Dichters zu der Geliebten wird nicht immer als ein ganz reines und sittliches geschildert: "die nächtlichen Zusammenkünfte, worin die Liebenden zum Ziel verbotner Wünsche gelangten, pflegten sie unter Obhut eines Wächters zu halten, der durch seinen Ruf oder den Ton einer Pfeife den Anbruch des Tages verkündigte, damit der Liebende aufbreche, und sicher vor dem eifersüchtigen Eheherrn oder Mitbewerber heim gelangen möge." Solche sogenannte Tagelieder (albas) finden sich auch unter den Dautschen Mianeliedern.

tadelt er mit Bosht das dreysylbig genommene Geomoódies; stöset sich an απαντα σοφὸς auch des Ausdrucks wegen, weil es nicht, wie anderwärts, πάντα σοφὸς heisse; zweifelt endlich nicht, dass παστὸν zu schreiben sey, und liest das Epigramm so:

Θεύπροπος ένθάδε κεί [ται] ὁ ἐν θνητοίσιν ἄριστος, όκ [τωκαιδεκ] έτης παστόν ἀφικόμενος.

Wollte man auch das ziemlich seltzame er Ornzolder Koetrog als eine auf den Charakter gehende Redensart, wie optimus mortalium, gelten lassen, so kann doch zagrör, was Hr. Welcker mit & álapse vergleicht, auf keine Weise, eben so wenig wie δάλαμος, ohne Hiszufügung einet nähern Bezeichnung, für das Grab, wie er meint, genommen werden. Das ist so schlechterdings unmöglich, als dass im Deutschen die Wörter Haus, Gemach, Kammer für sich allein das Grab bedeuten konnten. Und wie soll man aus den Buchstaben der Inschrift apraoueros herausbringen? Ja selbet er & ητοίσιν ist mit ziemlicher Willkur aus dem, was da steht, herausgelesen werden. Es scheint, dass diese beiden Verse nur der Anfang des Epigramms seien, und so möchte wohl Devzeózog cher einen Wahrsager bedeuten, als der Eigenname des Mannes seyn. Dann würde aber wohl das jugendliche Alter von achtsehn Jahren dem Greisenalter von achtzig weichen müssen. Unter diesen Voraussetzungen lässt sich ohne kühne Veränderungen folgendes muthmassen:

θευπρόπος ένθάδε κε [τμαι] έων έν τοίσιν αριστος, όγ [δωκοντα] έτης, πάντα τ' έόντα σοφός.

Dann müsste im folgenden Distichen noch etwas zu Ergänzung des Gedankens, nach dem Vorgange Homers, hinzukommen: s. B.

καλ τὰ μετεσσομένοισι γωησόμενα, πρό τ' ἐόντα.

Die Redensart er τοῖς ἄφιστος übrigens ist zu bekannt, als dass sie eines Belegs bedürfte.

In einem andern, auch von Hrn. Osann Fasc. VIII p. 421 herausgegebenen Epigramme macht Hr. Welcker auf den prosodischen Fehler in dem vierten Verse aufmerksam:

πεντήμοντα γάμων δ' έτεα πλησαμένη.

Man muss sich sehr hüten, dergleichen Fehler den Dichtern anzuschuldigen, die vielmehr nur zu offenbar auf Rechnung der unwissenden und nachlässigen Steinhauer kommen. Es ist nicht zu zweifeln, dass der Verfasser des Epigramms auf den Stein gesetzt haben wollte:

πεντήχοντα γάμων πλησαμένη δ' έτεα.

"Eine andere Römische Inschrift," sagt Hr. Welcker, "und in Lateinischen Buchstaben, giebt Fabretti p. 465 Nr. 100, die ohne allen Zweifel nach Fabrettis Uebersetzung so zu schreiben ist: Εύσοσια ένθήδα γη·κανέχοι διαράτοιο λαχοδόσο[v], μητέρα την εύτεκνον, εύδαίμονες [ώ] παφοδίται."

Sollte wohl etwas so vielfach falsches ohne allen Zweifel richtig seyn können? Die Urschrift hat: EVTECHNOV EVDEMONES PARHODITAE. "An der falschen Verkürzung in svöalµovs; ist kein Anstoss zu nehmen," sagt Hr. Welcker. Aber welches Becht hat man, dem Verfasser des Epigramms einen Fehler aufzubürden, der zu arg ist, als dass er sich auch nur auf irgend eine Weise entschuldigen liesse? Etwas anderes ist es mit dem prosodischen Fehler in einem weiter unten von Hrn. Welcker aus Boissonade's Anecd. Graec, T. I p. 144 angeführten Epigramme:

οίσιν ένιθύνοις οίακα της βιοτής,

das eben dadurch verräth, dass es zu der Zeit geschrieben ist, wo man anfing, die Vecale α, ι, ν überall für ancipites anzusehen. Ferner will Hr. Welcker ἐστὲ zu εὐδαίμονες suppliren. So kurz ausgedrückt dürfte sich dieser Segen schwerlich rechtfertigen lassen. Ueberdiess hätte es der Verfasser doch bequemer finden müssen zu schreiben: εὐδαιμονοίης, παροδίτα. Endlich aber kommt noch ein dritter Fehler, der Sprachfehler μητέρα τὴν εὕτεινον, hinzu. Denn wenn εὕτεινον ohne nähere Bestimmung gesagt werden sollte, durfte kein Artikel dabey stehen. Erwägt man dieses alles, so möchte sich wohl ergeben, dass das Epigramm keineswegs ohne allen Zweifel so zu lesen sey, wie Hr. Welcker meint. Allein alle drey Fehler liessen sich auf eine sehr leichte Art beseitigen, wenn geschrieben worden wäre:

Ευρεσιν ένθάδε γη κατέχει δανάτοιο λαχούσαν, μητέρα την εύτεκνον Εὐαίμονος, ὧ καροδίται.

In Nr. 88 der Allgem. Schulzeitung versucht Herr Welcker die von Hrn. Osann in dessen Sylloge Inscr. Fasc. IX p. 451 Nr. 158 bekannt gemachte Inschrift herzustellen. Diese Inschrift, in welcher er ebenfalls das runde s und æ mit den in unsrer Druckschrift gewöhnlichen Uncialbuchstaben vertauscht, hat folgende Gestalt:

KTAICTHAAOXQAIIOAA
NIOCEICATOCHMA
KECTIABIKTQPIAФAQPEN
TIQEIAOCAPICTH
TEHIIPIHKONTAXPO
OTCBIOTONTEAEOOTCH
AHCQOPOCTNHCEPA
HCAPAMENHCTEØANON
PIAQNMOTCQNICAPI
OCECTINOMAPTTC
ONOTCIPOØEPECKEN
KNHATOCAFNHC
OICXAIPOTCAØIA
HACINAAH

Herr Welcker, nachdem ihm in einigen einzelten Weiten Hr. Osana vorausgegangen war, ergänzt sie so:

Κυδίστη άλόχο 'Απολλ[ ώ] νιος είδατο σήμα
Κεστία Βικτωρία Φλωρέντιος, είδος άρίστη [ ή ] τ' έπλ τριήκοντα χρό[ ν ] ους βίστον τελεθούση
σωφροσύνης έρα[ τ ] ής άρμμένη στέφανον,
5 [Πιε] ρίδων Μουσών ἰσαρί[ θμι ] ος έστλν όμαρτυς,
[ οὖς δὲ π ] όνους προφέρεσκεν [ ἑῆς ἐ ] κ νηδύος άγνῆς,
[ τ ] οῖς χαίρουσα φίλ[ οις ] πάσιν άληθ[ ὶς ἀεί. ]

Ob dem so seyn könne, wird die nähere Betrachtung zeigen. Vs. 2 verandert Hr. Welcker PARPENTIR in Plagerrios, welches ein zweiter Name des Apollonius'sey, da Φλωρέντιον als weiblicher Name nicht , einleuchte. Das letztere wird wohl jedermann zugeben: allein wahrscheinlicher dürfte es doch seyn, dass Alwessie zu lesen sey. Doch das ist eine für das Ganze unbedeutende Sache. Vs. 8 ist erstens das Versmans unrichtig, zweitens aber der Nominativ τελεθούση ein grammatikalischer Fehler. Was Hr. Welcker sagt, "der Sprachgebrauch βίοτον τελεθούση ist eigen", würde wahr seyn, wenn nicht die Zahl dibev stände. Da diese hinzugesetzt ist, so ist eben so wenig eignes in dieser Redensart, als wenn es hiesse βίστον τριακονταέτις. Vs. 4 halt Hr. Welcker die zu Anfang der Zeile stehenden überstüssigen Buchstaben AH für eine irrige Wiederholung von CH aus der vorhergehenden Zeile. Allein so wie das nicht eben wahrscheinlich ist, so dürften wohl diese Buchstaben, genauer abgeschen, ganz richtig seyn, und als Zahlzeichen 38 bedeuten, wodurch zugleich ein Fingerzeig gegeben wird, wie der vorhergehende Vers zu emendiren sey, den der Verfasser des Epigramms, allerdings nicht nach alter strenger, aber dech auch nicht verwerflicher Prosodie seines Zeitalters so geschrieben wissen wollte:

όπτω έπλ τριάποντα χρόσους βίστου τελεθούση.

Vs. 5 macht Hr. Welcker ein neues Wort ὅμαςτυς, weil es der Sins erfordere, das wie ἔπηλυς, νέηλυς, πολύδακους formirt sey. Aber die erste Behauptung, dass der Sinn es erfordere, ist eine petitio principii, indem Hr. Welcker einen Sinn, und zwar ohne Grund, annimmt, der ein solches Wort erfordere. Zweitens ist auch das neu erfundene Wort gegen alle Analogie gebildet, und lässt sich am allerwenigsten mit den angeführten Wörtern vergleichen, in denen das v als Wurzelbuchstabe gegeben ist. Sollte das Wort wie ein Griechisches Wert ausschen, so müsste die letzte Sylbe is haben, wie in Βριτόμαςτις, das Einige ven ὁμαςτείν haben ableiteu wellen. Doch ich kehre zu dem Sinne zurück, den Hr. Welcker diesen Versen unterlegt. Er schreibt: "Wenn Cestia Victoria in das Gefolge der Musen nach dem Tode eintritt, so scheint sie Gedichte gemacht zu haben (wie die Petronia Musa, Jacobs App. z. 358. 349); und daraus erklärt sich, warum die Früchte ihres mütterhen Schooses πόνω genaunt werden; mit Anspielung zümlich auf die

stets das aus allgemein menschlichen Anlagen, so wie aus der besondern Richtung des Zeitalters hervorgegangene von dem Uebertragenen unterscheiden.

Diese gedrängte Darstellung des Hauptinhaltes mag genügen, um wissbegierige Leser zum Studium der reichhaltigen Schrift einzuladen, zumal da sie zugleich wichtige Aufschlüsse für die Geschichte der Mittelhochdeutschen Poesie enthält.

Breslau.

Dr. N. Bach.

#### Ueber einige Inschriften.

Herr Prof. Welcker in Bonn hat in der Allgemeinen Schulzeitung 1830, II Abth. Nr. 86 wiederum über einige in verschiedenen Büchern bekannt gemachte epigrammatische Inschriften gesprochen. Dass diese Nachträge durch ein eignes Verhängniss immer neue Belege zu dem uttheile liefern, welches ich über dessen Sylloge gefällt habe, kann unbefangenen Lesern nicht entgehen. Ich selbst würde das unerwähnt lassen, wenn ich nicht glaubte, den Liebhabern dieser Art von Litteratur durch Aufstellung einiger, wie ich glaube, haltbarern Vermuthungen einen Gefallen zu erzeigen.

Die erste der von Hrn. Welcker behandelten Inschriften, welche aus Leake's Travels in the Morea Vol. I p. 293 genommen ist, lautet so:

KAEINOCHAIC .  $\OmegaIHOCTEHQNQOCM$  , NOCATTOMATQ . . .  $\OmegaONHOK$ 

Es folgen zwölf bis vierzehn ausgelöschte Zeilen.

TONKAAINEIKONXQCENAPCENACATRIN
AIIIONTAIIAIAACKAIФAOC . NAIKATB
5 XHPHNAPICTOKAEIAN . ØIA . . APIAC
APXAIONEZHNQCENIIOOC . . . BAITC
AAIMQNAIIECX . . EIME . . . IIAIAQNAIO
OTCANTEMEIOTA . . . . OCФIAHIIATPIC
MHTHPTEKAEINHKAICTNETNOCKAIФIAC

10 — EICBIOIOTHPAIONMETPON

Mit Recht bemerkt Hr. Welcker, dass hier zwey Epigramme, das eine in elegischem Versmaasse, das andere in Iamben, auf dieselbe Person gestanden zu haben scheinen. In dem erstern ergänzt er, zum Theil unstreitig richtig, αθτομάτφ θανάτφ θνήσιω oder θνήσιων. Allein der Inhalt des zweiten Epigramms macht es sehr unwahrscheinlich, dass dieser Sohn des Xystus, der die Seinigen sehr geliebt zu haben scheint, sich selbst entleibt haben sollte. Und sieht man das elegische Bruchstück genauer zu, se führt es darauf, dass vielmehr dessen Vater, also Xystus selbst, sich das Leben genommen habe. Denn es

lässt sich dieses Bruchstäck, welches nicht der Aufang des Epigranm seyn kann, ohne grosse Verwegenheit so ergünzen:

[Σύστου] αλεινός παις[τύμβ] φ ύπο στενφ ών, δη μόνος αυτομάνφ θανάτφ δική σκ. [ οντος έλειφδη.]

In dem iambischen Epigramme hat Hr. Welcker Vs. 3 dver in in verwandelt, und meint, dass der Uebereinstimmung wegen auch Va.1 so geschrieben werden künne. Allein das epische dus hatte den kuben nicht sollen zugeschoben werden. Vielmehr scheint durch ein Vasehen des Steinhauers ôvo und duels seine Stelle vertauscht zu habe, da im 3ten Verse der Accusativ, im 7ten der Genitiv erfordert wirl Bichtig hat Hr. Welcker Vs. 4 yovatná te und Vs. 5 \$ plandeias inzaι̃ον έζηλωσεν ήθος ergänzt. Aber dass er aus . . . BAITC nick hätte alstpor machen sollen, lehrt der Augenschein. Den 7ten Ver organzt er so: Δαίμων απεσχες ζμερον παίδων δύο. Der Sinn soll seyn: Ted, verlange nicht nach meinen zwey Kindern. Schwerlich aber möchten die Wörter daluss und lusgos glücklich gewählt schenen. Doch schlimmer sieht es mit der grammatischen Richtigkeit au. "Der Imperativ aneoges," sagt Hr. Welcker, "ist durch oges und m-Quozes (Buttm. II, 141.) geschützt. " Ein Imperativ mit einem Augment? - Vs. 8 erganzt Hr. Welcker mit wenig Wahrscheinlichkeit zádliov, Vs. 9 richtig pilos, Vs. 10, we der Optativus erwartet weden sollte, akovoir. Das Epigramm lässt sich mit leichter Mühe hestellen, und nur das TA... OC im Sten Verse bleibt ungewiss. Ded scheint darin der Name einer Stadt zu liegen. Die Inschrift ist zu Kyparisso in Messenien gefunden: indessen folgt daraus-nicht, dass jene Sohn des Xystus und seine Familie nicht in einer andern Stadt wohrhaft gewesen seyn könnten: upd so wäre wohl das wahrscheinlichste, werauf man fallen könnte, Talvagog. Ich will dieses annehmen, pd nun würde das Epigramm so zu schreiben seyn:

Aύστου με παίδα - - - -

τόν καλλίνικον χώσεν, άφεινας δύο λιπόντα παϊδας καλ φάσε γυναϊκά τε 5 χήρην 'Αριστόκλειαν, ή φιλανδρίας άρχαϊον έξήλωσεν ήθος ής βαρύς δαίμων ἀπίσχισέν με καλ παίδων δυεϊν· ούς ἀντ' έμεῖο Ταίναρος φίλη πατρίς, μήτης τε κλεινή καλ σύνευνος καλ φίλοι 10 άγοιεν είς βίοιο γήραιον μέτεον.

Die zweite Inschrift ist ebenfalls zus Leake Nr. 65 genomme, wo sie etwas anders und ein wenig vollständiger, als aus einer Fourmontschen Abschrift in dem Corpus Inscriptionum Nr. 1141 so gegoben ist:

HEOPINHNTRAGONTA HOP . . ABERKETO APPRIONGTMONAGENTADONEI

Sie bellniet sich zu Argoe. Wenn Herr Welcker sagt: "die letzten Werte δυμόν ἀφέντι ἀπονεὶ bieten ein Adverbium dar, das noch nicht bekanst war, von der Classe, worüber unter andern auch Barker im Classical Journal Vol. 26 p. 158 handelt; "se dürfte durch diese Fuschrift wentgetens das Adverbium ἀπονεὶ nicht bekannt werden. Um das zu behaupten, müsste offenbar der Sinn der Stelle unzweydeutig vor Augen liegen. Dieses erste aller Erfordernisse fehlt aber gänzlich, nicht zu gedenken, dass auch der seltsame Gedanke ἀπονεὶ zu sterlen auffallen muss. Da nun aber gar die Fourmontsche Abschrift ΔΦΕΝ-ΤΑΠΟΛΕ hat, wer kann da zwelfeln, wenn er auf den Genitiv Λεγείων sieht, dass Herr Böckh richtig gelesen habe Δογείων Φυμόν ἀφέντα πόλει? Die erste Zeile enthält in der Fourmontschen, Abschrift folgende Zeichen:

#### . . ZOPHNHNCEAOON . A . TIQIAEKEKITO

Bey solcher Verschiedenheit lässt sich nun freilich nichts sieheres vermuthen. Will man jedoch, was bey dergleichen Inschriften als ein Spiel des Witnes wohl erlaubt ist, eine Conjectur wagen: so muss sie wenigstens etwas Zusammenhängendes, Glaubliches, und nicht durch sich selbst wieder auseinander fallendes geben. Nehmen wir nun z. B. hier auf Veranlassung der Sylben  $\pi o \varphi - \delta z$ , dafern sie, was nicht unwahrscheinlich ist, richtiger als von Fourmont gelesen sind, an, dass von  $\pi o \varphi o \varepsilon$ , dem Laufe eines Flusses, also zu Argos vom Inachus, die Rede ist: so zeigt das  $\delta z$  den Anfang eines neuen Satzes an, und wir können mit Hülfe beider Abschriften auf folgendes, wenigstens nicht geradezu verwerfliche rathen:

[την στυγερήν
γ] ης δραφην σ' έλθόντα, πόρον δε κέκευθ [ε πας' αὐτόν
Κύμβος έν] Άργείων θυμόν ἀφέρτα πόλει.

Eine andere zu Teuchira gefundene Inschrift, die Paccho in der Belatien d'un voyage dans la Marmarique etc. pl. 86 bekannt gemacht hat, giebt Hr. Welcker mit der Bemerkung, dass sie durch Versetzung von Buchstaben und andere Schreibfehler, wahrscheinlich nur des Herausgebers, nicht wenig entstellt sey. Worauf sich diese Beschuldigung gründe, zeigt er nicht an, fügt aber hinzu, die Beschaffenheit der Schrift lasse sich nur unvollkommen wiedergeben, da für das runde s und en nur die gewöhnliche Ferm B und \( \Omega \) gebraucht werden könne. Aber ein \( \omega \) kommt ja in der Inschrift, wie er sie mittheilt, gar nicht vor. Er giebt sie so:

OBTHEOP ENGAZEIKE CONENTOICNAPICIOC
OK - ETHCHAET O N T ACO∘ΦOC

Nachdem er angeführt, dass ein Französischer Gelehrter hieraus gemacht habe:

Θευπρόπιος ένθάδο πείμαι, δε έν θνητοίσεν άριστος, όπτωπαιδεκέτης, ζήσεν απαντα συφός,

Linguistik a. Theologic lieferh. Der erste Bind (Findt, Widet, 1838. 8) authält swei in politischen Versen und in meitt schon Nougwiechischer Sprache geschriebne Gidichte aufrischen Indichte weit dem alle Grammetiker uid Reiner bekansten Möuche Theodorus Produmus oder Piecheprodremes, welcher von 1125 - 1180 in Konstantinepiel: Sebte and von dem noch ein Roman von der Liebe der Rhodauthie und des Dosikles, suletat von de la Porte du Theil herstasgegeben, verhander ist. Auf diese hier zuerst vollständig gegebenen Gedichte hatte schot Ducange animerkeum gemacht und Proben daraus gegeben, welche Leake in seinen Researches in Greece wiederholdte, und worans dan Ike n in der Euromis Bd. 2 S. 187 Einiger mitthelite. Sie sind als Quelle zur Kenntniss des vulgüren Griechisch im 12ten Jahrhunderk nicht unwichtig. Aber bei weitem wichtiger als dieter Text sind die Einleitung und die Anmerkungen. Die erstere giebt Nachrichten über due Loben des Theodorus und ein Gemülde des damaligen politischen und kirchlichen Zustandes in Griedbenland. Die Anmerkungen sind besonders an etymologischen und grammatischen Anmerkungen reich und enthalten die herrlichsten Beiträge für die ältere und neuere Gräciti, wedurch besenders den Septunginta, dem Suides, Hesychius und Etymolog. Magn, vielfache Berichtigung und dem Stephanischen Thesarue und Ducangeschen Glessarium groose Bereicherung zu Theil wirk Fünf erkittende Wörterveszeichnisse sind angehäuft, und darin auch Sie Lateinische, Franzöt. und Deutsche Sprache oft verglichen. Vgl. die seichten Anez, in d. Jen. Lit. Zeit. 1828 Eng. Bl. 96 S. \$38 f. und it Champolliene Bulletin 1829; Mai, t. XII p. 14 --- 185 Der 1829 erschienone zweite Band liefert auf: 492 S. in alphabetischez Ordnung ein ylotsoygupenis ving δοκίμιον, κάθφάβητον πρώτον, bin rivenivendes Werterverseichnite aus Emanuel Georgilla, Stephanos Sachlikis, Alexiot Runniedos, Vincenz Kernares, Apolionies von Tyrin, den Wörter-'bûchernivon Ducange , Dukresne u. Somavera u. s. w. geschôpft , welches die berlichsten Beitrage aur Kenntniss der Mittelgräcität, aber auch viele Ausbeute für das Altgriechische liefert. Fast überall sin die weniger bekannten Wörter durch Altgriechische und Französische erkläst, sprüchwörtliche Redensarten beigefügt und mit Altgriechischen Phrasen verglichen, lexicalische Erösterungen und Belege aus alten und mittlern Griech, Autoren geliefert. Weil das Buch für die Griechen geschrieben ist, so enthält ed für uns alterdings vieles Triviale; abe doch wird der Philologe einen grossen Schatz braitebbarer und nützicher Beherkungen durin finden. Mehr über das Werk berichtet Ika in Scobod. Krit/ Biblioth. 1880 Nr. 6. A Section Charles and

Die schon alte Sitte, die alten Schriftsteller durch Bilder zu erläutern oder Bilderbibeln derselben zu geben, hat in der neusten Zeit wieder vielfache Aufnahme gefunden, in Aurogung gebrucht vorzüglich durch den Tischbein-Heynischen, von Schorn fortgesetzten Homer nach Antiken geseichnet [über dessen jüngstes, neunte Mett im Göthe's Kunst und Alterthum Bd. 5 (1826.) Het. 3 S. 40 und

daraus in 'Champollion's Bulletin 1829, I S. 45 f. berichtet ist. ] und durch Flaxman's Zeichnungen zur Hias und Odyssee. Die Tischbeinische Weise hat neu aufgenommen Franc. Inghirami in der Galleria Omerica e Raccolta di Monumenti antichi esibita per servire allo studio dell' Iliade e dell' Odissea, welche allein zur Iliade 36 Hefte Bilder liefert, deren jedes in gr. 8 sechs Kupfertafeln und einen Begen Text enthält und in der wohlfeilen Ausgabe zwei Franken kostet. Zusammen sollen 225 Kupfertafeln zur Ilias gegeben werden. Antike Bilder nach alten Gemälden, geschnittenen Steinen, Vasen, Reliefs, Statuen etc., welche eine versinnlichende Erklärung der Homerischen Gesänge geben können, sind hier entweder in Aquatintamanier oder in blossen Umrissen abgebildet. Den Werth giebt der Reichthum der Bilder und dass sie alle von unbezweifelt alten Monumenten entnommen, und für die Auswahl auch die neuesten archäologischen Werke benutzt sind. So sind nicht bloss viele Herculanische Malereien, soudern auch die von Mai aus einer Ambrosianischen Handschrift bekannt gemachten Miniaturen zur Ilias und mehreres aus den ersten Lieferungen der Monumens inédites von Raoul-Rochette (aus der Achilleis) gegeben. Nachtheilig ist, dass wegen des kleinen Formats viele dieser Abbildungen sehr verkleinert worden sind. Erschienen sind bis jetst 200 Kupfertafeln, von denen die ersten 17 vorbereitende Vorstellungen als Einleitung geben: die Apotheose Homers, die Tabula Iliaca, die ^ Büste Homers, den Achilles der Villa Borghese u. s. w. Von der 18n Tafel an beginnen die zu den einzelnen Büchern gehörigen Darstellungen, welche jetzt bis zum 22n Gesange der Ilias fortgeführt sind. In dem beigegebenen Texte sind die Museen und Kupferwerke nachgewiesen, woher die Darstellungen entnommen sind, und die Beziehungen auf die jedesmalige Stelle des Dichters kurz hervorgehoben, überhaupt zur Erklärung das Wissenswürdigste mitgetheilt. Vgl. die Anzz. im Tübig. Kunstbl. 1828 Nr. 73 S. 291 f., Böttiger's im Dresdner Artist. Notizenbl. 1828 Nr. 3 u. 1830 Nr. 11, in Becks Report. 1829, II S. 325-29 und besonders den langen Aufsatz in der Antologia italiana von 1828, Vol. 29. Von Flaxman's Darstellungen zu Homer gaben Frommel und E. Schuler zu Carlsruhe bei Sonntag 1829 75 Blätter Nachbildungen in Stablstich, eben so in Umrissen und verkleinertem Maassstabe, wie die, welche früher zu Wolf's Homer erschienen, nur durch sechs später von Flaxman gezeichnete Blätter vermehrt, nämlich durch die Anrufung der Muse, durch Athene's Besänftigung der Wuth Achille, durch Thetis Bitte beim Zeus, durch Hectors Abschied von der Andromache, durch den Kampf um den Leichnam des Patroklus und durch das Urtheil des Paris. ') Eben so erschienen 1828 unter Frommel's Leitung in Carlsruhe funfzig Bilder su Virgile Aeneide, welche Dar-

<sup>\*)</sup> Ein zweites Unternehmen der Art, Flazman's Zeichnungen zum Homer, getreu nach den Deutschen Originalien in Steindruck herausgegeben, wurde 1828 in Manheim von L. von Babo begonnen [s. Jbb. VIII bibliograph. Verz. S. 8.], scheint aber im Stocken gerathen zu seyn.

Jahrb. f. Phil. u. Pädag. Jahrg. V. Heft 8.

stellungen von Gegonden geben, die Virgil in seinem Godicht beschreibt, Die meisten Darstellungen beziehen sich auf Italien und sind aus dem ähnlichen Prachtwerke genommen, welches durch die Herzogin w Devonshire nach Zeichnungen von Gmelin und Reinhart herausgegeben aber nur an Freunde verschenkt wurde. Anderes hat Frommel au seinen eigenen Studien hinzugefügt. Topographische Andentunger hi Sickler dazu gegeben. Vergl. Tübing. Kunstbl. 1828 Nr. 41 S. 164 Schulzeit. 1828 Nr. 37 S. 304, Dresdner Artist. Notizenbl. 1830 Nr. M. Schade, dass zwar eine Cumäische Höhle gegeben ist, aber, wie a scheint, doch nicht die, welche Vifgil Aen. IV, 42 ff. wirklich be schreibt und welche sich noch jetzt mit ihren Gängen und Hallen fadet. Vgl. Andr. de Jorio in Viaggio di Enea all' inferno ed agli din secondo Virgilio (1823) und Wiener Modezeitg. 1829 St. 31 S. 253-5. Im Jahr 1829 wurden auf dieselbe Weise von Frommel dreisig Blder zu Horazens Werken in 3 Heften Kupfern und 1 Hefte Text (Fol) geliefert, und darin z. B. Tibur nebst der Villa Maecenatis, die Paldes Pomptinae, Aricia, Varia, die Digentia, der Lacus Lucrinus, ile Akropolis von Athen, der Mons Quirinalis und Vaticanus etc. darge stellt. Sie sind an künstlerischem Werth noch besser als die Bilder zu Virgil. Vgl. Tübing. Kunetbl. 1830 Nr. 37 S. 148. Daran reiheim sich 1830 dreiseig Ansichten Griechenlands, zu den Werken Griechischt Autoren, nach Cockerell, Williams, Stackelberg etc. Vgl. Böttiger in Dresdn, Artist. Not. Bl. a. a. O. Etwas Achnliches, nur sehr schlech ausgeführt, ist die in Augsburg bei Schlosser nach Pinelli erscher nonde Bildergallerie zu den Griechischen und Römischen Classikern, volche jedoch nicht Landschaften, sendera mythologische und historische Scenen darstellt. Mythologische Darstellungen zur Aeneide in Flatman's Weise (durch selbst erfundene Umrisse) findet man in der Entitle Suite de compositions dessinées au trait par Girodet (Paris 1826 bei Constant in Fol.), welche darum am wenigsten Beachtung verdienes, weil sie in der manierirtesten u. affectirtesten Weise, welche die neuen Französ. Schule nur immer hervorgebracht hat, gezeichnet sind. Vgl Tübing. Kunstbl. 1828 Nr. 16 S. 64. Gleiche Bilder hat derselbe 18 Anacreon 1826 [vgl. Tüb. Kunstbl. 1826 Nr. 39 S. 153.] und zu Sapple. Bion und Moschus 1828 u. 1829 in vier Lieferungen (Paris bei Didet) geliefert, zu beiden auch eine Französische Uebersetzung der Dichke drucken lassen. Vgl. Revue encyclopéd. 1830, Févr., t. XLV p. 438-41

Während die in Italien erscheinende neue Ausgabe von Vitren Architectura (Utini, Mattiuzzi. 1827 ff. 4.), welche durch ihre reiches Prolegomena, die vollständigen Anmerkungen Poleni's und Strafico's und ausgewählte Anderer, besonders aber durch den vollständigen kritischen Apparat, zu dem 28 Handschrr. und alle Ausgaben und Uebersetzungen [freilich nach Italischer Weise] benutzt sind, wichtig ist [vgl. Becks Repert. 1827, I S. 45 ff., 1828, I S. 437, II S. 377, 1829, I S. 143 f. und Götting. Anzs. 1828 St. 142 S. 1409—12.], nech nicht ganz vollendet ist [s. Jbb. XI Bibliogr, Anz. S. 27.], soll vom Februat

dieses Jahres an bereits wieder neu erscheinen: Vitruvii de architectura libri decem, apparatu praemuniti, emendationibus et illustrationibus refecti, thésauro variarum lectionum et quadraginta sex codicibus et uniservis editionibus locupletati, tabulis centum quadragintu declarati ab Alogsie Marinio, Marchione Vacanis et Equite ordinum Christi etc. Accedunt inscriptiones aliquot architectonicae explanatae, Vetus compendium architecturae Vitruvianae emaculatum, et indices varii. Romae 1830, ex prelis ejusdem Marinii ad opus comparatis in Pompeji theatro. in Fol. Die Biblioteca ital. No. CLXX, Febbrajo 1880, p. 249 f. berichtet darüber der Hauptsache nach folgendes: L'opera verrà in cinque volumi divisa. Nel primo saranno le preliminari dissertazioni interno alla vita ed ai libri di Vitruvio, intorno ai manoscritti che di essi sussistono, alle anteriori edizioni che fatte ne furene, ai difficili luoghi che porsero oggetto di discussioni ecc. Il secondo ed il terzo centerranno il testo di Vitruvio restituito alla sua integrità, illustrato con note, e cella critica especizione de' commenti di tutti gl' interpreti, e corredato delle seluzione delle Vitraviane quistioni. Il quarto conterrà il Tesauro delle varianti tratto da' testi di quarantasei codici e da tutte le antecedenti edizioni, l'antice compendio dell' architettura di Vitruvie purgate e ridotto alla migliore lezione, varie antiche iscrizioni appartenenti al architettura co' loro chiarimenti, ed in fine gl' indici diversi. Il quinto comprenderà le tavele. Questa saranno contoquaranta, delineate tutte con un metodo nuovo e vie meglio adatto a dichiarare il testo, fratte in parte da' più cospicui monumenti, e ciascuna colla sua nomenclatura. - Il prezzo sarà di 50 centesimi italiani per egui feglio, e di centesimi 160 per ogni tavola.

Als eine Art neuer Commentar zu Plinius Hist. Natur. XIII, 11—18 kunn angesehen werden die Schrift von Marie Musumeci Del entice use di diverse specie di carta, e del magistere di fabbricaria. (Catania 1829, pel Pappalardo. 8.) Nach der Ans. in der Biblioteca ital. Nt. CLXX, Febbraje 1830, p. 242—44, welche nur dürftig über den Inhalt berichtet, sind darin die verschiedenen Papiergattungen, welche Plinius aufzählt, erläutert und ihre Bereitung erklärt.

In Italien ist erschienen: Vie d'Agricola per Tacite, traduite per Napoleone] L[uigi] B[onaparte]. Florence 1829, chez G. Piatti. in 4., worüber die Bibliot. ital., Gennajo 1830, t. LVII p. 72 folgendes berichtet: Bella edizione con note critiche ed erudite, adorna d'una loggiadra, analoga vigneta, delineata con amere e maestria dalla giòvine obmpagna dell'illustre traduttore.

Prisciani Grammatici de Lasde imperatoris Anastasii et de Ponderibus et Mensuris Carmina. Alterum nunc primum, alterum plenius edidit et illustravit Steph. Ladisl. Endlicher. Wien, Schalbacher. 1828. XXIV u. 188 S. 8. 1 Thir. 8 Gr. Eine neue Bereicherung der Pomischen Literatur. Das Gedicht de ponderibus et mensuris war swar schon früher

bekannt und bereits z. B. von Burmann in der Anthologia Latina mi von Wernsdorf in den Poetis Lat. minoribus herausgegeben. Aber et besteht bei ihnen nur aus 1624 Versen. Die in Wien befindliche Handschrift aus Bobbio giebt 454 Verse mehr, welche früher Denis bekannt machte, chne dass darauf Lemaire im 5n Bande der Poetae minores (Paris 1825) Rücksicht nahm, sondern hier ebenso, wie im guzen Werke, nur Wernsderf's Ausgabe abdrucken liese. Endlicher lat zuerst das vollständige Gedicht nach neuer Vergleichung der Hudschrift gegeben, und als Verfasser desselben, der in der Handschr. nicht genannt wird, mit Wernsdorf den Priscian festgestellt. Panegyricus auf Anastasius hatte auch bereits Denis Bruchstücke au derselben Einen Handschrift mitgetheilt. Hier erscheint zum ersta Male das ganze Gedicht, welches ans einer Vorrede von 22 iambisches Versen und aus dem eigentlichen Panegyricus von 312 Hexameten besteht. Beide Gedichte sind sprachlich und asthetisch von sehr gengem Werthe, aber als Bereicherung der Literatur doch schätzenswerk Endlicher hat beide besonders in sachlicher Hinsicht erläutert, su den zweiten die Anmerkungen der frühern Herausgeber mit abdrucken isseu, zu dem ersten sehr brauchbare historische Erläuterungen und Ptrallelstellen aus andern Byzantinischen Geschichtschreibern, so wie auführlichere Erörterungen über das Leben des Anastasius, über die lauri über das Chrysargyrum gegeben. Wenig ist für das Sprachliche getha: wo noch eine neue Bearbeitung erwartet wird. Beiträge zu derselbe liefern die Recensionen des Buchs in den Wiener Jahrbb. 1829 Bd. 5 S. 222 - 29, und von Hofman-Peerlkamp in der Bibliot. crit. non Vol. V P. I p. 101 - 109. [Letztere macht zugleich noch darauf auf merksam, dass für das zweite Gedicht die Schr. des Holländers Bernard van Laar De Romanorum ponderibus et Mensuris (Leyden 1810) su benutzen war. ] Eine Anzeige findet sich in Becks Repert. 1834, I S. 117-19. Ygl. Wiener Jahrbb. Bd. 26 Anz. Bl. S. 20-38.

Die Französische Dichtkunst. Durchaus durch klassische Beispiele örtert von B. B. Schmitz. Köln, Schmitz. 1827. XIV u. 364 S. gr. & Eine Theorie der Dichtkunst der Franzosen, welche erst vom Gesange der Franzosen überhaupt, dann vom Versbaue, von der dichterisches Schreibart (Stil'), von den Figuren und Tropen und dem passenden Ausdrucke in den Gedichten handelt und sich endlich über die einzelnen Dichtungsarten verbreitet. Dass das Buch in vieler Hinsicht en verkehrtes sey, beweist die Anz. in der Hallisch. Lit. Zeit. 1829 Nr. 21 S. 214—16. Namentlich fehlt in dem Werke ein philosophischer Geist, und Theorie und Eintheilung des Stoffs sind zu sehr von aussem Erscheinungen abhängig gemacht. Die gegebenen Vorschriften sind oft zu vag, dunkel und unzureichend. Dagegen empfiehlt sich das Buch sehr durch seine reiche Beispielsammlung, in welcher für alle in dem Buche behandelten Gegenstände zahlreiche Belege gegeben werden, indem die passenden Stücke theils vollständig mitgetheilt, theils nur nachgewiesen sind. Von dieser Seite ist das Buch bei Vorträgen über die

Francos. Dichtkunst ein sehr brauchbares Hülfsmittel, zumal da ein zweites Werk der Art jetzt nicht vorhanden ist. Da es übrigens die Gedichtsgattungen, welche die Franzosen von den Griechen und Römern entlehnt haben, in besondern Abschnitten ausführlich durch Beispiele erörtert, so kann es auch bei Vorträgen über die classische Dichtkunst oder über die Dichtkunst überhaupt von Nutzen seyn. Ein ähnliches Werk ist die Gedrängte historisch - chrestomathische Uebersicht der Literatur Frankreichs, für Gymnasien etc., von P. J. Leloup (Mainz, Kupferberg, 1829. 161 S. 8, 12 Gr.), welche ebenfalls nur die poetische Literatur umfasst. Sie liefert eine gut geordnete, ziemlich vollständige und belehrende Uebersicht derselben, mit umsichtigem und parteilosem Urtheil und zuverlässigen literargeschichtlichen und biographi-Schlegel und La Harpe sind die Quellen, aus denen schen Notizen. besenders geschöpft ist. Alle Gattungen der Poesie von ihren Anfängen bis auf die neuesten Erscheinungen sind durchgegangen und durch gut ausgewählte Bruchstücke erläutert. Die Provenzale Literatur ist gänzlich ausgeschlossen. In Theorie und Behandlung steht das Werk über dem erstern, in der Reichhaltigkeit der Beispiele aber weit nach: abgeschen davon, dass hier die Wahl wegen Verschiedenheit des Ziels ganz anders ausfallen musste. Vgl. Jen. Lit. Zeit. 1830 Nr. 93 S. 259 f.

Eine sonderbare Erscheinung ist: M. Tulli Ciceronis de Natura Deorum libri primus et secundus (usque ad c. 41.) Ad optimorum librorum fidem recognitos in usum lectionum edidit D. Fridericus Ast. München, Weber. 1829. 93 S. gr. 8. Das Buch ist ein simpler Textesabdruck, mit Ernesti's Argumentum vor dem ersten und zweiten Buche, welcher aber mit dem Schlusse des 40n Cap. im zweiten Buche plützlich abbricht, ohne das man erräth waram. Eine Vorrede oder sonst etwas dergleichen fehlt ganz. Unter dem Texte stehen einzelne Lesarten, alle mit einem blossen al. eingeführt [unter ihnen auch Ennii, wenn im Texte Enni, oder consili, wenn im Texte consilii steht.], und cinzelne Conjecturen, worunter etwa ein halbes Dutzend eigene. Conjecturen geben nichts, was die Kritik förderte; bei der Auswahl der durch al. bezeichneten Lesarten lässt sich kein leitendes Princip der Auswahl ersehen. Der Text ist der ganz vulgäre, für den, wenn man ein paar einzelne, an sich leicht zu verbessernde Stellen ausnimmt, in keiner Hissicht etwas geschehen, von Orelli's Ausgabe nicht einmal Notiz genommen ist. Belege giebt die krit. Anz. von Moser in den Heidelb. Jahrbb. 1830 Hft. 3 S. 295 - 98.

Unter den neuen Schriften, welche durch zweckmässigere Methedik nützen wollen, verdient Aufmerksamkeit der Versuch einer neuen Anordnung der Griechischen Syntaxe [sie] mit Beispielen begleitet von Raphael Kühner. Hannover, Hahn. 1829. XII und 153 S. gr. 8. Das Buch, entstanden bei Vorträgen über Griechische Syntax in den obern Gymnasialclassen und zu brauchen für solche, beschränkt sich auf die Lehre vom Satzbaue (und giebt sie nur so weit, als sie für die

Schule gehört), und seine Eigenthümlichkeit besteht darin, dass es die hierher gehörigen Begeln in einer oft abweichenden und meist zweckmässigern Ordnung giebt, als andere Grammatiken, und dass in ihm die Herlingische Satztheorie auf die Griech. Sprache angewendet ist. In den drei Abtheilungen, aus denen das Buch besteht, sind in da ersten die Redetheile (partes orationis), in der zweiten der einzelne Satz, in der dritten die Satzverbindung behandelt. Die zusammenge setzten Sätze sind in Substantivsätze, Adjectivsätze und Adverbialsätze getheilt, und in besondern Anhängen wird dann noch die Lehre von der Frage und von den verkürzten Sätzen, besonders von der absolute Participial construction behandelt. Eben so ist im Einzelnen vieles adors geordnet als sonst, und besonders vermieden, Ungleichartiges is einen und denselben Paragraph zusammenzustellen. Die Lehre von Artikel ist mit der von den Pronominibus verbunden, in der Lehre von Genitiv alles auf den subjectiven oder objectiven Genitiv zurückgeführ, u. s. w. Uebrigens ist das Buch nur ein Scheme, welches vorschreik, in welcher Ordnung die Regeln abgehandelt werden sollen, verbusies mit einer dazu gehörigen Beispielsammlung. Es sind nämlich nur de Rubriken und Ueberschriften der Abtheilungen und Paragraphen auggeben, su denen der Lehrer die Erlänterungen und Regeln supplien mass. Wo diese Erläuterungen nicht aus der allgemeinen Sprachlehr, sondern aus dem speciellen Sprachgebrauche au entnehmen sind; & sind dann jedesmal unter dem Paragraph eine Partie Beispiele susanmengestellt, aus denen die Regel abstrahirt werden kann. Diese Bespiele, znm grossen Theil aus andern Grammatiken, namentlich au Matthiä geschöpft, sind nur aus solchen Schriftstellern genommen, welche in den Schulen gelesen werden, und meist sehr zweckmässig gewählt Hänfig ist jedoch auf ausführlichere Erörterungen anderer Gelehrten verwiesen, öfters auch der Lateinische Sprachgebrauch zur Erläuterung verglichen. So bleibt dem Lehrer freie Bewegung übrig, und er kun die einzelnen, Regeln gestalten, wie er will. Ein Sach - und Worte gister erleichtern den Gebrauch des Buchs, welches in der Anzeigen den Heidelb, Jbb. 1830 Hft. & S. 291 — 95 mit Recht empfohlen vird wo auch auf ein paar Mängel der Anordnung aufmerksam gemacht is Vergleicht man die Schrift mit der Mehrzahl der andern Griechisches Grammatiken, so hat sie angenscheinlich eine zweckmässigere Anordnung u. Einrichtung vor ihnen voraus, und ist ein Schritt zum Bessern Indessen ist auch hier die Anordnung des Ganzen und Einzelnen noch lange nicht folgerichtig genug, und noch zu vieles unter einander ge mengt, für dessen Sonderung und bessere Gestaltung, wie wir meines bereits richtige Andeutungen gegeben sind. Vieles, was in der erstet Abtheilung behandelt ist, gehört in die zweite und dritte, und nament lich möchte die Lehre vom Artikel, dessen Gesetze zum grossen Theile aus der Lehre von den verbundenen Sätzen zu entnehmen sind, schwerlich [wenigstens in ihrer ganzen Ausdehnung] zu den Abschnitt von des Redetheilen gehören. Dasselbe gilt von den Pronominibus, in denen "rhaupt alle Sonderung in Classen unterlassen, so wie auch bei

Artikel sein Gebrauch als demonstratives und relatives Pronomen nicht genug hervergehoben ist. In der Lehre vom Satze wäre sehr zu wünschep, dass der von Thiersch eingeführte Unterschied der Parataxis u. Syntaxis beachtet seyn möchte: denn die Lehre der Prädicats - und Objectssätze muss durchaus geschieden werden, wenn der Schüler eine klare Einsicht in den Satzbau erhalten soll, und Sätze, wie ardog δάλλει und ή άρετή έστι καλή, sind sehr wesentlich verschieden; jedenfalls mussten die letztern jenen vorangehen. Satzverbindungen durch παί, τε καί, μέν — δέ, ούδὲ — ούδὲ etc. aber gehören doch wohl, wie noch manches Andere, in die Lehre der Satzverbindung. Am meisten ist noch in der Casuslehre zu thun, wo man schwerlich eine fruchtbringende und zur Einsicht führende Theorie geben wird, bevor man in ihr nicht die Casus des Orts und der Zeit von denen des Causalnexus schärfer geschieden hat. Dann wird sich nicht nur ergeben, dass die Lehre von den Präpositionen ganz eigentlich zu den Ortscasibus gehört und nicht unter besonderem Abschnitte abgehandelt werden darf, sondern es wird sich auch namentlich im Genitiv und Accusativ eine ganz andere Zusammenordnung des Materials darbieten, und besonders der im Griechischen so verbreitete Hinsichtsaccusativ, welcher so einfach von dem Ortsaccusativ seine Ableitung findet, erst sein rechtes Licht erhalten, so dass, um nur eins zu erwähnen. Fälle, wie ὀνομάζειν mit doppeltem Accusativ und alceir, didácneiv mit doppeltem Accusativ, nicht mehr hinter einander abgehandelt werden. Und so liesse sich noch vieles erwähnen, was nicht bloss hier, sondern noch weit mehr anderswo einer folgerichtigen Anordnung der Syntaxis widerstreitet, wenn es hier nicht zu weit führte, da es jetzt nur darauf ankommt, auf ein Buch, das manche Vorzüge hat, aufmerksam zu machen.

Eine sehr arge Schmähschrift gegen das Unterrichtswesen in Belgien ist der Almanack des étudians belges des provinces méridionales pour 1829 (Brüssel 1829.), worin besonders auch auf die Anstellung Deutscher Gelehrten als Professoren geschimpft und das ganze Unterrichtssystem getadelt wird. Eine Vertheidigung des gegenwärtigen [freilich zum Theil bereits wieder aufgegebenen] Unterrichtssystems enthält die Schrift De la direction exclusive de l'instruction publique dans les Pays-Bas, considerée comme une des prérogatives de la couronne (Haag 1829.), welche nur viel zu flach und unverständig ist, vgl. Blätt. f. lit, Unterh. 1829 Nr. 228 S. 911. Bedeutend für die Geschichte des öffentlichen Unterrichts in den Niederlanden ist die gekrönte Preisschrift: Mémoire sur les changements opérés dans l'instruction publique, depuis le règne de l'imperatrice Marie Thérèse jusqu' à ce jour, par M. Raingo, prof. au collège de Mons. Brüssel 1827. vgl. Blätt. f. lit. Unterh. 1829 Nr. 180 S. 516 und Hesperus 1829 Nr. 38 S. 152. Eine Geschichte der Universität Leyden von ihrer Gründung 1575 bis 1825 hat Siegenbeek in der Geschiedenis der Leidsche hooge School gegeben, wovon erst die erste Abtheilung, welche die eigentliche Geschichte der Universität enthalt, Leydon bei Luchtmans 1829 (XVI u. 448 S. 8.) erschienen ist. Die zweite Abtheilung wird die Geschichte u. Beschreibung der Bibliothek und der wissenschaftlichen Anstalten enthalten. Vgl. Revue encyclopéd. 1830, Febr., t. XLV p. 880. Für die Literargeschichte Leydens giebt manchen Specialbeitrag Joannis van Voorst Oratio, qua memorian beneficiorum dei in munere publico, cum ecclesiastico tum academico, decem lustra feliciter gesto, in se collatorum solemniter celebravit d. XI 0t. 1828. Leyden, Luchtmans. 52 S. 8. s. Jen. Lit. Zeit. 1829 Nr. 76 S. 123 und Beck's Repert. 1829, I S. 365 f. Vgl. noch Schulzeit. 1828, II Nr. 28.

## Todesfälle.

Den 23 Febr. starb zu Stuttgart M. Joh. Gottfr. Moll, geb. daselbst d. 20 Juli 1747, von 1775 — 1805 Lehrer u. Professor an der hohen Karlschule und dann am Gymnasium, bekannt als Mathematiker und Historiker. Von 1805 an in den Ruhestand versetzt, lehte er als Sonderling und Cyniker.

Den 13 März zu Neubrandenburg der Grossherzogl. Mecklenburg-Strelitzische Schulrath und Rector der dasigen Schule, Prof. Dr. philos. et theolog. Johann Heinrich Walther, im 84ten Lebens – und 54ten Amtajahre.

Den 15 April zu Moskau der bekannte Russische Schriftsteller Wladimir Ismailow.

Den 27 April bei Leyden auf ihrem Landsitze die Wittwe Wytte-bach's, geborne Gallien, welche 1827 von der Universität in Marburg das Doctordiplom erhielt und durch mehrere philosophische Werke, so wie durch ihren Eifer zu Gunsten der Unabhängigkeit Griechenlands bekannt ist.

Den 14 Mai zu Göttingen der ausserordentl. Professor der Theologie und zweite Universitätsprediger Dr. Joh. Th. Hemsen.

Den 14 Mai zu Dorpat der Professor der Dogmatik und Moral bei der Universität, Staatsrath und Ritter Dr. Lorenz Ewers, im 89 Jahre.

Den 27 Mai zu Königsberg der bekannte Geograph, Collegienrath Gaspari, Professor der Geographie und Statistik bei der Universität, im 78 Jahre.

Den 9 Juni zu Heidelberg der Grossherzogl. Weimarische Oberappellationsrath und ordentliche Professor der Rechte in Jena Dr. Sigismund Zimmern.

Den 14 Juni zu Berlin an der Brustwassersucht der Professor an Gymnasium zum grauen Kloster und Ritter des rothen Adlerordens åt Classe Dr. Christ Gottfr. Daniel Stein, geb. in Leipzig am 14 Oct. 1771. Er studierte von 1788 — 1790 in Leipzig Theologie und wurde 1794 von Gedike nach Berlin zum Mitgliede des Seminar für gelehrte Schulen berufen, welches damals mit dem Gymnasium zum grauen Kloster vereint war. Am Gymnasium selbst wurde er 1797 zuerst als Collabo-

rator angestellt und erhielt 1802 den Charakter eines Kön. Professors.

Bei der Grändung der Universität trat er zugleich eine Zeit lang als
Privatdocent für Statistik und Geschichte auf. Sein auswärtiger Ruf
als Geograph verbreitete sich besonders vom J. 1812 an, wo er nach
und nach Mitglied mehrerer gelehrten Gesellschaften wurde.

Den 27 Juni zu Göttingen der Professor Stromeyer im 81 J.

Den 4 Juli zu Zeitz der Stiftssuperintendent und Geheime Rath

Dr. Delbrück, von 1800 --- 1808 Erzieher des Kronprinzen von Preussen.

# Schul - und Universitätsnachrichten, Beförderungen und Ehrenbezeigungen.

Bei Gelegenheit des dreihundertjährigen Jubelfestes der Uebergabe der Augsburgischen Confession ist der Geheime Ober-Regierungsrath Dr. Johannes Schulze von der Universität in Halle zum Doctor der Theologie erwählt worden. Die hiesige Universität hat bei derselben Gelegenheit dem Minister Wilhelm von Humboldt, dem Minister von Beyme, dem Professor Zelter und dem Director Schadow die philosophische, dem wirklichen Geheimen Rathe von Kampz die juristische, dem wirklichen Oberconsistorialrathe Ross und dem Consistorialrathe Snetlage die theologische Doctorwürde ertheilt. Die Akademie der Wissenschaften hat den Professor Lachmann und den Director Meineke zu ordentlichen, und den Kaiserl. Russischen Staatsrath von Blaramberg in Odessa, welcher in Folge einer von Seiten des Kön. Preussischen Ministeriums der Unterrichtsangelegenheiten bei der K. K. Russ. Regierung eingelegten Verwendung eine Sammlung von Zeichnungen und Abschriften Griechischer im südlichen Russland gefundener Inschriften an den Professor Dr. Böckh eingesandt hat, zum correspondierenden Mitgliede erwählt. Der Professor Dr. Pohl am Friedrich-Wilhelms-Gymnasium ist zum ausserordentlichen Professor in der philosophischen Facultät der Universität ernannt, der Hofrath Dr. Förster als Gehülfe bei der Kön. Kunstkammer mit einem Jahrgehalt von 1000 Thlrn. angestellt worden. Der Privatgelehrte J. C. Poggendorf, der Geschichtsmaler Carl Kolbé und der Lehrer der Anatomie bei der Königl. Akademie der Künste Dr. d'Alton haben das Prädicat "Professor" erhalten. Der Wittwe des verstorbenen Professor Buttmann ist eine jährliche Pension von 300 Thlrn. aus Staatsfonds bewilligt worden.

Bonn. Der Privatdocent Dr. Lassen ist zum ausserordentlichen Professor in der philosophischen Facultät ernannt worden.

Bring. Die fünfte Lehrstelle am Gymnasium ist dem Schulamtscandidaten Joseph Kayssler übertragen.

CORURG. Der Lectionsplan des Gymnasiums für den Sommer 1830 weist aus, dass die Anstalt, obgleich sie nur drei Classon (Selecta, Prima und Secunda) hat, doch in ihrem Lehrplane sich sehr weit aus-

dehnt und überhaupt einen hohen Standpunct nimmt. Gelehrt wird Lateinisch, Griechisch, Hebraisch, Deutsch, Französisch, Englisch, Italienisch, Spanisch [die drei letztern Sprachen nur privatim], Geschichte, Alterthumskunde, Mathematik, Naturwissenschaften u. Gesgraphie, Beligionslehre, Philosophie und Zeichnen. Den Standpund der Austalt ersieht man daraus, dass im Lateinischen der Unterricht in Secunda mit Terens, Caesar (Bell. Gall.), Cic. Cate major u. Becken Elegeia Romana beginnt und in Selecta mit Cicero's philosoph. und rheterischen Schriften und Horasens Briefen schliesst, während in Prim Horazens Oden, Livius'und Cicero's Beden gelesen werden. chische Unterricht beginnt mit Xenophons Anabasis, Homers Odyssee u Griechischer Grammatik und endigt mit Plato, Thucydides u. Euripides. Die Geschichte wird vollständig von Anfang bis Ende, in der Philosophie selbst Aesthetik u. dgl. vorgetragen, während in der Mathematik in Secunda und Prima nur Arithmetik und in Selecta Algebra gelehrt wird. Lehrer sind: der Director Dr. Wendel, die Professora Forberg, Trompheller, Göbel (für Mathematik, Naturiehre und Gesgraphie) und Rauscher (für Zeichnen), der Oberconsistorialrath Gensler (für Religion), der Collaborator Ahrens und der Lector Launay (für das Französische). Das zum Osterexamen 1830 vom Director geliefent Programm (Coburg, godr. b. Dietz. 16 S. 4.) enthält Proben Ciceronianischer Terminologie in Rücksicht auf allgemeine praktische Philosophie d. h. eine Sammlung von Ausdrücken und Redensarten aus Cicero, die dessen philosophische Terminologie erklären, und nachweisen solles, wie er z. B. die Begriffe Idee des Absoluten, ideelle Thätigkeit, Sinnlickkeit, Trieb, moralische Freiheit etc. ausgedrückt hat. Schon in einen Programm von 1824 hat dertelbe gleiche Proben mitgetheilt, aber dert dieselben aus der Theorie der Verstellungsvermögens und der akademischen Skepsis gewählt. (Coburg. 19 S. 4.) In beiden Schriften sind nur Einzelheiten ohne irgend einen bestimmten Plan aufgegriffen, und weder die Deutschen noch die Lateinischen Kunstausdrücke geordnet oder er örtert, sandern bloss neben einander gestellt, so dass es nur Andentusgen zu seyn scheinen, welche den Schülern Einzelnes aus den Lehrstusden ins Gedächtniss zurückrufen sollen. Das für 1829 von demselben gelieferte Programm (Coburgi, formis Ahlianis. 17 S. 4.) enthält: De metempsychosi, nuper denuo defensa, brevis commentatio, worin die 101 Georg von Wedekind Ueber die Bestimmung des Menschen (Giessen 1828.) S. 77 f. wieder aufgenommene Meinung von der Seelenwanderung bestritten wird. Die Argumentation ist jedoch höchst mangelhaft, indem zunächst etwas von der bekannten Sage des Pythagoras (s. Ovid. Metam. 15, 160 u. dort Gierig.), beiläufig auch Platons Phantasma in Timaeus p. 327 ed. Bip. beigebracht und dann daran einige philosophische Reflexionen gereiht werden, die sich ganz auf der Oberfläche hal-Die Erörterung genügt also weder historisch noch philosophisch. Der Orientalischen, besonders Indischen Ansichten ist gar nicht gedacht, eine Entwickelung dieses Glaubens ebenso wenig gegeben. Besseres konnte über den Gegenstand schon aus den zu Ovid erwährten Schriften von Meiners, Hottinger, Irhevius u. A., aus den idaterialien su einer Geschichte von der Seelenwanderung (Königsb. 1791. 8.), aus Conz's Schicksalen der Seelenwanderungshypothese (ebend. 1791. 8.) u. s. w. beigebracht werden. — 'Beiläufig sey hier erwähnt, dass derselbe Gelehrte in dem in Coburg erscheinenden Momus und Komus [einer Zeitschrift, welche viele treffliche Aufsätze für Gebildete enthält] 1830 Nr. 35 ff. eine Vergleichung Shakespears mit Aeschylus geliefert hat, worin er durch eine ästhetische Analyse des Königs Lear und des Agamemnen gegen Jean Paul's Behauptung darzuthun sucht, dass die Griechischen Tragiker weit über dem Englischen stehen.

DARMSTADT. Der bisherige Bibliothekar der Grossherzogl. Hefbibliothek [welche ohne die Dissertationen und die bedeutende Manuscriptensammlung etwa 180,000 Bände zählt], Schleiermacher, ist zum geheimen Cabinetssecretair, dagegen der Professor Feder, früher Lehrer der Grossherzogl. Prinzen, zum Hofbibliothekar ernannt werden. Letzterer ist jetzt auf einer Reise in Spanien befindlich.

Dursung. Von hiesigem Gymnasium ist der Oberlehrer Hopfensack in gleicher Eigenschaft an das Gymnasium in Carve versetzt worden. In die dadurch erledigte erste Oberlehrerstelle ist der zweite Oberlehrer Bakrdt aufgerückt, die zweite dem bisherigen Lehrer am Gymnasium in Düsselden Dr. Kleine übertragen worden. Desgleichen hat der Collaborator Scotti das Prädicat "Oberlehrer" und eine Gehaltszulage von 50 Thir. erhalten. vergl. Jbb. XII, 477. Der Collaborator Kleinsteuber hat am 21 Mai, wo er das 50ste Jahr seiner Amtsführung vollendet hatte, den rothen Adlerorden vierter Classe erhalten.

GREIPSWALD. Dez Hofrath und Professor Dr. Schultze in Freyburg im Breisgau ist zum ordentlichen Professor der Anatomie und Physiologie bei der hiesigen Universität ernannt worden.

HALLE. Der vor kursem verstorbene Wundarst Dege zu Lindhurst in England, der schon früher dem hiesigen Waisenbause aus Dankbarkeit 800 Pfund Sterling geschenkt hatte [Jbb. II, 215.], welches Capital unter dem Namen der Degeschen Stiftung besonders verwaltet und dessen Zinsen zur Vermehrung der Freistellen für vaterlose Söhne verwendet wurden, hat aufs Neue derselben Anstalt in seinem Testamente 1800 Pfund vermacht, welche zu dem Fond der Degeschen Stiftung geschlagen werden sollen.

Königsberg. Nach dem gödruckten Verzeichniss zählte die Universität im Winter 1823 416 Studenten, von denen 215 Theologie, 114 Jurisprudens, 19 Medicin, 21 Philosophie, 24 Philologie, 13 Mathematik, 9 Kameralwissenschaften, 1 Technologie studirten. Vgl. Jbb. XI, 362. Der ausserord. Professer Dr. Gebser [Jbb. X, 472.] ist sum erdentlichen Professer in der theologischen u. der Privatdecent Dr. Dukk sum ausserordentl. Professor in der philosoph. Facultät ernannt worden. In dem Kön. Friedrichscollegium ist su Michaelis v. J. eine neue Schulordnung eingeführt worden und darum hat der Director Dr. Friedr. Aug. Gotthold in dem zu der öffentl. Prüfung im October 1829 erschienenen Programm (gedr. b. Degen. 22 S. gr. 4.) als Abbandlung auf 10 S. sie

(sehr verständiges) Wort über die einzuführende Schulordnung vorausgeschickt, welches, obgleich es zunächst für locale Zwecke berechnet ist, doch vieles Beachtenswerthe für Pädagogen enthält. Zunächst wird der Unterschied zwischen der häuslichen und Schul-Zucht und Erziehung dargelegt, um daraus die Nothwendigkeit von festen Gesetzen Diese Vorschriften und Vorschriften für die letztere zu begränden. müssen gedruckt in den Händen der Lehrer und Schüler seyn, um überall als feste Norm zu dienen. Schulgesetze im engern Sinne des Wortes werden verworfen, aber eine Schulerdnung für höchet nöthig erklärt. Lehrer und Schüler sollen nämlich nicht in einem strengen Rechtsverhältniss zu einander stehen, sondern mehr in dem Verhältnies der Eltern und Kinder. "Wie der Vater bei der Erziehung nicht nach einem besondern Gesetzbuche verfährt, sondern seiner eigenen Einsicht und väterlichen Liebe folgt, so auch der Lehrer, mit dem der Vater die Erzichung seines Sehnes theilt. Das Gesetz fordert nur, was es von jedem, den es angeht, fordern kann: die Schule stellt das Höchste auf und fordert, jeder strebe nach dem Maass seiner eigenen Kräfte dies Höchste zu erreichen, und fordert mithin viel mehr als ein Schulgesetzbuch. Das Gesetzbuch sagt nur: das sollst du thun, das unterlassen; we nicht, so wird die und die Strafe folgen. Die Schulordnung sagt: thue das, so gut du kannet, und bediene dich dieser Mittel und dieses Verfahrens; dann wird es dir gans oder doch ziemlich wohl damit gelingen. Das und das unterlass, und vor der Versuchung es dennech zu thun wirst du dich so und so zen beisten sichern. Strafen fügt die Schulordnung nur für die äusbersten Vergehen hinzu, höchstens noch einige kleine polizeiliche Denkzettel, wie sie auch wohl in der häuslichen Erziehung stätt finden. Schulgesetze dürfen forner weder zahlreich noch weitläufig seyn, weil sich die meisten Forderungen der Schule nicht in Gesetze verwandeln lassen. Wenige und kurze Gesetze werden aber nicht leicht mehr sagen, als der Schüler ohnehin schon weiss, und haben ausserdem noch den Nachtheil, dass sie manchem natürlichen in jedem Herzen gegründeten Gehote das Ansehn povitiver und willkührlicher Satzungen geben, und ihm so seine allgemeine Gültigkeit in den Augen des Schülers rauben. Wie man aber auch Schulgesetze abfasien mag, wird man es doch nicht leicht verhindern können, dass bei ihrer Anwendung auf einzelne Fälle der Schüler die Anwendung des jedesmaligen Gesetzes nicht bestreiten und sein Vergehn unter ein anderes stellen sollte. Ein Streit der Art zwischen Schülern und Lehrern ist aber den Schulverhältnissen, wie denen der elterlichen Erziehung, schlechterdings zuwider. Vertheidigung wird man dem Schüler gestatten, wo sie möglich ist; aber Urtheil u. Strafe sind die Sache des Lehrers, so weit ihn die Schule dazu bevollmächtigt hat. Endlich darf sich das Gesetz nicht auf Angabe von Gründen einlassen; denn der Schüler kann diese Gründe und somit das Gesetz selbst bestreiten. Da es aber gleichwohl darauf ankemmt, den er-

wachsenern Schüler dahin zu führen, dass er seinen Stand, seine Verhältnisse, das Ziel, welches er erreichen sell, und die dazu führenden Mittel in ihrem ganzen Umfang und inneren Zusammenhang erblieke, so wird die Schulordnung sich des Raisonnements nicht enthalten können, ohne auf ein sehr wesentliches pädagogisches Hülfsmittel zu verzichten. In einer Schulordnung aber, wo die Gründe ausführlicher angegeben werden und keine Vorläufer von angedrohten Strafen sind, reizen sie keineswegs zu Zweifeln und zum Widerspruch. - Der Zweck einer Schulordnung ist hauptsächlich ein dreifacher: 1) Sie sagt dem Schüler. was die Schule von ihm fordert, und zeigt ihm, soweit es in der Kürze geschehen kann, die Mittel diesen Forderungen zu genügen; ja sie sucht ihn auf denjenigen Standpunct zu erheben, von welchem aus er nicht umhin kann, eben diese Forderungen selber an sich Ausserdem giebt der Schulordnung die Unwandelbarkeit zu machen. des Drucks und die fortgesetzte Observanz zuletzt das Ansehn der Nothwendigkeit, welches der mündlichen sich nie ganz gleich bleibenden Rede natürlich abgeht. 2) Sie fördert die Einheit in den Ferderungen und dem Verfahren der Lehrer, und swar, da jeder Lehrer sein eigenes Exemplar in den Händen hat, weit sicherer, als es eine geschriebene Schulordnung kännte. Für angehende Lehrer enthält sie ausserdem manche sehr nützliche Andeutung, und dem Schulvorsteher erleichtert sie die Instruction der neueintzetenden Lehrer, wie dem Classenordinarius die Instruction der neu aufgenommenen Schüler. 3) Sie soll die Eltern in den Stand setzen, den Zweck des Unterrichts und der Erziehung in Gemeinschaft mit der Schule an ihren Söhnen zu erreichen."- Das Friedrichscollegium zählte im vergangenen Schuljahre zu Anfange 275, zu Ende 284 Schüler in 6 Classen, und entliess 8 Schüler mit dem Zeugniss des zweiten Grades zur Universität. Das Stadtgymnasium hatte im Schulj. 1828 zu Anfang 377, zu Ende 384 Schüler und 16 Abiturienten: 2 mit I und 14 mit II. Im Schuljahr 1827 hatte die erstere Austalt 276 Schüler und 10 Abit. [1 mit I, 9 mit IL], die letztere 364 Schüler und 20 Abit. [2 mit I u. 18 mit II.] LEIPZIG. Das Programm, womit die Universität die Jubelfeier der

Uebergabe der Augsburgischen Confession ankundigte, enthält: Consilia formulae compositae, recitatae, traditae, editae, defensae et prudentissima et saluberrima explicuit Dr. Christ. Dan. Beckius, Acad. Progr. Leipz. gedr. bei Rückmann. 21 S. 4. Bei der Feier wurden von der theolog. Facultat 23 Gelehrte zu Doctoren der Theologie ernannt, unter ihnen der dermalige Rect. der Universität Prof. Wilh. Traug. Krug, der Pastor u. Prof. der Hebr. Sprache an der Fürstenschule zu Meissen M. Aug. Ludw. Gottlob Krehl, der evangel. Hofprediger M. Joh. Ernst Rud. Käuffer in Dresden, der Director Dr. Friedr. Carl Kraft in Ham-burg und der Oberschulrath und Director Dr. Fr. Traug. Friedemann in Weilburg. Das vom Professor Dr. J. Aug. Heint, Tittmann dazu goschriebene Programm (114 S. 4.) handelt auf 31 S. de summis principiis Augustanae Confessionis, und enthält dann die Vitae der neugewählten Doctoren. Auch die beiden gelehrten Schulen kündigten das Fest durch besondere Programme au. In dem der Thomasschule hat der M. Gottfr. Stalbaum eine Commentatio, qua disseritur de similitudine, quae inter

sacrorum emendationem sacculi XVI in. atque philosophiae Grasecae per Secretom instaurationem intercedit (Lpz. godr. b. Staritz. 84 S. 4.) gegeben und darin auf eine interessante Weise und in gefälliger Form nachgewiesen, wie zu Sokrates Zeit in Athen und Griechenland ebense ab su Luthers Zeit in Europa vielfache Staatsumwandlungen und die erregte Liebe zur Wissenschaft und Kunst die Verbesserung dort der Philosophie, hier der Religion vorbereiteten; wie dort durch die Sophisten, deren Einfluss und Lehrweise kurz aber treffend geschildert ist, von der wahren Philosophie abführten und die Sittenverderbniss beförderten hier durch die scholastische Philosophie und die Satzungen des Pabsthums ähnliches bewirkt wurde, so dass das Bedürfniss einer Verbesserung dringend wurde; wie Sokrates und Luther auf gleiche Weise dedurch für Verbesserung wirkten, dass sie die Verkehrtheit der herrschonden Meinungen aufdeckten und den Geist auf die Erkenntnies der Bechten zurückführten; wie endlich auch in dem Schicksale beider Männer und dem Erfolge ihrer Bestrebungen vielfache Achhlichkeiten sich darbieten. Das Programm der Nicolaischule enthält vom Recter und Prof. Karl Friedr. Aug. Nobbe ein kurzes lyrisches Gedicht ad secrèrum emendatores und eine Abhandlung de maturitate studiorum sche-· lasticorum temporis Melanchthoniani et nostri (Leipz. gedr. b. Starit. 34 S. S.), und stellt eine Vergleichung der Forderungen, welche mat zur Zeit der Reformation an einen angehenden Studenten machte, mit denen an, welche jetzt an Abiturienten gestellt werden. Eine besordere Feier des Jubelfestes durch öffentlichen Redeuctus veranstaltet noch die seit 1814 auf der Universität unter Leitung des Professors Dr. Chr. Fr. Illgen bestehende Historisch - theologische Gesellschaft, welche in diesem Jahre die Kön. Autorisation erhalten hat, und lud dazu ein durch eine vom Präses selbst geschriebene Commentatio de Confessione Augustana ulriusque Protestantium ecclesiae consociandae adjutrice, welcher die Statuten der Gesellschaft angehängt sind. (Lpz. gedr. b. Teubner. 23 u. 22 S. S.) Von der Universität in Rostock ist zu demselben Feste der hiesige Professor Gettfr. Hermann zum Doctor der Theologie ernannt worden. Von ihm ist vor kurzem als akademisches Programm erschienen: Incredibilium liber primus (Lpz. gedr. b. Staritz. 59 S. 4.), wodurch er die im Jahr 1823 erfolgte Wahl von 88 Doctoren der Philosophie und Magistern der freien Künste ankündigt und ihre Lebenbeschreibungen bekannt macht.

Lxcx. Der Schulamtscandidat Fr. Aug. Derwischeit ist als Hülfslehrer beim Gymnasium angestellt.

Müncum. Die Akademie der Wissenschaften hat den Professor der Oriental. Sprache und Literatur bei der Universität Dr. Allieli, des Professor der Aesthetik Dr. Schorn und den bekannten Kenner Altdeutscher Kunst Dr. Sulpice Boisserée zu ausserordentlichen Mitgliedern gewählt. Die Universität zählte im verigen Winter 1854 Studenten, werunter 192 Ausländer, und 86 Universitätslehrer, nämlich 51 Professoren und 10 Honorar- und 25 Privatdocenten.

NEU-RUFFIN. Beim Gymnasium ist der Unterlehrer Krause in die

Stelle des versterbenen Unterlehrers Schraube aufgerückt u. dem Schulamtscandidaten Carl Friedrich Lehmann die unterste Lehrstelle übertragen worden.

Pans. Die Académie des inscriptions et belles - lettres hat an die Stelle des verstorbenen Gesselin den Conservator der Königl. Bibliothek Vanpræt zum Mitgliede gewählt.

Posen. Der Professor von Krolikowski beim Gymnasium ist auf sein Gesuch seines Lehramts entlassen und die dadurch erledigte Lehrstelle für Polnische Sprache und Literatur dem Lehrer Poplisski übertragen worden. Der Graf Nicolaus von Micksynski hat dem Gymnasium ein Mineralien- und ein Conchylien-Cabinet geschenkt; ausserdem ist für dasselbe eine sweckmässige mineralogische Sammlung für 200 Thir. angekauft worden.

Perussen. Für das evangelische Gymnasium in Grosschouau und für das Gymnasium in HALBERSTADT ist aus den allgemeinen Fonds des Ministeriums der Unterrichtsangelegenheiten ein mathematisch - physikalischer Apparat angeschaft worden. Dasselbe Ministerium hat als ausserordentliche Unterstützung bewilligt: 200 Thlr. dem Prof. Schults in der medicinischen Facultät zu Braun zu einer wissenschaftlichen Reise nach Paris, 200 Thir. dem Director Schaub in Danzig zu einer Badereise, \_100 Thir. dem Oberlehrer Honigmann am Gymnasium in Düssmoore, 150 Thir. dem Professor Buchner am Gymnas. in Eletes, 50 Thir. dem Oberichrer Dr. Schmid am Gymnas. in Halberstadt, und 50 Thir. dem Director Arnold am Gymnas. su Könnessene in der Neumark zur Herstellung seiner Wohnung. In Benun erhielt der Prof. Bopp eine Gehaltszulage von 100 Thlrn., in Bonn die Press. Watter, von Droste Hülshof und Pugge vom 1n Jan. d. J. an eine gleiche von je 200 Thirn. Als Gratification wurden vertheilt: 150 Thir. an den Prof. Dr. Weber in Bonn als Anerkennung seiner nützlichen Wirksamkeit für das anatomische Museum, 100 Thir, an den Prof. Kolbe bei der Kunstakademie in Düssenbens, 100 Thir. an den Privatdocenten Dr. Rosenkrans in Halle; als Remuneration: 150 Thir. an den Prof. Siebenhauram Friedrich - Wilhelmsgymnasium und 150 Thir. an den Prof. Heinsius am Gymnasium zum grauen Kloster in Banzaw, je 100 Thir. an die Lehrer Hoegg und Schneider und 75 Thlr. an den Lehrer Octtinger am evangel. Gymnasium in Coln, 40 Thlr. an den Conrector Sauce beim Gymnas. in Guzza, 30 Thlr. an den Oberlehrer Richter beim Gymnas. in Heiligenstadt, 150 Thir. an den Prof. Olehausen bei der Universität in Königsberg, 50 Thir. an den Gymnasiallehrer Koppe in Marien-WERDER, 150 Thir. an den Rector und Professor Wernsdorf in NAUM-BURG und 200 Thir. an den Schulrath Bernkardt in Strttin.

Schlesien. Für die Unterlehrer an den katholischen Gymnasien der Provins sind die verschiedenen Gehaltssätze zu 680, 500 und 400 Thirn. jährlich angenommen und, um die deshalb erforderlichen Gehaltssulagen zu bewirken, vom in Juli dieses Jahres an ein jährlicher Zuschuss von 2100 Thirn. bewilligt worden.

Schweidere. Der bisherige sweite College beim Gymns. Carl

August Brückner ist zum Conrector und der Schulamtscandidat Wilhelm Türkheim zum ersten Collegen ernannt worden. vgl. Jbb. XIII, 103 u. 127.

Sorst. Der bisherige Lehrer am Gymnasium in Marienwerden Carl Koppe ist als Léhrer der Mathematik und Naturwissenschaften au das hiesige Gymnasium versetzt worden.

TECKLENBURG. Der bisherige Rector der hiesigen Stadtschule L. W. Jüngst hat am Gymnas. in Bizkerend die durch den Tod des Prof. Martens erledigte Lehrstelle erhalten.

WITTENBERG. Zu den öffentlichen Frühlingsprüfungen lud da Gymnasium durch ein Programm (36 S. 4.) ein, worin der Subcorrector Deinhardt eine Abhandlung über die Methode der geometrischen Analysis geliefert hat. Die Anstalt zählte im Sommer des verflossenen Schuljahrs 114, im Winter 112 Schüler und entliess im Ganzen 11 zur Universität, 2 mit dem Zeugniss Nr. I, 8 mit II, 1 mit III. Zum Zeichenlehrer bei derselben ist an Dietrich's Stelle [Jbb. XII, 231.] Friedrick Lilienfeld aus Berlin ernannt worden.

ZEITZ. Der Schulamtscand. Gustav Fehmer ist als Subconrecter bei dem Gymnasium angestellt worden.

## Angekommene Briefe.

Vom 28 Jun. Br. v. O. a. G. [Freundlichen Dank für die Anlage Das Vermisste ist besorgt. Die Recension von B. ist willkommen.] — Vom 7 Jul. Br. v. L. a. S. [Mit Rec. In wenig Tagen geht etwas a Sie ab, dabei auch briefl. Erklärung.] — Vom 21 Jul. Br. v. B. a. H. [Ueber die Anlage folgt besondere Erklärung.] — Vom 28 Jul. Br. v. I. a. C. [Mit Rec. Ist alles willledimmen. Brieflich mehr.] — Vom 29 Jul. Br. v. K. a. H. [In den nächsten Wochen folgt Erklärung.] — Vom 4 Aug. Br. v. B. a. H. [Mit Rec. Folgt besondere Antwort.] — Vom 6 Aug. Br. v. S. a. H. [Mit Rec. Unter den Umständen doppelt willkommen.] — Vom 8 Aug. Br. v. D. a. Z. [Herzl. Dank. Brieflich mehr.] — Vom 11 Aug. Br. v. O. a. Z. [Mit Rec.] — Son 14 Aug. Br. v. W. a. M. [Mit Rec.] — Vom 17 Aug. Br. v. L. a. D. [Herzlichen Dank für die Anlage.]

## Druckfehler.

In den Jahrbb. Bd. XI S. 158 Z. 19 v. u. lies sunftmässig f. zweckmässig; ebend. S. 165 Z. 21 v. u. lies bewundern st. bedauern. Bd. XI S. 287 Z. 13 v. u. lies Stalder st. Bulder, S. 288 Z. 14. Fulda st. Fulda S. 298 Z. 21 v. u. Hornkohlenblende und Anthracit st. Kohlenblende und Authracit. Bd. XII S. 90 steht fälschlich zweimal Veti für Viti und Z. 3 liess 1533 f. 1553. Die Bd. XI S. 122 vom Dr. Brillowski [nicht Brillowsky] gegebene Nachricht ist dahin zu berichtigen, dass derselbt zwar die Oberlehrerprüfung bestanden hat, aber beim Gymnasium nur als dritter Unterlehrer angestellt ist.

• . ·

•

• . .  ř • 

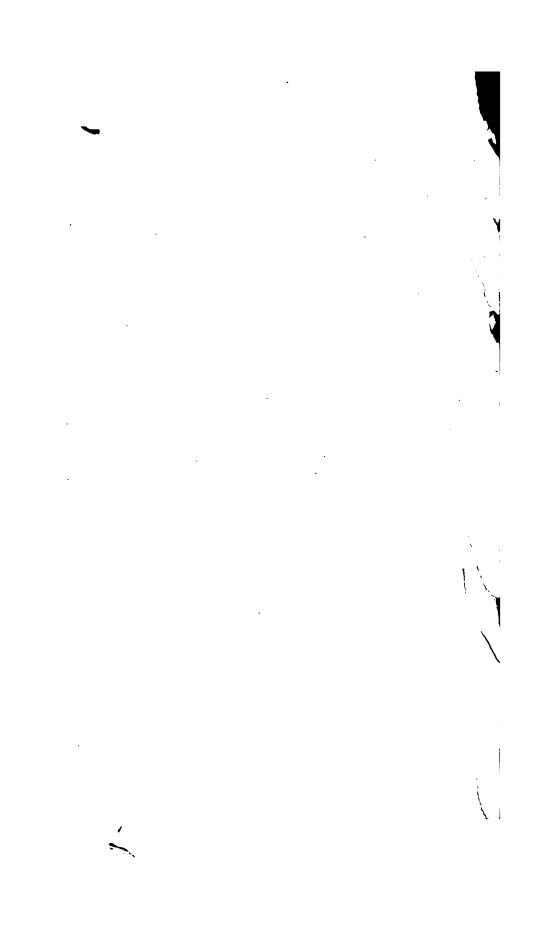

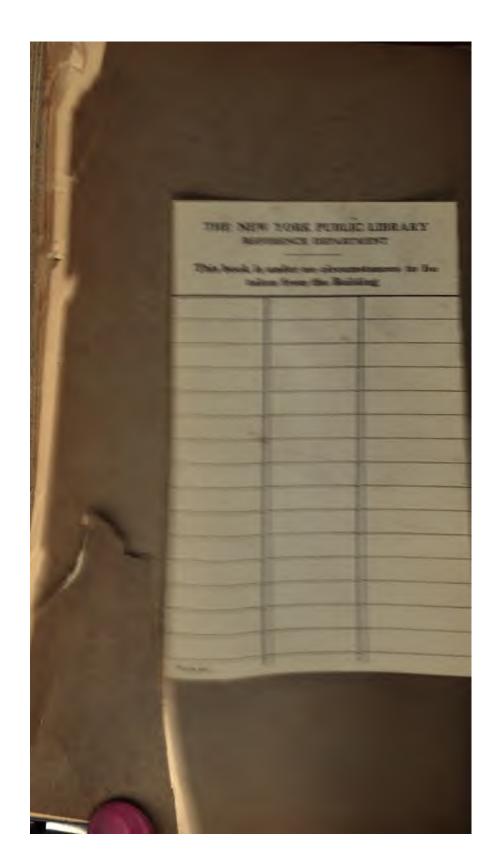



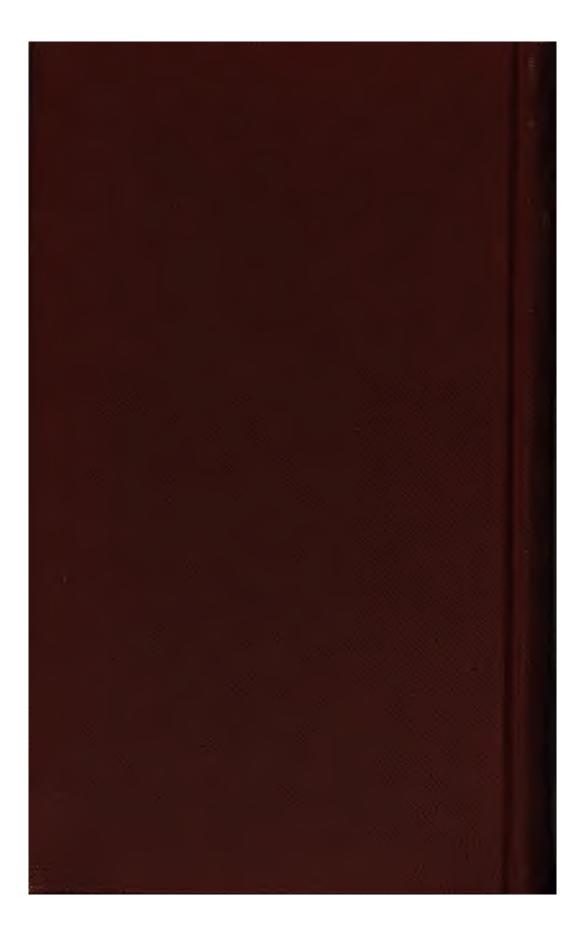